

YFARSYNU OTHOROTO YRACELL







Xia xes

### Geschichte der Legenden

her

## h. Katharina von Alexandrien

und der

# h. Maria Aegyptiaca

nebst unedirten Texten.

Von

Hermann Knust.

122/6/12

Hale a. S. **Max Niemeher.** 1890. THE PART OF THE PARTY OF

BX 4700 C45 K58 1890

#### Worwort.

Wäre es dem Verfasser vergönnt gewesen, das Erscheinen des vorsliegenden Buches zu erleben, so würde er es wohl nicht ohne ein einleitendes Vorwort gelassen haben, in welchem er über Sammlung und Sichtung des Stoffes Rechenschaft gegeben hätte.

Er ist heimgerusen, nachdem er Jahre lang gelitten, aber ungeachtet seiner Kränklichkeit mit ununterbrochenem Eiser und liebevoller Sorgsalt den Abschluß gefördert hatte. Die Drucklegung hat er noch bis zum Ende über-wachen können. Den Titel selbst zu sormen und das Vorwort zu schreiben, ist ihm versagt geblieben, kurz nachdem er den letzten Correkturbogen zurück-gesandt hatte, ist er gestorben.

So bleibt denn dem Verleger die doppelte Pflicht, ihm ein Wort achtungsvoller Erinnerung nachzurufen und um eine freundliche Aufnahme seines Buches zu bitten.

Halle, im September 1889.

Max Niemeher.

Digitized by the Internet Archive in 2008 with funding from Microsoft Corporation

#### Geschichte der Legende der h. Katharina von Allegandrien.

An die Spite aller Bearbeitungen der Legende von "Leben und Marter der h. Jungfrau Katharina von Alexandrien" 1) stellt sich diejenige, welche "Athanafins, den Sclaven und Schreiber der Heiligen," als ihren Berfasser nennt. Doch verdankt sie diesen Plat nicht so sehr innerer Berechtiqung als vielmehr ihrem Anspruche, von einem Zeitgenossen, beziehungs= weise Augenzeugen, herzurühren. Der Erste, welcher auf sie hinwies, war der von einem "ehrwürdigen Infalliblen" für die Beraubung der heidelberger Bibliothek abgeordnete Kommissar: Leo Allatius. Er erwähnte sie 1664 in seinem De Symeonum seriptis.2) Richt lange barnach berichtete Betrus Lambecius über ein Exemplar berfelben in einem "codex membranaceus pervetustus" der k. k. österreichischen Hofbücherei.3) Außer diesen beiden Texten, für welche eine genau bestimmte Abfassungszeit nicht angeset worben, find uns aus dem 12. Jahrhundert drei andere auf Vergament geschriebene erhalten. Zwei von ihnen befinden sich in der französischen Nationalbibliothek, Nr. 1538, Bl. 43°-55d, und Nr. 1539, etwa Mitte des Buchs, 4) ben britten besitt die Bodleiana, Cod. Barocciani, Nr. 180,

<sup>1)</sup> Außer Katharina v. Mex. gab es noch fünf Heilige besfelben Namens: K. von Schweben (1331—1381), Siena (1347—1380), Bologna (1413—1463), Genua (1447—1510) und K. de Ricci (geb. 3n Florenz 1522, † 1589), und zwei Seelige, die vielleicht noch zu den Heiligen avancieren können: K. Mattei (geb. 1486 zu Raconigzi in Piemont, † 1547) und K. Tomas (geb. auf Majorka 1533, † 1574).

<sup>2)</sup> Parisiis 1664, ©. 92 fg. (Migne, Patrol. Curs. comp. Parisiis, Series graeca, 35b. 114 (1864), ©p. 90 A.).

<sup>3)</sup> Commentariorum de Bibliotheca Caesarea Vindobonensi Liber octavus. Vindobonae 1679, S. 388, Nr. 40, jeht 114, Bl. 472—612. Nach einer gütigen Mitztheilung bes herrn Dr. A. Gölblin von Tiefenau, Scriptors ber k. k. Hofbibliothek, gehört die Handfahrift in's Ende des 11. oder den Anfang des 12. Jahrh.

<sup>4)</sup> Catalog. Codic. MSS. Biblioth. regiae, Parisiis, Tom. II (1740). Knuft, Legenben.

Bl. 101-110.<sup>1</sup>) Endlich ift noch eine Abschrift berselben Fassung in einer Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts, Nr. 1021 der französischen Nationalsbibliothek, VBl.  $65^{\mathrm{a}}-87^{\mathrm{a}}$ , zu erwähnen.

Von dem Inhalt dieser Lebensbeschreibung kennen wir nur die Anfangs= und Endzeilen. Nach den letteren war, wie schon angegeben, ihr Verfasser Athanafius ταγυγράφος άμα δούλος ίπάρχων της πυρίας μου Αλπατερίvns.3) Diese Versicherung hat indessen wenig Glauben gefunden. Papebroch 3. B. läßt sich so über sie vernehmen: "Haec ego Athanasius seriba, famulus Dominae meae Accaterinae, composui commentaria ipsius in omni sapientia. Utinam haec nobis inveniat aliquis! 4) Interim praesumere possumus eadem fide prodire cum titulo famuli et scribae ipsius Sanctae qua similem titulum assumpserunt auctores Passionum quas habemus de SS. Georgio et Theodoro: de quibus fortassis praestaret, nihil scriptum fuisse quam scriptum fuisse sine solido veterum auctorum fundamento.5) Noch ungünstiger äußert sich ber Exstifctof Falconius: Authorem horum aliqui faciunt Athanasium. Egoque quaerito an primus hic Author Athanasius ille sit qui de Crucifixo Beryti scripsit. Si idem, dignum esset patella operculum.6) So megwerfernd diese auf bloge Vermuthungen hin ausgesprochenen Urtheile auch find, nur zu sehr werden sie durch die jeder geschichtlichen Wahrheit zuwiderlaufenden Angaben des Buches selbst bestätigt. Zunächst nennt es Marens?)

<sup>1)</sup> Catalogi Codicum MSS. Bibliothecae Bodleianae. Pars prima, recensionem codicum graecorum continens. Confec. H. O. Coxe. Oxonii 1853; bie hier, Sp. 299, gemachte Angabe über bas Alter biefer Hanbschrift (12. Jahrh) berichtigt bennach bie frühere Bemerkung Harbwicks: The Rev. H. O. Coxe is of opinion that it (Bod. Bar. No. 180) was not written earlier than towards the close of the eleventh century, f. An historical Inquiry touching S. Catherine of Alexandria. By Ch. Hardwick (Cambridge 1849), S. 7, Ann. 1.

<sup>2)</sup> A. a. D.

<sup>3)</sup> Allatius a. a. D.; Ar. 1538, Bl. 55d; Ar. 1539, Bl. 170a; Cod. Baroce. a. a. D., Bl. 110; Ar. 1021, Bl. 87a; in der Wiener Hoschr. sehlt das ταχυγράφος.

<sup>4)</sup> Der Wunsch, das Buch des Athanasius möchte gefunden werden, nimmt sich etwas wunderlich aus, denn bevor er ausgesprochen wurde (1680), hatte Lambecius auf eine vollständige Handschrift desselben hingewiesen (1679). Auch die Bemerkung des Auatius (1664) ließ nicht voraussehen, das Werk sei versoren.

<sup>5)</sup> Acta SS., Mai, Bb. 1 (1680), S. LII.

<sup>6)</sup> Ad Capponianas Ruthenas Tabulas Commentarius auctore N. Carm. Falconio Archiepiscopo ecclesiae S. Severinae Metropolitanae in Brutiis ulterioribus. Romae 1755, ©. 36 b.

<sup>7)</sup> Έτους τριακοστοῦ πέμπτου βασιλεύοντος τοῦ ἀσεβοῦς καὶ παρανόμου Μαξεντίου. Lambec. a. a. D.; Core, a. a. D. Quae verba manifestum errorem continentia fidem Actorum istorum elevant. Nusquam enim in Oriente Maxentius imperavit, sed in Occidente, cujus nec anni tot Imperii extiterunt fagt Natalis Alexandri Historia eceles. Veteris et Novi Testam. Parisiis, Tom. IV (1699), Hist, ecel. quarti sec. Caput I, S. 2.

als den Kaiser, unter welchem Katharina den Märtnrertod erlitt, obwohl jener nicht nur nie in Alexandrien war, sondern überhaupt auch die Christen nicht verfolgte.') Sodann hat sicher nicht ein Augenzeuge, und einen solchen hätten wir doch wohl in Athanasius vorauszuseten, Engel die Leiche ber Beiligen aufnehmen sehen, um sie durch die Lüfte nach dem Sinai zu tragen, davon gang zu schweigen, daß statt Blutes Milch aus dem Körper ber Getöbteten floß.2) Es könnte daher Baillet, welcher, so viel ich urtheilen tann, allein von Allen die Schrift bes Athanafins gelesen, sehr wohl Recht haben, wenn er sagt: Les actes que l'on en (ber Lebensgeschichte ber h. Ratharina) dressa parurent certainement avant le dixième siècle3) ou moins ceux qui debutent par l'empereur Maxence, qu'ils supposent faussement avoir regné dans Alexandrie et avoir été le persecuteur de notre Sainte. Car ce sont ceux-là que Metaphraste a voulu embellir ou retoucher, mais en y faisant contre son ordinaire plus de retranchemens que d'additions. On en a trouvé d'autres depuis sous le nom d'un copiste ou écrivain qui s'est appelé Athanase et qualifié domestique de sainte Aicaterine et que l'on croit être le masque du premier auteur de toute l'histoire, qui aura voulu donner du crédit à ses fictions par cet artifice. Ils ne sont differens des autres qu'en ce qu'ils sont plus remplis de choses que Metaphraste a cru devoir retrancher dans les siens, pour rendre le reste moins incroyable. Mais il n'a point eu le crédit de persuader les personnes qui ont voulu user de quelque discernement dans cette lecture.4)

Da es demnach um die Verfasserschaft und den Inhalt dieser einem Schreiber der Heiligen beigelegten Arbeit gleich schlecht steht, so müssen wir als die älteste Aufzeichnung über die alexandrinische Katharina, welche zu Ansang des dritten Fahrhunderts den Märthrertod erlitt, die wenigen ihr gewidmeten Zeilen des auf Besehl des Kaisers Basilius (975—1025) derausgegebenen Menologs ansehen. Unter dem 25. November lesen wir dort:

Ή Μάρτυς Αλαπτερίνα ἐγένετο ἀπὸ Αλεξανδρείας, θυγάτηρ βασιλίσχου τινός, πλουσίου καὶ ἐνδόξου εὔμορφος πάνυ. Εὐφυὴς δὲ ὑπάρχουσα, ἔμαθεν ἑλληνικὰ γράμματα καὶ ἐγένετο σοφή λαβοῦσα καὶ γλώσσας πάντὼν τῶν ἐθνῶν. Ἐπετελεῖτο δὲ ἑορτὴ τοῖς εἰδώλοις

<sup>1)</sup> Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, London 1854, Bb. II, S. 276.

<sup>2)</sup> προσελθών δὲ ὁ σπεκουλάτωρ ἀπέτεμεν αὐτῆς τὴν αὐχένα, καὶ εὐθέως ἀντὶ τοῦ αἵματος γάλα ἔβουσεν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ κατελθόντες Άγγελοι ἦραν τὸ σῶμα αὐτῆς καὶ ἀπέθεντο ἐν τῷ ἵρει Σινά, Lambec. a. a. D.

<sup>3)</sup> Gründe für diese Annahme giebt Baillet leider nicht. Ebenso wenig erhellt deutlich, welche von den Acten, die mit Maxens beginnen, gemeint find.

<sup>4)</sup> Les Vies des Saints, Nouv. Edit. Paris, Vol. VIII (1739), S. 178.

<sup>5)</sup> Darüber daß dieser Basilins es war, welcher das Menologium ansertigen ließ, weiter unten.

παρὰ τῶν ἑλλήνων· καὶ θεωροῖσα τα ζῶα σφαζόμενα ἐλυπήθη· καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὸν βασιλέα Μαξιμῖνον καὶ ἐφιλονείκησεν αὐτὸν εἰποῦσα ὅτι διὰ τὶ ἐγκατέλειπες Θεὸν ζῶντα καὶ προσκυνεῖς εἰδώλοις ἀψύχοις; ἐκεῖνος δὲ ἐκράτησεν αὐτὴν καὶ ἐτιμωρήσατο ἰσχυρῶς. Καὶ μετὰ τοῦτο ἔφερεν ὁ βασιλεὺς πεντήκοντα ῥήτορας καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὅτι διαλέχθητε πρὸς τὴν Αἰκατερίναν καὶ πείσατι αὐτήν, ἐὰν γὰρ μὴ νικήσητε αὐτὴν πάντας ὑμᾶς κατακαύσω πυρί. Ἐκεῖνοι δὲ ἰδοντες ὅτι ἐνικήθησαν ἐβαπτίσθησαν καὶ οὕτως ἐκάησαν· ἀπεκεφαλίσθη δὲ καὶ αὐτή.¹)

Offenbar zeigt sich der Schreiber vorstehender Zeilen nur schlecht unterrichtet in dem was die spätere Legende erzählt. Der Name des Vaters der Heiligen wird z. B. nicht angegeben, sie ist nur die Tochter Basillszov rivás, alovosov xai èvdózov; ebenso sehlt jede Andentung davon, daß Katharina der so bekannten Qual auf den eigends zu ihrer Bestrasung ersundenen Rädern ausgesetzt werden soll; ferner, scheint es, sprach man noch nicht davon, daß Engel den Leichnam der Heiligen nach dem Sinai getragen, da wir erwarten können, all diese die Märthrin so nahe berührenden Umstände würden, wären sie dem Erzähler bekannt gewesen, selbst in einem wegen des beschränkten Raumes?) nothwendig kurzen Berichte nicht übergangen worden sein. Ob aber das Austreten der Kaiserin und des Prophyrius mangelnden Plazes verschwiegen worden oder weil sie überhaupt noch nicht mit der Geschichte verknüpst worden waren, das dürste sich schwerer entscheiden lassen.

Wenn die Kolle, welche gewöhnlich Maxens spielt, hier dem Maximin zufällt, so nähert sich dadurch das Menologium den wirklichen Thatsachen mehr, als nicht nur die übrigen griechischen, sondern auch, einzig die mit ihm theilweis übereinstimmende älteste lateinische Fassung ausgenommen, als alle anderen Darstellungen der Legende. Denn nur Maximin war in Alexandrien, nur er versolgte die Christen. Daraus aber, daß der jetzt älteste griechische Text und, setzen wir hinzu, zum Theil auch der älteste lateinische, nicht dieselben Fehler als die jüngeren begehen, zu Gunsten der ganzen Geschichte in der Art Kapital schlagen zu wollen, daß man sie desewegen schon sür glaubwürdig erklärt, 4) ist in der That zu weit gegangen,

<sup>1)</sup> Menologium Graecorum jussu Basilii imperatoris graece olim editum, nune primum graece et latine prodit studio et opera Annibalis Tit. S. Clementis Presbyteri Card. Albani. Urbini 1727. Pars Prima, ©. 213: Ἄθλησις τῆς ἀγίας μεγαλομάρτυρος Αἰχατερίνης.

<sup>2)</sup> Leonis Allatii De libris et rebus eccles. Graecorum Dissertationes, Parisiis 1646, © 85: Singularum pagellarum pars superior nomina Sanctorum illius diei repraesentat, alterius dimidia scripta compendio Sanctorum gesta, altera imaginibus coloribusque non indiligenter et pro eo tempore satis eleganter, sub oculos ponit.

<sup>3)</sup> Gibbon, a. a. D., S. 280.

<sup>4)</sup> Hardwick, a. a. D., S. 12, konnte sich 1849 natürlich nicht auch auf den erst 1877 erschienenen latein. Text berufen, s. S. 7 fg.

besonders weil die Annahme nicht fern liegt, daß in beiden Büchern, welche Maximin als Katharinens Verfolger bezeichnen, dieser Name mehr als eine weiter nicht beachtete Verbesserung 1) einer, sei es schriftlichen, sei es mündslichen Quelle, anzusehen ist, denn als Repräsentant der ursprünglichen Lesart. Venn nämlich dies Letztere der Fall wäre, so hätten wir zu erklären, wie es gekommen, daß trotz dieser Sachlage der richtige Name aus den späteren Texten spurlos verschwand 2) und nur die gelehrte Forschung ihm erst wieder zu seinem Rechte verhalf.

Wußte das Menologium noch wenig von den meisten der Ereignisse, welche die Katharinenlegende bilden, so kennt dagegen der im 10. oder 11. Jahrhundert 3) lebende Simeon Metaphrastes bereits sast alle in ihr dis zum Erscheinen der Nova Historia Catharinae per Petrum fratrem vorstommenden Umstände 4): den Erlaß des seinem ganzen Inhalte nach mitgetheilten Edistes über ein den Göttern darzubringendes Opfer (Sp. 276 C); den gleichfalls vollständig gegebenen Brief an die Rhetoren (Sp. 281 D); das Anstreten der Kaiserin Augusta (Sp. 293 und 297 fg.); und des Porphyrius (Sp. 293 und 300); die Ernährung der eingeserkerten Heiligen durch eine Taube (Sp. 296 B); die Erscheinung Christi im Gefängnisse Katharinens (Sp. 292 B und 296 B); die Anserbieten des Mazentins, sie zur Gemahlin zu nehmen (Sp. 292 B und 296 B); die Anserbieten der Unsertigung der vom Präsesten Chrysasdam ersundenen Räder und deren Vernichtung (Sp. 296 D); endlich die auch von

<sup>1)</sup> Im Menologium des Basilius eine solche anzunehmen, scheint sogar sachgemäß. Der vom Kaiser mit der Absassung dieses Prachtbuches Beaustragte, war gewiß kein Ungestehrter, konnte daher sehr leicht, ja mußte sast nothwendig den Fehler bemerken, welchen seine Quelle mit Rücksicht auf den Ramen des Kaisers beging, welcher Katharina versolgte. Er änderte daher. Hinsichtlich des lateinischen Textes weise ich darauf hin, daß sein Berzsasser nicht gewußt hat, ob er Maximianus oder Maximinus statt Maxens verbessern solle, denn zweimal setzt er jenen, blos einmal diesen Namen. Der Schreiber war also sich selber nicht klar.

<sup>2)</sup> Hinsichtlich des röm. Breviar. bemerke ich, daß dessen Ausgabe vom Jahre 1557 noch Magentius setzt, während die vom Jahre 1570 Magiminus (S. 872 a) bietet, eine wahrscheinlich von da an in den meisten Ausgaben dieses Buches beibehaltene Lesart, jedensfalls in denjenigen der Jahre 1598, 1603 und 1843. Nach Molanus machte man sogar den Magens zum Bater Katharinens, Ideo (weil der ungebildete Hausens, den römischen Kaiser, sir K.'s Bater hielt, die Gelehrten aber nicht) romanum Breviarium patrem quidem Maxentium vocat, sed nulla tituli dignitate addita. Bozu eine Ann. sagt: In hodierno Breviario nulla Maxentii mentio sit: nulla patris; Migne, Theologiae Curs. comp. Bd. 27 (1843), J. Molanus de Historia sacrarum Imaginum et Pieturar, Lib. !, Cap. L, Sp. 380.

<sup>3)</sup> Leo Allatius, De Symeon. script. S. 49—75 (Migne, a. a. D., Sp. 32B—71D); C. Oudin, Commentarius de Scriptor. eccl. Lipsiae 1722, Bb. II, S. 1300—1382; Gaß in Herzogs Realenchklopädie für protest. Theol. unter Metaphrastes.

<sup>4)</sup> Migne, P. c. c., Ser. graeca, 35. 116 (1864), Martyr. s. Aecaterinae, Sp. 275 bis 302.

"Athanasius" schon erwähnte Ueberführung des Körpers der Heiligen nach dem Sinai (Sp. 302 B). In den Reden, welche natürlich ein gutes Stück griechischer Gelehrsamkeit enthalten, beruft sich die sehr belesene christliche Märtyrin nicht nur auf Homer (Sp. 285 B) und Plato (Sp. 289 A), sondern beweist auch aus dem Versen der Sibylle, daß diese die Geburt Christi angekündigt habe (Sp. 288 A).

Einige von den spätern Fassungen adweichende Punkte machen sich übrigens doch bemerklich. So scheint dem Metaphrastes weder der Name des Vaters der Heiligen noch auch deren Alter bekannt gewesen zu sein.\(^1\) Ferner spricht er nicht davon, daß der Raiser während der zwischen den beiden Verhören Ratharinens liegenden Zeit Alexandrien verläßt.\(^2\) Ebenso wenig wird gesagt, Porphyrius habe die Leiche der Raiserin begraben und dies am darauf folgenden Tage eingestanden, es heißt blos: zåvta\(^1\) and and\(^2\) and\(^2\) edu volvdv åniovsy Aesonstry gilovesog nagestnovto, Hagast\(^2\) elu, \(^2\) en \(^1\) dies xal avtol \(^2\) uésov \(^2\) to\(^1\) by\(^1\) dies \(^1\) dies \(^1\)

Während die Quelle des Metaphrastes den Namen von Katharinens Vater noch ausläßt, finden wir ihn 4) dagegen in einem griechischen Marstyrologium der Baseler Bibliothek.5) Möglicher Weise ist es erlaubt, daraus zu schließen, diese Lebensbeschreibung der Heiligen stehe den späteren noch etwas näher als die vor ihr angeführte, weil sie den Stoff der Legende, wie in einem Punkte, so auch in andern leicht weiter entwickelt haben könnte.

Wie sich aber ein griechischer Text unserer Geschichte, welchen Leo Allatius6)

<sup>1)</sup> A. a. D., Sp. 280, 3.3 v. u.: Τοῦ πρὸ σοῦ βασιλέως θυγάτηο ἐιμί. Αἰχατερίνα δὲ κέκλημαι, ησκημαι δὲ πᾶσαν παιδείαν u. ſ. w. Papebroch meint zwar: dissimulatis Constantini et Costi nominibus Catharinam Maxentio solum facit dicere (Simeon Metaphrastes) quod filia sit Regis qui ipsum praecessit, Acta SS., Mai, Bb. V, S. 322\* F.; allein da es höchft unwahrscheinlich ift, daß Metaphrastes, hätte er die Ramen gekannt, sie verschwiegen haben würde, so wäre erst zu beweisen, er habe dies gethan; Papebroch seht es nur voraus, freilich von seinem Standpunkte aus in wohld verstandenem Interesse zu Gunsten der Glaudwürdigkeit der Geschichte, denn wußte man Nichts von diesem Namen zur Zeit des Metaphrastes, so wurden sie erst später eingefügt, um nicht zu sagen, ersunden.

<sup>2)</sup> Bgl. Kap. XV mit XVIII.

<sup>3)</sup> Rap. XXI.

<sup>4)</sup> Κάστος.

<sup>5)</sup> Turco Graeciae Libri octo a M. Crusio utraque lingua edita. Basileae. Per Leonardum Ostenium Sebastiani Henricpetri impensa. σ. J. S. 231. Die Haubschrift wurde auf dem Baseler Concile vom Cardinal Johannes von Nagusa zurückgelassen und von Erusius abgeschrieben und calamo anserino, stando, διὰ φιλελληνίαν.

<sup>6)</sup> A. a. D., S. 124 (Migne, a. a. D., Sp. 122).

und Fabricius ) ansühren, und ein in Nr. 1632 der griechischen Handschriften der französischen Nationalbibliothet 2) enthaltener zu den andern Absassungen stellen, sehe ich mich außer Stande zu beurtheilen; ich muß mich darauf beschränken, von beiden nur die Ansangsworte herzusethen. Die des ersteren sind: Τοῦ παρανόμου καὶ ἀσεβεστάτου Μαξεντίου τυραννοῦντος την βασιλείαν, die des letteren: Έν τοις τριανταπέντε χρόνοις όποῦ έβασιλευεν ὁ παράνομος καὶ ἀσεβούς Μαξέντιος ήτον μεγάλη καὶ πολλί εἰδωλατρία.

Damit hätten wir die altgriechischen Darstellungen der Ratharinen= legende, soweit unsere Renntniß berselben reicht, aufgezählt und können uns jett nach Westeuropa wenden. Hier begann wahrscheinlich erst im elften Sahrhundert die Geschichte ihre Erzähler zu finden. Bum Mindesten habe ich nach einer westeuropäischen, über ben angegebenen Zeitraum hinausreichenden Handschrift derselben, in den einschlagenden Ratalogen vergebens gesucht. Für das eigentliche Abendland muß daher als ältester Text der Legende wohl berjenige gelten, welchen uns eine bem genannten elften Sahr= hundert entstammende Bergamenthandschrift der montecassinischen Bücherei 3) aufbewahrt hat. Im Großen und Ganzen entfernt er sich wenig von der lateinischen Hauptdarstellung besselben Gegenstandes, boch hat sein Berfaffer, wie der des Menologium und Metaphrastes, den Bater der Heiligen noch nicht benannt, er führt sie ganz unbestimmt ein als puella nobilissimi generis orta familia.4) Ungewiß muß bleiben, ob ber Raiser als Erfinder der vier Räder,5) welche Katharina schrecken sollen, nur deswegen hingestellt worden ist, weil gefürzt werden mußte, oder weil der zu Grunde gelegte Legendenstoff überhaupt nicht erwähnte, die Räder seien auf Betrieb des Stadtpräfeften Curfates angefertigt worden. Bon befonderem Intereffe ift, daß nicht Marens, sondern einmal Maximinus, 6) zweimal Maximianus 7) als derjenige Raifer bezeichnet wird, welcher Ratharina verfolgte, und daß davon, wie Engel den Körper der Märtyrin nach dem Sinai trugen, nicht nur nicht die Rede ist, wohl aber ausdrücklich angemerkt wird: reconditum est corpus eius a fidelibus iuxta civitatem Alexandriam in loco optimo et condigno meritis suis.8) Die älteste lateinische Fassung unserer Geschichte

<sup>1)</sup> I. A. Fabricius, Bibliotheca graeca, ed. G. C. Harles, Hamburgi, Bb. X (1807), ©. 209.

<sup>2)</sup> Catalog. Codic. Manuscript. Biblioth. reg. Tom. II.

<sup>3)</sup> Bibliotheca Casinensis, Tom. III, Ex typographia casin. 1877, Nr. 139, Cod. S. 253, Florileg., S. 184—187.

<sup>4)</sup> A. a. D. Floril., S. 184.

<sup>5)</sup> A. a. D., S. 186 b.

<sup>6)</sup> A. a. D., S. 185b, 3. 11.

<sup>7)</sup> A. a. D., S. 184b, B. 34 u. S. 186a, B. 1.

<sup>8)</sup> A. a. D., S. 187.

gäbe demnach, wenn wir die Sache nicht diplomatisch genau nehmen, den Namen von Katharinens Berfolger') richtig an, wie der älteste griechische Text,2) kann außerdem aber auch noch beanspruchen, allein die Nachricht zu bringen, die Heilige sei in Alexandrien begraben worden.

Noch aus demselben elsten Jahrhundert besitzen wir zwei Handschriften: Nr. 1970 und 5343 des Fonds latin der französischen Nationalbibliothek,3) die unter anderen uns auch denjenigen Text der Legende bieten, welcher als ihr Hauptrepräsentant anzusehen ist, im 12., 13. und 14. Jahrhundert vielsfach abgeschrieben,4) darauf, meiner Berechnung zusolge, drei oder viermal 5) gedruckt wurde und hier nach einer ins 12. oder 13. Jahrhundert gehörenden

<sup>1)</sup> S. S. 4.

<sup>2)</sup> Natürlich vorausgesett Maximianus sei schlechte Lesart für Maximinus, vgl. übrigens S. 5, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Catalog. Codic. MSS. Biblioth. regiae, Tom. III (1744), Rr. 1970, Bl. 54—70, Tom IV (1744), Rr. 5343, Bl. 135—137 u. 140—148.

<sup>4)</sup> Der genannte Fonds latin besitzt 3. B. zwei Texte dieser Legende (Nr. 5308, Bl. 63°—72°d u. Nr. 5365, Bl. 163°—171°d) auß dem 12. ober 13., einen (Nr. 5371, Bl. 39°a—51°) auß dem 13. und vier (Nr. 1864, Bl. 86°a—101°, Nr. 5333, Bl. 79°a bis 101°d, Nr. 5336, Bl. 108°d—119°d und Nr. 5360, Bl. 215°d—233°d) auß dem 14. Jahrzhundert. In diese letztere gehört auch noch eine passio deate Katherine, d. h. die eigentliche Leidensgeschichte (Caligula von Bl. 187°d au) in Nr. 3809 desselben Fonds, Bl. 145°—148°a.

<sup>5)</sup> Von den Drucken habe ich im brittischen Museum zwei gesehen. Der eine folgt auf BI. 72-88 ber von Denis (Annalium Typographic. V. Cl. Michaelis Maittaire Supplementum adornavit Mich. Denis, Viennae 1789, Pars. II, S. 597, Nr. 5227), Panzer (Annal. Typogr. Norimb., Bb. IV (1796), S. 150, Nr. 693, wo aber bem Buche ftatt 88 nur 39 Blätter gegeben werden) und Sain (Repertor. Bibliogr. Stuttg. Bb. II (1831), Rr. 9759) beschriebenen (in Basel erschienenen?) Passio Christi. Der andere, wie der Katalog des brittischen Museums vermuthet, 1480 erschienene in groß Quart s. l. et a. (Insignis duarum passionum dni Jesu Christi nri | saluatoris collecto quorudam dinini verbi disertis | simor predicator doctrinalis et denotois excitata | d) die veneis sancta sc3 pasceuen. vtiq3 vulgo pdica | bil' 9gruetissima textualite ex utuor euangelioru con- | cordatijs. ac pluriu sactorz accuratissimis sentēciis | 43 florētissime Pcedens p partes 7 pass9 multiformi- | ter articulis distīcta. Simulo3 9tinēs illibate v- | ginis sancte Katherine passione3 seu martirii eius- | dem historiam eloquetie riuulis 3 dulciter contex - | tam foeliciter exorditur 70) giebt bie Legenbe auf Bl. 52a-65a. Außerdem wird fie sich auch wohl berjenigen Passio auschließen, welche nach Panzer (Annal. Typogr. Bt. I (1793), S. 22. Nr. 29) Martinus Flach in Straß= burg herausgab. Nach einer Bemerkung Hardwicks (An histor. Inquiry, S. 7, Ann. 2) enthält auch eine von Kohlhoff gedruckte Ausgabe ber Passio s. l. et a. die Katharinen= legende. Wie sich endlich die von Placidus Braun (Noticia historico litteraria de libris ab artis typographicae inventione usque ad annum 1498 impressis etc. Augustae Vindelicor. 1788, Bb. I, S. 69) und nach ihm von Banger (a. a. D., S. 337, Nr. 453) beschriebene Passio = Ausgabe Kohlhoffs, deren Titel die Katharinenlegende nicht erwähnt, ju ber bon mir an zweiter Stelle aufgeführten verhalt, vermag ich nicht zu fagen. Db fie mit ber von hardwick erwähnten ibentisch ift?

Pergamenthandschrift des brittischen Museums: Caligula. A. VIII 1) wieder mitgetheilt wird. Während die Handschriften ihn nur als Passio sancte Katerine virginis 2) bezeichnen, giedt der Druck ihn als Dive virginis sancte Katherine historia sen eiusdem passionis series Rabbani abbatis.3) Sollte damit der bekannte Hrabanus Maurus (776—856) gemeint sein, so würde der Zusah als unrichtig verworsen werden müssen. Da jener die Heilige nicht in seinem Martyrologium 1) ausgezählt, ist es auch nicht glaubsich, er habe uns ihre Lebensbeschreibung hinterlassen.

Seinem Juhalte nach unterscheidet sich diese Darstellung von den älteren hauptfächlich durch folgende Puntte. Sie schickt einige geschichtliche Angaben über Marenting voraus, 5) weiß, daß Katharina die achtzehnjährige, einzige Tochter bes Königs Coftus ift 6), kennt den Namen des Engels, welcher sie im Rerfer tröftet?) und läßt fie sich mit dem Zeichen des Kreuzes waffnen, bevor sie zur Disputation geht.). In der Zeit, welche zwischen den beiden Berhören der Heiligen verläuft, entfernt Maxentius sich von Alexandrien.9) Die Raiserin sieht sich in einem Traumgesichte im Kerker bei Katharina und wünscht deßhalb sehnlichst die Gefangene zu sehen, sie hat nicht blos, wie bei Metaphrastes, von ihr gehört. 10) Alls die mit der Todesstrafe bedrohte Märtyrin vom Bolk beklagt wird, ermahnt sie die Menge, mehr an den eigenen Seelenzustand als an ihre Qualen zu denken. 11) Die Räder werden jo beschrieben: Rotarum penalis machina hae arte expolita erat ut due uno ordine volverentur, due autem contrario impetu agerentur ut ille deorsum lacerando contraherent, iste impugnantes sursum devorando impingerent et has intermedia Christi famula exposita inter serras et tarincas ferreas ex motu rotarum membratim discerperetur misero mortis

<sup>1)</sup> A Catalogue of the MSS. in the Cottonian Library deposited in the British Museum, 1802, ©. 44.

<sup>2)</sup> Caligula, Bl. 169a; Mr. 1970, Bl. 54; Mr. 5343, Bl. 135.

<sup>3)</sup> Dine vginis see Katherine historia seu eiusde passionis se | ries Rabbani abbat' rei geste psuauis orō. eloquetie splendo | ri plurimū alludens adminiculo. om 9gnitu 7 lectioē fragrā | tissima. Bl. 52ª ber S. 8, Ann. 5 an zweiter Stelle angeführten Ausgabe.

<sup>4)</sup> Migne Patrol. Curs. complet. 35. 110 (1852), Sp. 1182 A.

<sup>5)</sup> Druck, (S. S. 8, Ann. 5) Bl. 72b; Calig. Bl. 169b fg.

<sup>6)</sup> Drud, Bl. 73a und 75a; Calig., Bl. 170b und 174a.

<sup>7)</sup> Drud, Bl. 76b; Calig., Bl. 176a: Ego sum Michael archangelus.

<sup>8)</sup>  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{D}$ ., Illa triumphale signum erucis sibi imprimens imperterrita vadit ad palatium.

<sup>9)</sup> Druff, Bl. 81b; Calig., Bl. 182a: Accidit autem ut Maxentius pro causis instantibus extrema regionis confinia adiret; Druff, Bl. 82b, Calig., Bl. 185a: imperator expletis causis pro quibus ierat Alexandrinorum rediit ad urbem.

<sup>10)</sup> Drud, Bl. 81b; Calig., Bl. 182b.

<sup>11)</sup> Drud, Bl. 84b; Calig., Bl. 186b.

genere.¹) Viertausend Menschen kommen bei der Zertrümmerung der Käber durch den Engel um.²) Porphyrius begräbt die Leiche der Kaiserin in der ihrer Hinrichtung folgenden Nacht und gesteht dies Tags darauf ein³). Nachocm er dafür mit seinen Gesährten den Tod erlitten, bleibt seine Leiche und die seiner Genossen unbegraben liegen.⁴) She Katharina zum Märtyrerstode abgeführt wird, will Maxentius sie noch einmal durch das Anerdieten, in Gemeinschaft mit ihm zu herrschen, verlocken.5) Die Menge, welche die Jungsrau auf ihrem Wege zum Richtplaße begleitet, erhebt wiederum lautes Jammergeschrei über das harte Schicksal derselben, wird aber nochmals zum Schweigen verwiesen.6) Auf das Gebet der Sterbenden rust Christus sie zu sich. Schließlich wird des Delwunders gedacht.6)

Ob diese Abfassung ein lateinisches Original oder die Uebersetzung eines griechischen Textes ist,9) wage ich nicht zu entscheiden. Sei dem indessen wie ihm wolle, jedenfalls ist sie sür die Legende insofern von der größten Bedeutung, als sie die Grundlage aller späteren Bearbeitungen derselben bildet.

Einen nicht gerade langen, aber alle Hauptthatsachen der Geschichte erwähnenden Auszug dieser Darstellung bringt Nr. 12 10) der Harlenhandsschriften des brittischen Museums, ein, wie der Katalog sagt, codex membranaceus ante Conquisitionem Angliae haud ineleganter scriptus. 11) Wir sind daher wohl berechtigt, den Versasser des Originals selbst in die erste Hälfe des elsten Jahrhunderts zu sehen.

Eine andere lateinische Katharinenlegende dieses Zeitraums kennen wir nur nach einem Bruchstücke, welches die Handschrift Nr. 187 <sup>12</sup>) der montascassinischen Bibliothek ausbewahrt. Viel läßt sich über dasselbe nicht sagen, da es nur dis zum Ansang der Disputation Katharinens mit den Rednern reicht, doch wollen wir darauf ausmerksam machen, daß es möglicher Weise

<sup>1)</sup> Druct, Bl. 85°; Calig., Bl. 187°. Metaphrastes, Cap. XVIII: Κέλευσον ὑπὸ περόνη μιῷ τέσσαρας γενέσθαι τροχούς ἐκάστψ δὲ τῶν τροχῶν πρηστῆρας ἐμπαγῆναι καὶ ήλους ὀξεῖς εἶτα σχοινίοις τὸ μηχάνημα καὶ τροχιλίσκοις πρὸ τῶν αὐτῆς ὀρθαλμῶν ἑλκυσθῆναι.

Drud, Bl. 85<sup>b</sup>; Calig., Bl. 188<sup>a</sup>.
 Drud, Bl. 86; Calig., Bl. 189<sup>a</sup>.

<sup>4)</sup> Drud, Bl. 87a; Calig., Bl. 190a.

<sup>5)</sup> A. a. D.

<sup>6)</sup> Drud, Bl. 87b; Calig., Bl. 190b.

<sup>7)</sup> M. a. D.

<sup>8)</sup> Drud, Bl. 88a; Calig., Bl. 191a.

<sup>9)</sup> Sarbwit, a. a. D., E. 7, Ann. 2 meint: This (Calig. A. VIII) seems in its turn to be only a translation or rifaccimento of the Greek Legend above described as the work of Athanasius.

<sup>10)</sup> Bl. 141a-143d.

<sup>11)</sup> A Catalogue of the Harleian MSS. of the Brit. Mus. 28. I (1808), ©. 2.

<sup>12)</sup> Bibl. casin., Bb. III, Codic. S. 59, Floril.

sich einigermaßen von den übrigen unterschied, weil das Original schwerlich zu so verwirrten Sätzen Anlaß gegeben, als wir sie hier finden.1)

Sogar an einer versifizierten, aber versoren gegangenen Bearbeitung unserer Legende sehlt es dem elsten Jahrhundert nicht. Wir verdanken sie einem Deutschen, dem Ainardus, vir sanctitate et litterarum seientia praeditus.<sup>2</sup>) Hie kuit natione Teutonicus geminaque seientia pleniter imbutus; versisieandi et modulandi cantusque suaves edendi peritissimus. Hoe evidenter prodari potest in Historiis Kiliani, Guireiburgensis Episcopi et Katherinae Virginis aliisque plurimis eantibus quos eleganter idem edidit in laudem Creatoris.<sup>3</sup>) Wahrscheinlich sang er, während er unter dem berühmten Fambert, gleichsalls einem Deutschen (sapientia et religione pollens)<sup>4</sup>), im Kloster der h. Katharina bei Rouen lebte,<sup>5</sup>) die Geschichte der Beschützerin seines Hauses. Da sie indessen nicht erhalten ist, entzieht sich ihr Verhältniß zu den übrigen Texten all und jeder Muthsmaßung.

Für das zwölfte Jahrhundert, welches schon Erzählungen unseres Stoffes in Nationalsprachen aufzuweisen hat, führen wir zuerst eine englische gereinte Katharinenlegende an. Sie gehört noch in die Zeit Heinrichs II. († 1189) und ist in drei Handschriften vorhanden, von welchen zwei im brittischen Museum 6) sind, während die dritte sich in Oxford besindet. 7) Nach einer der ersteren, Titus. D. XVIII, ist sie zweimal abgedruckt worden, zuerst von Morton unter Gestaltung des als Prosa geschriebenen Textes als eines Gedichtes von 2541 Versen und mit Beigabe einer prosaischen Ueberssetzung, so wie eines Wörterbuchs 8), später mit Beibehaltung der ursprüngs

<sup>1)</sup> A. a. D., Floril. S. 75.

<sup>2)</sup> Oderici Vitalis Angligenae, Coenobii Uticensis Monachi, Eccles. Histor. Libri XIII, Pars II, Lib. III in A. Duchesne, Historiae Normannorum Scriptores antiqui, Lutetiae Parisior. 1619, S. 460 A, (Migne, Patrol. Curs. compl., 3b. 188 (1855) Sp. 233 C).

<sup>3)</sup> A. a. D., Pars II, Lib. IV in Duchesne, S. 544 D (Migne, Sp. 369 B).

<sup>4)</sup> S. die in der vorletten Anm. beigebrachte Stelle; mehr über Jamberts Leben in D. Sammarthani Gallia christiana, Parisiis, Bb. XI (1759), Sp. 125, Nr. XII, I.

<sup>5)</sup> Er war bort bis zum Jahre 1046, um welche Zeit er als Abt eines Klosters nach Lisieur ging. Als solcher starb er 1077, a. a. D. S. seine Grabschrift in Duchesne S. 545 A (Migne, Sp. 369 B).

<sup>6)</sup> Cottonian MSS. Titus. D. XVIII,  $\mathfrak{Bl}$ .  $133^{b}-147^{d}$ ,  $\mathfrak{S}$ . A. Catalogue of the Cotton. MSS.,  $\mathfrak{S}$ . 565; unb Royal Library, 17. A. XXVII,  $\mathfrak{Bl}$ .  $11^{a}-37^{a}$ ,  $\mathfrak{f}$ . D. Casley, A Catalogue of the Manuscripts of the King's Library, London 1734,  $\mathfrak{S}$ . 260.

<sup>7)</sup> N E. 3. XI ber Bobleybücherei. Ich muß hier auf Hardwick S. 3 verweisen, ba Coge's Katalog noch nicht bis zu biesen Handschriften vorgerückt ist.

<sup>8)</sup> The Legend of St. Katherine of Alexandria, edited by James Morton. London. Printed for the Abbotsford Club. 1841.

1154-1189

lichen Schreibweise von Hardwick.1) Jener spricht sich über das Werk folgendermaßen aus: The language is apparently that of the reign of Stephen or Henry II. and may be termed Semi-Saxon, as exhibiting the intermediate state of English, when passing out of the pure Anglo-Saxon into the more mixed form in which it appears two hundred and fifty years later in the writings of Gower and Chaueer. The MS, in both copies (des britt. Museums) is written continuously as prose without any graphic marks to distinguish it as a poetical composition, that such is, however, its character, is sufficiently manifest from the style and the almost constant use of alliteration. The latter is, indeed. in many places very imperfect, the work being evidently remodelled from an Anglo-Saxon, at a period when the ancient mode of versification was beginning to be lade aside, and to give way to the fashion of rhyming, introduced by the Norman minstrels. The substitution of words, the same in sense, but dissimilar in sound, for such as had become obsolete, would break the regularity of the verse, which appears to have been further defaced by interpolation and periphrasis. Still, as in some ancient building mutilated and disfigured by modern alterations, enough remains of the original fabric to show what it must have been in its pristine state.2) Der zweite Herausgeber sagt über die Quelle: The Semi-Saxon will be found to be a version somewhat free and paraphrastic of the Latin Legend.3) Dies zeigt sich unter anderem in der Beschreibung des Zustandes der Seeligen, welche Ratharina dem Porphyrius giebt, als er sich nach dem Lohne der Gläubigen erkundigt. Bier führt der Dichter die in seinem Original angedeutete Schilberung ber Stadt ber Seeligen und beren Leben in glänzenderen Farben aus.

ant alle be burhmen seuenside brihtre ben beo be sunne gleowinde of euch gleo ant ai mare iliche glade for nawiht ne derued ham. nawiht ne wonted ham of al bat ha wilned oder mahen wilnen. All singende somen,

<sup>1)</sup> An historical Inquiry touching S. Catharine of Alexandria to which is added a Semi-Saxou Legend by Ch. Hardwick, Cambridge 1849. Publicatious of the Cambridge Antiquarian Society.  $\Re r. XV$ ,  $\Im c. 21-40$ .

<sup>2)</sup> Morton, a. a. D., S. IX fg.

<sup>3)</sup> Cotton MSS. Calig. A. VIII and Cambridge University Gg. 1. 26. Sardwid S. 4.

ase lif leui euch an wid oder. alle pleiende somen, alle lahinde somen, eauer iliche lusti, bute blinnunge. for per is a liht ant a leitende leome. Ne niht nis ter neauer, ne neauer na nowcin. ne eiled ber na mon, nowder sorhe ne sar, nowder heate ne chele, nowder hunger ne brust, ne nan of-bunchinge. for nis ter nawt bittres, ah al is swetewil, swottre ant swottre ben eauer eni haliwei,1) i bat heuenliche lond, i bat endelise lif, i be wunnen ant te weolen burh wuniende.2)

Malt hier der englische Text weiter aus, so läßt er dagegen die Scene weg, wie Katharina, als die Krieger bestraft werden, dem Maxentius mitstheilt, auf welche Weise sie im Kerker ernährt worden ist,3) serner wie sie gegeißelt und von der Menge bedauert wird.4) Ueber andere Unterschiede zwischen dem lateinischen und englischen Texte vgl. man die Anmerkungen Hardwick's.

Von einer ober zwei gereimten französischen Bearbeitungen, welche die ältesten der Art gewesen sein dürften, ist weiter Nichts als die Kunde ihres ehemaligen Daseins auf uns gekommen. Einerseits heißt es im Anfange des in einer Handschrift des Marquis Noblet de sa Clayette b) enthaltenen

<sup>1)</sup> Ellis (vol. 1, p. 89, note) conjectures halwei to be "holy water". It is more probable that this name, also written "healewi" was given to some sweet medicinal drink.

<sup>2)</sup> Morton, a. a. D., S. 90—92, B. 1679—1711; Hardwid, S. 33, vgl. mit Cal. A. VIII, Bl. 184<sup>b</sup>.

<sup>3)</sup> Morton, a. a. D., S. 101; Hardwick, a. a. D., S. 35.

<sup>4)</sup> Morton, a. a. D., S. 103; Hardwid, a. a. D.

<sup>5)</sup> S. S. 21.

Gedichtes, nachdem der Reimer seine Absicht, die Katharinenlegende zu erzählen, kundgegeben:

Un clerc translatee l'avoit, Mes porceque normans estoit La rime qui fu faite ençois Si ne pleisoit mie au françois.<sup>1</sup>)

Andererseits lesen wir in der jetzt ältesten Behandlung der Legende, welche eine 1200°2) geschriebene Pergamenthandschrift, Nr. 23112 des Fonds français der französischen Nationalbücherei ausbewahrt:

Ele (bas Leben) fu jadis translatee, Selone le tans bien ordenee, Mais n'estoient pas si noiseus Li home ne si envieus Comme il sont au tans qui est ore Et apres nos pieur encore Por chou que li tans est mues Et des homes le qualites. S'est en le rime viex tenue Car ele est auques corrompue Por chou si l'estuet amender Le tans selone le gent user.3)

Da für eine widerspruchslose Entscheidung der Frage, od diese beiden Anspielungen sich auf ein oder zwei Gedichte beziehen, zu wenig Anhaltspunkte gegeben sind, so wollen wir uns sogleich dersenigen Persönlichkeit zuswenden, welche die an letzter Stelle gegebenen Verse schrieb. Nicht nur Lêvêque de la Ravallière<sup>4</sup>), sondern auch die Histoire littéraire de la France<sup>5</sup>) sehen in ihr Thibaut von Vernon. Gegen diese Vermuthung spricht jedoch der Schluß des Gedichtes:

Jou qi le vie ai translatee
Sui per non dimence nommee,
De berchinge sui nonnain,
Por s'amor pris ceste oevre en main,
A tous chiaus qui chest livre orront
Et de fin cuer l'entenderont

<sup>1)</sup> Gine ähnliche Entschuldigung bringt Capgrave, vgl. auch Bokenam.

<sup>2)</sup> Nr. 23112, Bl. 344d.

<sup>3)</sup> A. a. D., Bl. 317d, 3. 16 fg.

<sup>4)</sup> Histoire de l'Académie royale des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, Tome XXIII (1756): Notice d'un manuscrit français conservé dans la bibliothèque de la Sorbonne, © 259.

<sup>5)</sup> Bb. XIII, G. 112.

Por amor dieu pri et requier Qu'il vuellent dieu por moi prier Qu'il mete m'ame en paradis Et gart mon cors tant com iert vis, Qui vit et regne et regnera In seculorum secula.<sup>1</sup>)

Weit entfernt also eine Arbeit des Genannten oder überhaupt auch nur eines Dichters zu sein, bezeichnet sich dieses 2664 Verse zählende Gedicht selbst als das Werk der Nonne Dimence von Berchinge. Lêvêque de la Ravallière nahm es für Thibaut in Anspruch, so wie serner auch die in der genannten Handschrift enthaltenen, welche Thasia und die egyptische Maria behandeln, weil der ungenannte Versasser der Historia invontionis et miraeulorum S. Wlframi Episcopi Senonensis ein ganz allgemein geshaltenes Zeugniß dafür ablegt, daß Thibaut viele Heiligenlegenden in Verse gebracht hat.<sup>2</sup>) Es muß daher sehr fraglich bleiben, ob die angeführten zu diesen gehören oder nicht. Diese Katharinenlegende spricht sich ihm selbst ab. Uebrigens hat sich der Verichterstatter über Lêvêque de sa Kavallière's Aussasser

Noch in einer andern Stelle giebt sich dieses, wie man sieht, im pikardischen Dialekte geschriebene Gedicht als eine Uebersetzung, und zwar aus dem Lateinischen:

Or li prious par se douchour
Qu'il nous doinst faire tel labour,
Et si sivir ichi se trache
Ke la le voions face a fache
Ou il regne en se maieste
Uns deus en sainte trinite.
Par se pitie me piust aidier
A ceste oevre que vuel traitier
D'une siue vraie amie
De cui translater vuell le vie
Del latin espondre en romans
Por chou que plus plaisse as ausquns.4)

<sup>1)</sup> A. a. D., Bl. 334°, B. 15 fgg.

<sup>2)</sup> Mabillon et Archery, Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti. Saeculum III, Pars Prima, Lutetiae Parisiorum 1672, ©. 379: Hic quippe est ille Tetbaldus Vernonensis qui multorum gesta Sanctorum, sed et sancti Wandregisili a sua latinitate transtulit atque in communis linguae usum satis facunde refudit ac sic ad quamdam tinnuli [rhythmi similitudinem urbanas ex illis cantilenas edidit.

<sup>3)</sup> Histoire de l'Académie royale a. a. D.

<sup>4)</sup> A. a. D., Bl. 317d, B. 4 fgg.

Sollte dies lateinische Original ein versifiziertes gewesen sein, so könnte man vermuthen, wir hätten hier eine Uebersetzung des verloren gegangenen Gedichtes unseres Landsmannes Ainard.

Das Gedicht erhebt sich einigermaßen über den zu seiner Zeit gewöhnslichen Standpunkt gereimter Prosa, wie die Klage des Kaisers um den bevorsstehenden Verlust seiner Gemahlin beweist. Sie mag vielleicht zu weit außegesponnen sein, wahrhaftes Gefühl drücken aber einzelne Stellen doch auß:

"Roine, n'i auras mais confort Apres te dolereuse mort. Laissier ne puis que ne tochie Asses m'iert plus por mort ma vie. Comment morroies tu sans moi? Ne iou ne puis vivre sans toi. Tu estoies seule ma cure De desirrier bone aventure, Et por toi soloie douter Male aventure et esquiver, Mais malement l'ai esquivee Quant ie de vous l'ai encoutree. Las que me vaut ore ma mors Quant ne me vint al cuer dolors? Car seule estoies mes delis. Et iou li vostre si com quis, Mais ore sai bien et entent Ke sorquedance nuist souvent, Por che que tant vous peu amer Soloie aussi de vous quider, Mais ne croi pas ceste provance Qu'ele ne fu fors sorquedance. Caitif or sui, tos decheus, Mors et trahis et confondus. Or n'arai mais nul confort Or ne desir el que la mort."1)

In ähnlichem Stile sind die Klagen des Volkes um den Tod der Königin (Bl. 332°) und später der Heiligen (Bl. 333°) gehalten. Eine Eigenthümlichkeit des Gedichtes ist, daß es moralisierende Betrachtungen einzuflechten liebt, so über den Charakter eines Felon (Bl. 318°), über den Hochmuth (Bl. 320°), über die Möglichkeit die Menschen nach ihren Gesichtssägen zu beurtheilen (Bl. 321°), über die Gewohnheit²), die Reichen zu loben,

<sup>1)</sup> A. a. D., Bl. 331b, 3. 17 fgg.

<sup>2)</sup> Fr. Rückert, Erbaul. und Beschanliches aus dem Morgenland, Berlin 1838, I, S. 138; dazu (H. Knust), Dos Obras didacticas y dos Leyendas, Madrid 1878, p. 56.

die Armen aber zu tadeln (Bl. 324°); endlich wird auch noch Veranlassung genommen, Gott gegen den Vorwurf zu vertheidigen, als sei er der Urheber des Bösen (Bl. 325° fg.). Sollte daher das Werk wirklich einer Nonne seinen Ursprung verdanken, so könnte man ihr seine Beobachtungsgabe und gute Kenntnisse nicht absprechen.

Auch auf ein beutsches, aber, wie das erste französische, nicht mehr vorhandenes Gedicht müssen wir ausmerksam machen. Schade') und Lambel,2) wenn sie auch über die Mundart desselben nicht einig sind, glauben doch ein solches als Grundlage eines von dem Erstgenannten herausgegebenen niederdeutschen Gedichtes voraussehen zu müssen.

Wie bekannt und beliebt die Katharinenlegende um diese Zeit gewesen sein muß, lernen wir darauß, daß sie selbst zu theatralischen Vorstellungen benutt wurde. Ein Normanne, Geoffrey von Gorham, welcher sich nach England begeben hatte, um dort die Schule in Dunstable zu übernehmen beschäftigte sich, als er bei seiner Ankunst jene Stelle schon besetzt fand, mit der Absassing eines ludus de s. Catharina.<sup>3</sup>) Doch wissen wir von diesem weiter gar Nichts, als daß es für seinen Versasser wahrhaft verhängnißvoll wurde, denn nach der Aufführung des Stückes gerieth das von demselben bewohnte Hauß in Brand und alle ihm vom Sacristan geliehenen Chorröcke wurden dabei ein Raub der Flammen. Neseiens igitur quomodo hoe damnum Deo et s. Albano restauraret se ipsum reddidit in holocaustum Deo, assumens habitum religionis in domo s. Albani.<sup>4</sup>)

Im 13. Jahrhundert, in welches wir jest eintreten, müssen wir unsere Ausmerksamkeit zuerst einer Bearbeitung, vielleicht richtiger einem Auszuge des Hauptreprösenten unserer Legende zuwenden. Diese passio s. Katherine virginis et martyris in einer Pergamenthandschrift des 13. Jahrh., Nr. 5278 des Fonds latin der französ. Nationalbibliothek5), ordnet in zwei Punkten etwas anders an, als ihre Vorlage und zieht außerdem bedeutend zusammen, solgt aber immer unbedingt genau den Worten ihrer Duelle. In dieser mochten zwei Unterredungen des Kaisers mit der Heiligen dem Versasser um Uebel erscheinen, er läßt daher nur eine zu, diesenige im

<sup>1)</sup> Geiftliche Gebichte bes XIV. und XV. Jahrhunderts vom Niederrhein. Hrsg. von D. Schabe, Hannover 1854, S. 109.

<sup>2)</sup> Germania, hrag. v. Fr. Pfeiffer, Bb. VIII (Wien 1863), S. 139.

<sup>3)</sup> M. Paris, Vitae duorum offarum et viginti trium Abbatum s. Albani, Londini 1639, S. 56; die Histoire littéraire de la France, Bb. VIII, S. 45 vermuthet, es handle sich in der angesührten Stelle um die Arbeit des Ainard (S. S. 11), allein, da nur gesagt wird, dieser habe Gedichte geschrieben, nicht aber Spiele, so ist jene Annahme nicht wohl haltbar.

<sup>4)</sup> M. Paris a. a. D.

<sup>5)</sup> Catal. Codic. MSS. Biblioth. regiae Tom. IV, S. 64.

Tempel 1) ohne zu bedenken, daß der Augenblick, in welchem Maxens sich zum Opfer vorbereitet, nicht gerade der geeignetste ift, um ein langes Berhör abzuhalten, und daß man sich mit dem Erzähler des Originals sehr gut vorstellen kann, der Raiser, unter den angegebenen Umständen von Ratharina angeredet2), habe zunächst nur möglichst wenige Worte mit ihr gewechselt, fie aber später im Pallaste wiederum zu sich beschieden. Die zweite Alendernug ift ähnlicher Art. Statt daß im älteren Texte das Volk zweimal3) über Katharinens Schicksal in Rlagen ausbrach, geschieht dies im jüngeren nur in dem Augenblicke, in welchem es die größte Berechtigung zu haben scheint, nämlich als die Heilige zur Hinrichtung abgeführt wird.4) Dadurch gewinnt die Erzählung zwar an dramatischem Interesse, läugnen läßt sich jedoch nicht, daß auch die Qualen, welchen die Jungfrau während ihrer Saft ausgesetzt wurde, der Art waren, daß wir dem ausführlicheren Berichte keinen Vorwurf daraus machen können, er habe in Anbetracht dieser Gräuel die Menge ihr Mitleid aussprechen lassen. Der Grund, dies mit Stillschweigen zu übergehen, lag für den kürzeren Text wahrscheinlich darin, daß der Leser durch Wiederholung eines und desselben Vorfalls in einer so kleinen Geschichte nicht ermübet werden sollte. Uebrigens vereint jedesmal die eine Scene ihre beiden Vorbilder, insofern fie in dem einen und dem anderen Falle aus ihnen zusammengesett worden ist. Freilich geht es dabei nicht ohne Kürzungen ab. Fehlen doch der Arbeit im Ganzen nicht weniger als fünf und achtzig Stellen ihrer Vorgängerin. Wichtig ist diese Fassung besonders dadurch, daß sie das Original der hier mitgetheilten französischen Uebersetzung ist.5)

Daß um diese Zeit Vincenz von Beauvais 6) und Jakob von Varaggio 7) den h. Katharinenstoff behandelten, wird Jeder natürlich finden, welcher sich

<sup>1)</sup> A. a. D., Bl. 410d fg.

<sup>2)</sup> Calig. A. VIII, Bl. 173 fg.

<sup>3)</sup> Calig., Bl. 186b und 190a fg.

<sup>4)</sup> Mr. 5278, Bl. 416 a.

<sup>5)</sup> Die von Lambel in der Germania (Bd. VIII, S. 180—186) mitgetheilten Stellen einer lateinischen, in St. Florian, Klosterneuburg und der Wiener Hosbibliothek (a. a. D. S. 133) ausbewahrten Katharinenlegende lassen sie alb eine Abschrift des oben besprochenen Auszuges erkennen. Denn nicht nur sehlen in allen Bruchstücken, welche Lambel aus derselben abbrucht, mit einziger Ausnahme des non praevaleant-tuo, s. Calig. Bl. 175b, genau dieselben Sattheile, Säte und Stellen wie in 5278, sondern das factum est-voces, Calig. 186b, steht auch an eben der Stelle, in welche es jene Handschrift bringt.

<sup>6)</sup> Speculum historiale ed. Mentelin, Bb. I, Buch XIV, Rap. V—VIII: Ex gestis eius b. b. Katherine.

<sup>7)</sup> Legenda aurea. Rec. Th. Graesse, Dresdae et Lipsiae 1846, S. 789—797, Cap. CLXXII: De s. Catherina: daß Jakob von Baraggio die ausführlichere Passio benutte, beweist der Umstand, daß er die Berurtheilung des Porphyrius, deren Bincenz v. Beauvais nicht gedenkt, umständlich erzählt.

des Charafters ihrer Bücher erinnert. Beide legten dabei die ausführlichere Passio zu Grunde, so jedoch, daß der Lettere zugleich die Arbeit des Ersteren 1) benutte. Da aber der Franzose sowohl als der Italiener sich ber Aulage seines Werkes gemäß kurz fassen mußte, so können wir uns hier mit einem Hinweise auf sie begnügen. Rur die Etymologie des Wortes Catherina in der Legenda aurea wollen wir und nicht versagen herzuseben, weil ein französisches Gedicht, dessen Verfasser in Italien gewesen war, den in ihr enthaltenen Gedanken verkörperte2), der Karthäuser Dorland das Gleiche in noch größerem Maße that3), ein italienisches Mysterium endlich eine ganze Scene barauf gründete.4) Catherina dicitur a catha quod est universum et ruina, quasi universalis ruina<sup>5</sup>), omne enim aedificium dyaboli in ea universaliter corruit. Nam in ea corruit aedificium superbiae per humilitatem quam habuit, carnalis concupiscentiae per virginitatem quam servavit, cupiditatis mundanae quia omnia mundana despexit. Vel Catherina quasi catenula; ipsa enim sibi per bona opera quandam catenam fecit per quam usque ad coelum adscendit. Quae quidem catena sivi scala quatuor gradus habet qui sunt innocentia operis, mundicitia cordis, despectio vanitatis et locutio veritatis. . . . . Qualiter autem isti quatuor gradus in beata Catherina fuerunt patet ex legenda.6)

Auch in drei Predigten?) feiert Jakob die Heilige, deren Namen er so gut zu deuten wußte; doch bringen sie nicht sowohl eine Schilderung ihres Lebens, als vielmehr eine Lobeserhebung derselben, indem zu diesem Zwecke Bibelstellen ohne Sinn und Verstand an einander gereiht worden. Die Reden sind jetzt höchstens lesbar als ein Zeugniß der Mittel, mit denen Mutter Kirche "Seelen rettet".

Alls letzte lateinische Bearbeitung ist hier eine in Hexametern zu nennen. Anfang und Ende derselben hat Lambel nach einer Handschrift der Wiener Hofbibliothek, Nr. 303, mitgetheilt.

<sup>1)</sup> Der Satz: Est apud nos puella sensu incomparabilis que etiam viros contutat disputando et, quod me magis movit, deos nostros non deos esse, sed demones esse asseverat, quam si superaveritis copiose remuneratos ad propria vos remittam bes Spec. hist. Bb. I, XIV, 5 finbet sich saft wörtlich in Legenda aur. S. 791 wieber. Berglichen mit Calig., Bl. 1754, kann bie Stelle zugleich als Probe bienen, welchen Gebrauch Lincenz von Beauvais von seiner Quelle machte.

<sup>2)</sup> S. 32.

<sup>3)</sup> Weiter unten.

<sup>4)</sup> Weiter unten.

<sup>5)</sup> Wie über biefe Ableitung Spagnuoli bachte, felbst aber feine beffere gab f. unten.

<sup>6)</sup> Legenda aurea, a. a. D. S. 789.

<sup>7)</sup> Sermones de Sanctis Jacobi de Voragine 1484, v. D.

<sup>8)</sup> Germania, Bb. VHI, S. 140.

Dasselbe Jahrhundert, in welchem die kürzere passio s. Katherine versaßt wurde, sah auch noch eine französische Uebersetzung derselben, die von uns hier veröffentlichte, entstehen. Bon den vier Abschriften, welche die französische Nationalbibliothek in ihrem Fonds français von dieser Arbeit ausbewahrt, ist die älteste in Nr. 412½ vom Jahre 1285,2 die übrigen drei in Nr. 411,3 185½ und 1835 gehören in das vierzehnte Jahrhundert. Abweichend von der gewöhnlich ungenauen Uebersetzungsweise des Mittelsalters, zeichnet sich diese Arbeit so sehr durch ihre Trene aus, daß man sie sast eine wörtliche Uebertragung nennen könnte. Dabei verstand es ihr Berssalser recht gut mit dieser Eigenschaft Geläusigkeit in der Sprache zu versbinden. So viel ich gesehen, ist kein einziger Sat des Originals ausgelassen worden, nur sehr selten ein unbedeutender Zusat gemacht, wie z. B. die Namen der Wochentage eingesügt worden sind, an welchen die Anhänger Katharinens und diese selbst hingerichtet wurden.

Außer dieser Uebersetzung giebt es aus diesem Zeitraume noch zwei gereimte französische Bearbeitungen der Katharinenlegende. Die eine von ihnen, welche, wie mir scheint, allein unter allen auf der kürzeren Passio

<sup>1)</sup> Früher Mr. 70193, Lancelot 135, Bl. 174d—181a; f. Bibliothèque impériale, Départem, des MSS., Catalogue des MSS. français, Tome I, Paris 1868; P. Paris, Manuscr. franç., Paris, Bb. IV (1841), S. 14 fgg.

<sup>2)</sup> Bl. 227 c.

<sup>3)</sup> Früher Mr. 7019, Bl. 2270—235n; f. Catal. des MSS. français; P. Paris, a. a. D., S. 12 fg.

<sup>4)</sup> Früher Mr. 6845 44, Bl. 282 a — 288 b; f. Catal. des MSS. français; P. Paris,

a. a. D., Bb. II (1838), S. 91 fg.

<sup>5)</sup> Früher Rr. 6845, Bl. 100 d — 106 b; Catal. des MSS. franc.; P. Paris, a. a. D., S. 87 fg. In Nr. 185 folgen auf die Bl. 273 b fcbließende Uebersetung Jean Belets (Explicit la legende des sains que maistre Jehan Belet translata de latin en françois) noch la vie monseigneur s. Gille, Bl. 274a-276f, und la vie madame s. Cecyle, Bl. 277a-281b, und abermals unabhängig von biefen la vie madame s. Katerine, Bl. 282a-288b (Bl. 284 und 285 foulten ihre Stellen wechseln), die schon 1285 bor: handene Nebersehung. Die in Nr. 183 enthaltene Legendensammlung nimmt die in Nr. 185 ber Arbeit Rean Belets folgenden brei Lebensbeichreibungen auf (Cecyle, Bl. 96d-100d. Katerine, Bl. 100d-106b; Gille, Bl. 112d-115e) und bezeichnet bie gange Sammlung als la legende des sains doree . . . . laquele a translatee de latin en françois mestre Jehan Belet, Bl. 1ª; wohl im Bertrauen auf biefe Angabe fprechen auch B. Paris, a. a. D. und ber neuere Catalog von dieser Sammlung als dem Werke J. Belets. ba berfelbe im 14. Jahrh. gelebt haben foll, Dr. 183 aber eine jedenfalls ichon im letten Biertel bes 13 Jahrh. angefertigte Uebersetung enthält, jo muß man entweder annehmen, daß Belet früher als man gewöhnlich glaubt, gelebt, oder aber, daß entweder er felbft ober ein späterer Abschreiber in seiner Arbeit ihr nicht gehörende Lebensbeschreibungen hineingebracht habe. Uebrigens ift es nur billig anzuerkennen, daß schon B. Baris, a. a. D., fich bafür aussprach, es fanden sich in Belets Uebersetung viele ber goldenen Legende frembartige Bestandtheile. Db alle einer genaueren Untersuchung werth find?

beruht, hat uns eine Handschrift des Marquis de la Clayette 1) erhalten. Ihr Anfang, welchen ich einer Abschrift 2) des genaunten Coder in der französischen Nationalbibliothek entnehme, möge hier eine Stelle finden.

Pour l'amitie de Jhesu Crist Doivent estre en nostre escrit Le servise de ses amis. Encore ne s'est nus entremis D'onorer les sainz en ce monde Qu'an la fin bien ne l'en reponde. Il sont la delitable pleigne Par ou l'on vet en la monteigne. Qui tot le mons a seurmontez C'est cil a qui toutes bontez, Toute douceur, toz biens abonde, Qui de noient fist tot le monde. Por l'amitie de ce bon mestre Voill je la vie et la saint estre D'une seue amie retraire Et de latin en romanz traire Que plus delite a escouter A cels qui l'oent raconter. Un clerc translatee l'avoit Mes porceque normans estoit La rime qui fu faite ençois Si ne pleisoit mie au françois. Por ce l'ai a mes amis tramise Qu'elle sera en françois mise Se dex me donne la puissance, Car en nelui n'ai ge fiance Fors de s'aide seulement. Or li pri au commencement Que son saint esperit m'envoit Que mon sens a bien fere avoit Et ce que j'ai empris a feire A mon talent puisse a chief traire. Apres requier a la pucelle Qu'elle deprist comme s'encelle

2) Früher Collection Mouchet Nr. 42, jest Moreau 1716.

<sup>1)</sup> Die Abschrift berselben in der französischen Rationalbibliothek nennt sie ein Ms. gros in 4° de Mr. le Marquis de la Clayette près de Macon, Bl. 1ª; Berner MS. 389.

Qu'il meite em perdurable gloire Ceux qui orront ceste memoire.1)

Obgleich dem Dichter, wie man sieht, eine gewisse Gewandtheit des Ausdrucks nicht streitig gemacht werden kann, trifft man doch auch Stellen in welcher er des Reimes wegen seine Zuslucht zu Wörtern nimmt, welche nicht besonders in den Zusammenhang passen. Vielleicht aber beurtheilten seine Zeitgenossen das weniger streng als wir, wie sie denn auch eine Angabe, die im Munde der Heiligen jeht geradezu für obscön gelten muß, schwerlich dafür gehalten haben werden.

"Jhesu Crist qui je sui amie M'a por voir a espouse prise, C'est eil qui mes cuers aime et prise. N'est riens nule dont j'aie joie, C'est mes deliz, ce est ma joie. Fors seulement de s'amitie, Por li ai ge de moi pitie, Por li gart ge mon pucelage. Je ne te crieng por nul domage."2)

Ein zweites Gedicht, von dem die parifer Arsenalbibliothek eine im 13. Jahrhundert zu Berona angesertigte Abschrift 3) auf Pergament enthält, ist von größerer Bedeutung als die vorhergehende, weil es mehrere der Legende durchaus fremde Umstände in sie hineinträgt. Wie weit diese aber auf Rechnung des Dichters oder auf diesenige seiner Quelle kommen, läßt sich für den Augenblick noch nicht bestimmen. Das Gedicht schweigt darüber, es begnügt sich mit dem Hinweis auf Rom als auf den Ort, in welchem der Dichter den Stoff zu seinem Werke gesunden habe.

Je vi a san Silvestre a Rome En un passional escrite La passion tota clairite D'una sainte qi puis a feit A ceus a qi el'ai retreit Maint grant consolacion, Et por ce voil sa pasion Raconter briement e sa vite Si come ge la vi escrite

<sup>1)</sup> Moreau 1716, Bl. 186, c. 1.

<sup>2)</sup> A. a. D., Bl. 200, c. 1.

<sup>3)</sup> Nr. 3645, früher B. L. Fr. 305; s. A. Mussafia, Situngsberichte ber philos. histor. Rlaffe ber kais. Ukab. ber Wissensche, Wien, Bb. 75 (1873), S. 248; besonderer Abbruck: Zur Katharinenlegende, Wien 1874.

El libre qe ie vos ai dit,
Mais bien i a tel chose escrit (Bl. 26ª)
Qe n'ai pense de retraire,
Que trop me greverent de faire,
Mais si vos conterai briement
La soa vita solement,
Car tant cum l'estoire est plus breve
Si plaise plus et mens agreve. (Bl. 26b)

Nachdem er so seine Ansicht geäußert, wie eine Erzählung interessant gemacht werden kann, führt uns der Dichter nach Alexandrien an den Hof des heidnischen Königs Cost (Bl. 27ª). Deffen Tochter war das schönste Mädchen, welches man weit und breit sehen konnte, dabei auch sehr tugend= haft. Sie wäre Christin geworden, hatte ihr Vater es ihr nicht verboten (Bl. 276-28a). Da sie in allen Gebieten menschlichen Wissens wohl unterrichtet war, konnte es bei ihrer hohen Stellung nicht fehlen, daß der Ruf dieser königlichen Jungfrau sich überall hin verbreitete. So hörte benn auch der römische Raiser von ihr und, bezaubert von ihren vorzüglichen Eigenschaften, hielt er bei König Coft um die Hand seiner Tochter an, erklärte sich auch bereit als Brautwerber nach Alexandrien zu kommen. Während er dies Heirathsprojekt verfolgte, erließ er den Befehl, daß alle Welt seinen Göttern opfern solle (Bl. 28a), indem er zugleich die Drohung hinzufügte, er werde die Chriften ausrotten (Bl. 28 b), falls fie seinem Gebote nicht nachkämen. König Cost hatte die Nachricht von der Absicht des Kaisers auf die Hand seiner Tochter erhalten, als er bereits an einer töbtlichen Arankheit darniederlag. Doch ftarb er nicht, ohne noch Katharine ermahnt zu haben, dem römischen Kaiser ihre Hand zu geben.

> E les respondi q'ele faroit Volunters ce qe li plasoit E ce qe voldroit la reine (Bl. 28<sup>b</sup>) E ses amis en cel termine (Bl. 29<sup>a</sup>).

Da in Alexandrien schon von den Zeiten der Apostel her sehr viele Christen lebten, so war die Jungfrau, als sie dem Studium der Theologie oblag, mit einem Priester bekannt geworden (Bl. 29°). Er wohnte in einer kleinen, ärmlichen Zelle vor der Stadt (Bl. 29°), besaß aber bei aller Armuth ein schönes Bilb¹)

De madame sante Marie, Mais nul home ne deist mie

<sup>1)</sup> Bgl. unten S. 27. Auch Petrus de Natalibus, A. Dorland, ein französisches Gedicht des 15. und eine griechische Legende des 18. Jahrhundert gedenken eines Marienbildes.

Q'ela fust onqes a mains faite Si estoit soutilment pourtraite. (21.29b) E li fatures estoient si faiz E si tailez e si portraiz Q'il estoit a toz ceus vis Q'ele fust faite en paravis (21.30a).

Trot der Dürftigkeit der Wohnung hatte sich daher Katharina dort so heimisch gefühlt, daß sie bei dem Besitzer derselben in ihrer Trauer Trost suchte und ihm große Reichthümer versprach,

"S'ele poroit por lui savoir E par le suin enseignement, Par art o par espiriment, Q'ele seust unqes prover, Por goi ele poust trover Tel mari cum ele voudroit. James por mari ne prendroit Jor de sa vie negun home, S'il fust l'enpereor de Rome, Qi ne fust biaus e pruz e saçe E cortois e de grant lignaçe (Bl. 30ª), E qi ne me feist segure Qe d'autre dame n'auroit cure, Si de moi non, ne d'autre amie, Qe je ne l'sofriroie mie. Et encor voldroie savoir, S'il devroie longe vite avoir, Car s'il deust morir sitost Cun fist mun pere, le rois Cost, Qi mori qant il plus saveit E gant il meilor seigle aveit E ma mere la reine Laisa veve e moy orfainne, Qe devroie ge devenir? Qi devroit ma terre tenir? Qe me valdroit mais ma richece? Qe ia mais n'aurai alegrece (Bl. 30 b).

Die Antwort des frommen Mannes lautet dahin, daß zwar der Ruf Katherinens die ganze Welt mit Recht erfülle, ihre Gelehrsamkeit sie indessen doch nicht einen solchen Mann, wie sie wünsche, finden lassen werde Aber

> "Veez vos ceste dame ci Qe tent son fiz entre ses braiz,

Ele fu dame de grant solaz E molt a en ceste seigle eu Tot ço qi bon li a seu. Cest enfant oit d'un sun mari Qi unqes mais ne li mori, (Bl. 31a) Ne qe ja mais ne li morra. Sacez qi a li se tornera Ja ne sera si esmaicz Q'il ne soit a lo conseilez, Si vos li volez faire honor La davant ses piez cascun jor, Trois veines sor cel paviment E puis li dites humlement: Dama, je sui venue ci A vos piez e vos clam merci, Qi estes dame de piete, Ne gardez a ma malvaistie Ne a pecei qi en moy soit, Co qe je qeir qeqe ço soit Qe je voil et qe j'ai en cuer M'otroiez, car ge le vos regier, Virgine dame sante Marie, Dame a bon mari me marie. E puis direz un suen salu Qi toz dis li a bon seu, Sicome je lo vos escrirai E bien le vos enseignerai. (Bí. 31a)

Natürlich erklärt sich Katharina bereit, diesem Rathe zu folgen, versspricht auch dem würdigen Greise für seinen Beistand große Reichthümer. Diese aber werden mit dem Bemerken abgewiesen, daß Fran Marie, die Königin der ganzen Welt, ihrer nicht bedürse (Bl. 32a).

Nachdem die Jungfrau die Vorschriften des Priesters ein ganzes Jahr getreu befolgt hat (Bl. 32°), kommt Maxens nach Alexandrien und besiehlt sogleich der Mutter Katharinens mit ihrer Tochter vor ihm zu erscheinen. Da jene ihm als Antwort sagen läßt, diese werde sich beeilen, seinem Bunsche nachzukommen, auch den Göttern opfern, ist Maxens hoch erfreut (Bl. 36°), daß die himmlischen Mächte seine Pläne so sichtlich begünstigen. Untersdessen ruft die Mutter Katharinens diese zu sich und stellt ihr vor, welch' hohe Ehre die Götter ihr dadurch erweisen, daß sie des Kaisers Blicke auf sie gerichtet haben (Bl. 36°). Sie werde von aller Welt geehrt werden, solle sich daher auch ihre besten Kleider anlegen.

Kateline 1) dist: "Belle mere, Se sai bien qe vos e mon perre N'eustes mais eyr fors qe moy. E si le conos bien e voy, (Bl. 36b) Se plus haute me poez Faire ke vos lo fariez, E me volez doner mari, Mais quant li vostre vos mori, Encor estoit il plus joven home Ke n'est l'enperaor de Rome Ki me devoit toudre por moiler (E puis me laiscera solier) E mun pulcelaçe tolir E me deves si tost morir E aurai<sup>2</sup>) ausi grand dolor Cum vos eustes e major Qant li rois Cost mori, mon pere. Se vos vi donges, bele mere, Tel dolor e tel ire avoir N'i est home qi l'peust savoir Ne ge reconter le seust Se il ausi grand dol n'eust. E desge mon pere fo mort Cascuns vos fait volunter tort, L'un vos tout, l'autre vos demande, Si vos ne li donez si mande, Si fait prendre ce qe il vout E l'autre qi servire vos seult Vos desert, l'autre vos fait gerre, L'autre vos demande la terre. Vos sostenez tante dolor, Ja ne la sostendroiz major. A la mort se vos morisiez Ja si gran dolor n'eusiez. (31. 37 b).

Ich möchte drum mein Tag nicht lieben; Würde mich Berluft zu Tobe betrüben.

<sup>1)</sup> Diefelbe Form kommt auch breimal in ber Handschrift bes Marquis be la Clahette (S. 21) vor, Bl. 208, c. 1 und 2, und Bl. 209, c. 1.

<sup>2)</sup> Aehnlich fagt im Fauft Margaretha, als Martha dem Mephiftofeles gegenüber in Schmerzensworte über den Tod ihres Mannes ausbricht:

Ne n'atendez mais alegrece Avoir, mais dolor e gramece.1) E gant li meins mari mora Autresi o peis m'avendra. Vos dites qe je face onor As deus e al enperaor, E qe m'adorne e me veste, Qe eeste eort e eeste feste Est tute por moy feite ei, Je vos en regrace e merci De ce qe vos volez mon bien E me honor sor tote autre rien. Se feray ee qe vos voldroiz E qe vos me conseileiroiz, Mais ge croy bien qe vos savez E veu e oi l'avez Qe ge sui usee d'aler La fors a un preste parler. Fors des murs de la eite Por aprendre divinite. Dedanz sa capella est asise Sor un alter de marbre bisse Un ymage estrainiement faite Soutilment taille e portraite D'une color luisaint et fine E a forme d'un raine Qi en ses braiz teint un enfant, Colore vermeil e riant, E est bien a cascun avis Qi les veit q'il soient toz vis (31. 38ª), Qant je sui a cel preste allee Caseun jor si ai saluee La dame qe je vos ai dit, En ai ie tote voies dit D'un mari, q'ele m'en qeist Un qu'onqes ne me morist. Or li voil dire de ceste home Qi est enperaor de Rome.

<sup>1)</sup> Bgl. damit Capgrave's Schilberung ber Nachtheile eines Frauenregiments. Auch die Nova Historia spricht sich ähnlich aus.

Qi me veut toudre por moiler, E s'ele m'en voudra conseiler Si l'prendray plus segurement. E vos y vendroiz ensement, Belle mere, si la veroiz, Cevalers e dames menroiz Tant cum para qe se conveigne Qe a la nostre honor pregne. (31.38b).

Obgleich die Mutter den Nutzen einer solchen Berathung nicht einsieht, giebt sie dem Wunsche ihrer Tochter doch nach (Bl. 38°). Von vielen Damen des Hofstaates begleitet, geht die letztere nun nach der bewußten Kapelle und fleht die "barmherzige Königin" um Hülfe in ihrer Noth an. Sie wünsche dringend zu wissen, ob sie den Kaiser als Gatten annehmen solle oder nicht. Aber

"Se vos me donez meillor E plus bel qe cestui non est, Se ne prendroie mie cest. Au vestre conseil m'en tendray, Cel qe vos m'en donroiz prendray" (BI. 39 b).

Alsbald steigt eine "raine coronee" vom Himmel nieder, setzt sich neben die Jungfrau und verspricht mit wenigen Worten, ihr einen Gemahl zu verschaffen, der nie sterbe und dabei schöner und weiser als alle andern Menschen sei (Bl. 40°). Dem Anerbieten gegenüber zaudert Katharina keinen Augenblick, dem Kaiser einen solchen Gemahl vorzuziehen.

"Bien est l'emperaor de Rome Tenu plus grant qe nul autre home E do rois e cuntes cremuz E cascuns li rende trebut, Mais si tegne ceste major, Car cil puet morir cascun jor, Mais cestui ge ne puet morir, Bien le doit hom tenir major. E puis voluntier l'en prendrai, E se vos volez ge vendrai Com vos, si le me mostroiz, E se ge l'voil si me l'donroiz. Mais si me seroit bien besoing Qe je n'alases gaires loing E ge ge ja ne demorase, Mais maintenant me tornase

Si qe ma dame ne veisse, Ne ne saust ge je faisse. Se je l'peuse unqes veer, Si qe ja ne l'deust saver (Bl. 40b) Ma mere, mult me vendroit bien Q'ele n'en seust unges rien E ni gi vos estes ei venue, Qe unqes ne fustes veue E fors de moy autre ne vos veoit. Se ma mere vos il savoit Ja n'en seroit tant tenue Q'ele no fust ici venue, E bien voldroit savoir porcoi Vos estes ei venue a moi, E qi vos estes e coment. Vos estes si privement Ci venue sanz compagnie, Car vos dames ne vont mie, Si sole come vos venistes. Bien erei je qe vos le faistes Por moy conforter e veieir Mais si voldroie mult saveir Vostre non e o je poroje Trover vos gant ge vos geroie. " (Bl 41a)

Die unbekannte Dame giebt sich jetzt als Maria, die Spenderin aller Barmherzigkeit, zu erkennen, die jedem der sie anrufe, Hülfe bringe und daher, als Katharina sie gebeten ihr einen Mann zu verschaffen, sich dazu bereit gezeigt habe.

"Mais si vendras promerement O moy, se tu veus, por voir Lo mari qe tu dez avoir E veras ceus qi o lui sunt, Q'il sunt e qel gent ce sunt, E illocqes, se tu voudras Savoir qi je sui, si l'sauras." E ensi s'en parti, si s'en vait, Sicum me le estoire retrait. La persone de Caterine Remest el paviment sovine. Se ne fui unqes n'en i vi Parails, ne je voldroie

Dire fors ce qe j'en sauroie, E ce meisme qe j'en sai Ne n'os' ge dire, ne n'en sai Car sainz Pol i fu qi en dit (Bl. 41b) Des mervoiles qe il vit Qe nul home ne ose dire Ne unges n'en voit reins escrire, E ge q'en scrivroie donges Qi ne l'sai ne qi ne fu onqes? Tenir me poroie por fol. De ce qe je sai bien qe sainz Pol Ne s'en voloit unges entrometre, Ne voil si haut la boche metre, Mais ce qe j'en trovai escrit El libre qe je vos ai dit E ce qe le istoire en retrase Vos enterrarai si vos plaisse. Qant la dame s'en fo tornee Si fu Caterina menee Maintenant devant Yesu Crist Si cum elle meisme dist, Bien dist elle g'elle ne savait Penser en qel guise elle estait, S'elle estoit en carne o en cors O se l'anime estoit defors, Mais tant solament en saveit Qe saint Gabriel la tenoit Qi la portoit e qi la mist Devant les piez de Yesu Crist, E li dist davant lo seignor, Unge ne recut tel honor Mais ne contesa ne raine Q'ele reçut en cel termine. "Cest est li reis qi vos prendra E qi toz jor mais vos tendra (Bl. 42ª) Por sa moiler e por sa sposa, Raine soroiz gloriosa, Jamais mal ne dolor n'auroiz, O les angeres soroiz toz dis, E vos ert toz jor mais avis Quant mil anz seront transpase Q'un demi jor ne soit passe." (Bl. 42b) Auf die Frage Katharinens, wer diejenigen seien, welche sie in so großem Glanze neben Christus erblicke (Bl. 42 b), besehrt Gabriel sie, das seien die Engel, Erzengel, Patriarchen, Märthrer, Einsiedler und diejenigen, welche auf die Freuden der Welt verzichtet hätten. Auch weist er noch besonders auf die Jungfrau Maria und auf den von Himmelsbräuten umgebenen Christus hin, indem er schließt:

"Or poez conostre e saveir Del rei ge vos devez aveir (Bl. 44b) Por mari, s'il est si haut home Come l'enperaor de Rome E se l'enperaor poreit Tal gent avoir com ceste aureit." Atant est la reine revenue Es cors dont elle estoit issue Sanz se moveir ne remuer E sanz color unqe muer E sanz ce qe la s'en peust Apercevoir qi ne l'seust, Si pleinement s'esveille ausi Cum s'elle aust un poy dormi. A sa mere e as dames dist Qe creent q'ele dormist: "Dame, ge estoie travaille, Se vos m'ausiez esveille Ge vos en sause bon gre."

Da gelangt eine kaiserliche Botschaft an Katharina und ihre Mutter, im Pallaste, in welchen zugleich auch die Großen des Reiches geladen waren, zu erscheinen (Bl. 44°). Die Stadt ist daher voll Glanzes und herrlicher Aufzüge (Bl. 44° und 45). Als nun der Besehl ergeht, daß, da Maxens seine Hochzeit seierlich begehen will, am solgenden Tage den Göttern ein Opfer gebracht werden soll, zeigt sich die Mutter bereit, daran Theil zu nehmen, die am meisten dabei Betheiligte aber beobachtet ein bedeutungs-volles Stillschweigen (Bl. 46°). In der glänzenden Bersammlung des solgenden Tages, einer solchen wie sie nie zuvor gesehen worden, erhebt sich ein alter, wahrscheinlich nach einem Bekannten des Dichters geschilberter Kömer 1), um den Kaiser zum Opfer aufzusordern. Ihm werde dann Katherina

<sup>1)</sup> Quant cist furent tuit asenble Si s'est un des romeins leve Vestu d'un rice cisamus E d'un samit jauna desus

folgen und sogleich als Kaiserin anerkannt werden (Bl. 48°). So naht der Augenblick, in welchem die Jungfrau zur höchsten Würde im Staate erhoben werden soll. Doch reizt sie diese Aussicht so wenig, daß sie, nachdem Maxens das Opfer vollzogen, ihm sein Vertrauen auf ohnmächtige Götter ernstlich vorwirft und schließlich den allmächtigen Gott, als dessen Vraut sie sich bekennt, bittet, er möge Feuer vom Himmel senden, um die Göhenbilder zu zerstören.

Quent Caterine oit ensi dit
Maintenant del cel descendit
Une foudre qi toit bruissa
Si qe rien nulle non laissa
Ne des colones ne des ds,
Et li prestre qi as auters
Receveit lo sacrefice,
Et qi por faire lo service
S'estaient ja tuit apreste
Furent iloc ars et bruise (M. 51 a) 1)

Mit einem allgemeinen Brande endet ein Ereigniß, das Alle in Schrecken versetzt hatte (Bl. 51°). Als die Heilige deswegen getadelt wird, zeigt sie in langer Rede, wie die Götter selbst sich nicht helsen können, es giebt nur Einen, den dreieinigen Gott, dessen Thaten alle andern übertreffen und der Art von Katharina geschildert werden, daß so viele Damen und Ritter den christlichen Glauben annehmen, daß der Dichter sie nicht zählen kann.<sup>2</sup>) Nachher

E fuit cent d'un riqe bauder
A or e a peres ovre
E dos guanz oures tient en ses meins
E oit en sum ceis li romeins
Una grant armiça vermeille,
D'une blance hermine foree,
E la barbe oit longe e mesclee (%. 48 b)
E les granons tortiz e granz,
D'une parte e d'autre pendanz.
De persone estoit molt petiz,
Mais argumentos e ardiz
Et saviez e bien ensegnes,
Estoit eses levez en pez. (%. 49 a.)

<sup>1)</sup> S. S. 19 bie Cthmologie Jakobs von Baraggiv.

<sup>2)</sup> Si se leverent toz premiers
De dames et de civaliers
Tant qe je me sai conter
Ne ne poroie reconter
Le numbre autresi d'autresint
Qi se leverent ensement (31.55 a).

aber besinnt er sich doch, daß es viertausend waren 1), vergißt es aber sogleich wieder.2) Wie viele es nun auch immer gewesen sein mögen, alle wurden auf die grausamste Weise hingerichtet (Vl. 55 b). Die Heilige schmachtet unterdessen im Kerker

Plain de vermins e de serpenz,<sup>3</sup>) Se ne le trovais pas en escrit, Mais bien me fu a Rome dit D'un romein qe bien le saveit E gi en Alexandre aveit Assez loniement sojorne Et s'en estoit lor retorne, Si tot com (ele)4) fu en la tor Qe les barbequenes d'entor Se fundirent, et le fondement De la tor fundi ensement. Et en ce qe la tor chai Le ceuf de la tor se fendi (31, 56 a) Si qe Caterine a dreiture S'en issi fors por aventure, Mes les gardes qi la gardoient. Qi defors de la tor estoient, La troverent fors et la pristrent, En autre prison la mistrent O il fasoit meilor ester. Bien veet hom en cel monter Les angres manifestement E descendre les ensement, Qi celes ames recevent De ceus qi l'martire sofrirent E qi por deu mort recevent (31.56b).

So herrschte im Rerker Rlarheit und Tageslicht (Bl. 566 fg.).

<sup>1)</sup> Ancor est a Rome retraite

Qe tel duel ne fu unqes faite

Cum fu lors en cella cite.

Cel jor en i furent conte

Per numbre plus de quatre mil

Erent por esleracil (M. 55b).

Dames pulceles i aveit
 Tant qe nus numbres ne saveit,
 Tutes furent martiriees (%I. 56 a).

<sup>3)</sup> Dieselbe Beschreibung findet sich in zwei deutschen Gebichten bes 16. Sahrh.

<sup>4)</sup> il.

Die am Hofe aber versammelt waren, hatten all ihr Geld schon ausgegeben

> E la some dire au plus cort Qe je puis, ceus qi a la cort Erent venu bien adorne Aveient ja tant sijorne Q'il avoient tot espendu E tot enpence e vendu Cil q'il avoient aporte E erent tuit desconforte (31.57 a), De lonie n'i ert mais qe despendre, E solement por conge prendre Vindrent devant l'enperaor Li plus haut home e li major E distrent c'aler s'en voloient E q'autre seignor ne soloient Tenir plus longement lor corz Qe de treis o de gatre jorz, E qi unqes la teneit plus Ne la teneit plus d'huit jor nus, E il i aveient este Plus de dous, meis bien a pase, Or n'avaient plus qe despendre Si voloient el conjei prendre (21.57b).

Der Kaiser wünscht die Großen jedoch noch bei sich zu behalten, indem er meint, obwohl er von Katharina mit Schande beladen worden, so daß er sie habe einkerkern lassen müssen,

"Mais si entent de Caterine
Qe ele a une soe cosine,
Proz et saine, cortoise et belle,
Et est encore virgen pulcelle,
A qi la terre deit venir
Des q'ele ne le veut tenir.
Or la voil toudre por moiller
Si vos mi voloz conseiller.
E puis vos en partiroiz de ei,
E vos en pren vostre merei,
Toz ensenble e çascuns por soy,
Qe vos esteiz ici tant o moi,
Solament encor qe cist plait
Qe aroit de faire seit fait." (31. 58a).

Da der Vorschlag Allen gefällt, geht die Hochzeit noch in derselben Woche vor sich "second la costume romaine." Unmittelbar darnach werden die Großen entlassen. Dann fährt der Dichter fort:

La carcer o Caterine esteit Ert en tel len g'ele poeit De la cambre de la reine Descendre jus a Caterine Qe nul del paleis ne li veit, Se la reine no l'voleit. E gant la reina le soit Qe totevoies in pensoit, Si manda maintenant un mes A l'emperaor al pales Q'ele molt voluntiers vereit Caterine, se li plaseit, El'en a conje domande. Lors a l'emperaor mande Un suen conestable Porfire, E mande la reine a dire (Bl. 58b) Q'ele volsist tot privement, Dous dames o treis solement. Puet, s'ele veut, o soi mener; Si la prie de tost torner (31, 59a).

In Folge dieser Erlaubniß eilt die Königin mit drei Damen zu Katharina. Kaum hat Porphyrius die Kerkerthür geöffnet, so dringt statt Finsterniß und Schrecken Tageslicht und Wohlgeruch auf die Besucher ein. Darüber erstaunt, fragt die Königin, wer denn den Ausenthalt im Kerker zu einem so angenehmen gemacht habe. Das, erwidert die Heilige, habe Christus, ihr Gemahl, gethan, um ihr Loos zu erleichtern (Bl. 59°a). Der besitze unbedingte Macht über Himmel und Erde und sei den Seinen ein treuer Beschützer (Bl. 59 fg.). Was Wunder daher, daß die Königin mit Katharina Christus dittet, er möge auch sie auf den rechten Weg seiten?

Qant ele oit sa oreison fenie
Si s'est la reine endormie
E le sperite fo porte
La sus c'aveit este
Caterine, e l'aniere la mist
Devant l'espriz de Yesu Christ.
Tot qant vit Caterine,
Si fu mostre a la reine.

E qi tot vos voldreit retraire Q'ele vit, molt aureit a faire, Tot li fu mostre e tot vit, E li a un des anieres dit: "Reine, eest est li rei ei Qi sera huimes to mari, De sa mein seras coronee. Ceste corone t'a donee. E eeste gloire apareillee." Lors s'est la reine esveillee E le spirit s'est revenue (Bí. 61<sup>a</sup>).

In dankbarer Stimmung preist die Königin die Güte und die Macht Christi.

E puis si a dit a Porfire
Q'il voist a l'enperaore dire
Qi est en cel palais la sus,
Qe por moiller ne m'aura plus.
Les dames dient autresi:
"Ne nos partirons mes de ci,
A Yesu Christ volum servir
E por la soe amor morir,
Mariz e fileolz laiserons,
Ja de lui ne nos partirons." (Bl. 61b).

Rulett bekennt sich auch Porphyrius zu Christus, ohne übrigens die ihm sonst gewöhnlich in den Mund gelegte Frage nach dem Lohne der Christen aufzuwerfen (Bl. 62a). Nicht sobald werden dem Raifer diese Ereignisse hinterbracht, als er auch, mit Ausnahme Katharinens, alle die, welche den chriftlichen Glauben angenommen haben, hinrichten läßt, qi a glaive qi a martire (Bl. 62a). Wie aber das Volk über die der Anstifterin des Uebels bewiesene Milbe denkt, erfährt Maxens gleich am folgenden Tage. abermals ausführlich beschriebener Römer (Bl. 626 fg.) erklärt nämlich ohne Weiteres vor versammeltem Hofe, es sei eine Schmach, daß ein Beib wie Ratharina so großen Einfluß besite (Bl. 63a). Sie verdiene vielmehr mit dem Tobe bestraft zu werden (Bl. 63b). Erst diese Anklage veranlaßt den Raifer, die Jungfran vorführen zu lassen. So wie diese hort, daß fie au erscheinen hat, fleht sie Chriftus um Beistand an. Sie vermag baber, als ihr' im Verhör der Tod angedroht wird (Bl. 64b), mit Seelenruhe zu antworten, sie ergebe sich ganz ihrem Herrn. Verurtheilt, g'elle ait la teste taillee (Bl. 64b), wird sie alsbald aus der Stadt gebracht, um dort, wo die Königin und die, welche getauft waren, hingerichtet worden, gleichfalls ben Märtyrertod zu erleiden. Fast die gauze Stadt begleitete die Beilige.

En la cita ne remest nus Fors romeins solement senz plus E l'enperaor ensement (31.65a).

Alle, welche der Jungfrau folgten, sind bis zu Thränen gerührt. Ratharina aber, allein um ihr ewiges Seil besorgt, bittet ben Henker, ihr nur einen Augenblick Zeit zum Gebete zu laffen, und fleht nach Gewährung ihrer Bitte nicht nur für sich zu Gott, sondern in der üblichen Weise für alle, Die ihrer gedenken. Sogleich antwortet der Engel Gottes, fie werbe erhört werden, fo daß nun alle, welche fich gläubig an die Beilige wenden, der Erfüllung ihrer Wünsche sicher sind (Bl. 66a). Nachdem dann noch die Hinrichtung geschildert worden, so wie daß Milch statt Blut aus dem Körper geflossen und dieser von Engeln nach dem Sinai getragen worden sei, schließt der Dichter mit

Ci se finist e se termine La mort de sainte Caterine, E ce vos ai conte la vie Sicome ce la vi escrite E se çe ai plus o meins dit Qe ce ne trovai en escrit Si preiez Deu q'il me perdone E vos otreie a toz e dunt La nostre vite si fenir Qe nos poisons tuit permanir El regne qe il a promis De metre a le fin ses amis (Bl. 67a).

Obgleich dieses Gedicht sich nicht gerade bedeutend über die ihm gleich= zeitigen erhebt, mußten wir bei ihm doch länger verweilen, da es, so viel wir urtheilen können, den ersten Reim oder wenn man will, die früheste Erwähnung solcher Scenen enthält, welche sich im Laufe der Zeit zu einer regelrechten Hochzeit der Heiligen mit Chriftus entwickeln sollten, nämlich die nur zu realistisch geschilderte Berathung Katharinens mit der h. Jungfrau über die Wahl ihres Gatten und die nachherige Erscheinung Christi als des Erforenen. Daß aber die Quelle des Gedichtes felbst, sei es "das Buch", sei es "der mündliche Berichterstatter", noch mehr davon zu erzählen wußte, ift immerhin möglich, weil man kanm glauben kann, ein mittelalterlicher Dichter würde sich, so wie hier geschehen, dagegen verwahrt haben, an eine Berzückung zu glauben. Wohl aber konnte er sich veranlaßt sehen, das angeblich während berselben Erlebte zu bezweifeln, so wie es in irgend einer Hinsicht auftößig war. Zum Mindesten versteht man besser, warum gesagt wird:

> E ce meisme ge j'en sai Ne n'os 'ge dire, ne n'en sai u. s. w. (S. 30).

wenn man diese Verse auf Scenen bezieht, von welchen die Quelle sprach, und die vielleicht der Dichter erft einschalten wollte, nachher aber ausließ, als wenn man fie nur, nach bem sprachlichen Zusammenhange, die Erzählung von der Erscheinung Christi entschuldigen läßt. Mag sich dies übrigens verhalten wie es will, so viel ist gewiß, daß wir Italien als das Land ansehen muffen, in welchem fich die altesten Spuren bes Gebankens an eine nähere Verbindung der Heiligen mit Chriftus finden, und, wie sich gleich zeigen wird, auch als das Land, welches uns die älteste Schilderung ihrer Hochzeit mit dem Sohne Gottes hinterließ.

Sehr bald nach Abfassung dieses französischen Gedichtes wurde es einer italienischen Katharinenlegende zu Grunde gelegt, welche uns eine Bergamenthandschrift der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Nr. XIII der italienischen Handschriften ber Markusbibliothek, 1) erhalten hat und die von Mussafia in den Sitzungsberichten der philos. hiftor. Alasse der Wiener Akademie der Wiffenschaften, Bb. 75 (1873), S. 257-299, herausgegeben worden ist. Bis Vers 507 schließt sich bieser Text dem französischen an, von da an aber d. h. mit der Erzählung, wie Marens ganz Alexandrien zum Opfer auffordert, beginnt er der ausführlicheren Passio zu folgen. Dabei weicht er jedoch in einzelnen Bunkten wiederum von ihr ab. geht z. B. Katharina nicht aus eigenem Antriebe in den Tempel, um den Raiser des Opfers wegen zur Rede zu stellen, sondern wird von ihm selbst burch seine Gesandten vorgeladen (B. 526-537).2) Ohne daß eine eingehende Disputation gehalten wird, heißt es blos, die Redner seien besiegt worden (B. 753-769). Statt den nächstfolgenden Unterschied anzugeben. wollen wir lieber die betreffende Stelle selbst hersetzen, da sie zugleich als Probe des Gedichtes dienen fann:

3. 868: L'imperadore contra lei ennegamente core El la mete in prexone en fundo d'una tore, Quella prexone è scura, no g'è lume niente, Ell'è plena de vermi, de roschi e de serpenti,3) La prexone fi clavada, et ella sta là drento En quella tenebria en pene et en tremento.

> Un bel miracolo fè Deo Segnore per lei, Ked el fende la tore dal co' de ki a gi pei; Katerina exe fore per me' la fendeüra, Gi guardaori la vito k'el'era fora enxuda,

2) Aehnlich eine zuerft von Halliwell veröffentlichte englische Legende des 15. Jahr= hunderts.

<sup>1)</sup> Muffafia, Monumenti antichi di dialecti italiani, Sigungeberichte ber philos. hiftor. Rlaffe ber kaif. Akademie ber Wiffensch, 3b. 46 (1864), S. 113 und 115.

<sup>3)</sup> S. S. 33.

Gi coren tuti a lei a ira et a furore, Igi ge disno male e fage desenore L'un ge dae, l'altro la tira, no la teno a raxon, Molto vilanamente la torna en prexone.

Sehen wir in der zweiten Hälfte dieser Stelle den Einfluß des französischen Gedichtes (Bl. 33), so weiterhin noch darin, daß Maxens eine proximana parente de questa Katerina (V. 933) heirathet. Von hier an können wir, da sich sonft keine Abweichungen von der Passio bemerkbar machen, gleich auf das Ende übergehen. Die dort gegebenen Zusätze sind, daß Maxens

3. 1330: In un fluvio el'è anegà cun grandissimo desenor Lo so corpo no è trovà per essere vendeta maor, L'anema soa è portà en inferno cun gran dolor.

Ferner wird die Bemerkung des Jakob von Varaggio über die Tugenden der Heiligen (V. 1333—1340) angefügt. Nachdem dann einige Worte zum Lobe derselben gespendet (V. 1341—1356) und eines von ihr bewirkten Wunders gedacht worden (V. 1357—1376), schließt das Ganze mit der Ersählung, wie alljährlich Bögel Oliven nach dem Sinai bringen (V. 1377—1384).

Die unter den vorhandenen jest älteste deutsche Lebensbeschreibung der Heiligen, welche Lambel i nach der Wiener Handschrift Nr. 26962) veröffentslicht hat, gehört gleichfalls dem 13. Jahrhundert an. Sie ist jedoch nicht ganz erhalten, da sich in jenem, dem einzigen Exemplare derselben, mehrere Lücken sinden. Die bedeutendste nach V. 2398 beraubt uns der Scene zwischen Eursates und Maxentius. Doch besitzen wir immer noch 3254 Verse. Der Versassen und Maxentius. Doch besitzen wir immer noch 3254 Verse. Der Versassen Passio.3) War er, wie Lambel vermuthet4) und auch wahrscheinlich ist, ein Geistlicher, so muß er jener kampslustigen Klasse angehört haben, welche dem Schwerte mehr Ehre machte als dem Kreuze, daher kaun er es nicht ertragen, daß der Ansührer einer Kriegerschaar sich dem Gesetze ruhig unterwirft. Gleich dem Dichter der von Halliwell herausgegedenen englischen Katharinenlegende5) läßt er deswegen Porphyrius, als er zum Tode verurtheilt wird, sich dem Richterspruche seines Kriegsherrn widerseben.

S. 174, B. 2756: ein stangen ze rehte sanc begreif Porfirins der degen wert wand er niht mohte haben swert

<sup>1)</sup> Pfeiffers Germania, Bb. VIII, S. 142-180.

<sup>2)</sup> A. a. D., S. 129.

<sup>3)</sup> Dies geht daraus hervor, daß Magens zwei Unterredungen mit Katharina hat: vor der Disputation der Heiligen mit den Rednern (B. 832—909 und B. 953—1143) und daß, als Katharina zur Geißelung abgeführt wird, Weiber um sie klagen, B. 2391 fgg.

<sup>4)</sup> A. a. D., S. 132.

<sup>5)</sup> S. weiter unten.

noch deheine ander wer. under daz heidnische her liez er die stangen strüchen do musen höher wichen die in s vaste liefen an . .

V. 2772: vil manic houbet er zebrach baz nimmer mêre wart gesunt . .

B. 2838: der kunic was in grozen sorgen mit allen sinen mannen, er wêre gern von dannen, moht er dannen sin komen . . .

B. 2856: vier tusent<sup>1</sup>) er des volkes slûc daz ir vil luppel genas in grôzen angesten er dô was der kunic unt al die sîne.

Indessen den Bitten Katharinens gehorsam, giebt Porphyrius seinen Wiederstand auf und unterwirft sich dem Willen Gottes (B. 2860—2892).

Auch der noch diesem Zeitalter angehörende Dichter des Passional 2) behandelte den Stoff, und zwar so gut, daß seine aus 2262 Versen bestehende Arbeit nach Lambel 3) "was Schmuck, Gewandtheit und Lebendigkeit der Darstellung betrifft, vor allen andern hervorragt." Obwohl das Gedicht, wie Jakob von Varaggio, den Kaiser erst nach dem Verhöre den Veschluß sassen läßt, Redner zu sich zu berusen,4) auch am Ende die von dem Genannten berichteten Wunder erzählt,5) sind wir doch nicht berechtigt zu solgern, der Versassen zu deutlich den Einfluß des aussührlicheren Textes. Um dies zu beweisen, genügt es die an Katharina gerichteten Worte des Kaisers herzusehen.

S. 672, V. 16: Dines geslechtes weiz ich nicht und welch die meistere sin gewesen, die dich larten tiefe lesen in kunstericher wize, din wolgestalt antlize

1) Auch das englische Gedicht spricht von four thousande.

<sup>2)</sup> Das Passional. Sine Legenbensammlung des breizehnten Jahrhunderts. Höß, von Fr. K. Köpke, im 32. Bande der Bibliothek der gesammten deutschen Nationalliteratur. Quedlindurg und Leipzig 1852, S. 667—690.

<sup>3)</sup> Pfeiffers Germania, a. a. D., S. 134.

<sup>4)</sup> Das Paffional, S. 673, B. 93 fgg.

<sup>5)</sup> A. a. D., S. 689, B. 12 bis S. 690, B. 14.

bezuget daz mit richer zucht du sist geborn uz hoher vrucht auch solde ligen an prise din lob in sinnen wise vor alle wib gemeine, enwere daz alleine, daz du die alweldigen gote mit worten hast zu spote.

Dies stimmt mehr ober weniger mit den bei dem gleichen Anlasse in der Passio 1) gebrauchten Worten, während Jakob von Baraggio sich an dieser Stelle zu sagen begnügt: Audivimus tuam eloquentiam et mirati sumus tuam prudentiam, sed in Deorum sacrificiis occupati omnia plene intelligere nequivimus, nunc autem ab initio progeniem tuam requirimus.2)

Vielleicht bezieht sich daher, was die Nachrede im Allgemeinen sagt

S. 690, V. 3: nicht aue grozen unmesuch hie vollenbracht die dru buch

speziell auf die von uns angeführten Werke, welche nach dem Brauche der Zeit recht wohl als "die alden cronken" (S. 667, V. 69) bezeichnet werden kounten.

Das dritte im schlesischen Stifte Heinrichan aufgefundene deutsche Gedicht dieses Jahrhunderts ist nur in einem Bruchstücke auf uns gekommen.3) Es beginnt mit dem Auftreten der funfzig Redner und bricht am Ende der Disputation der Heiligen mit jenen ab. Wäre das ganze erhalten, würde es sich, nach dem Vorhandenen zu schließen, wohl als eine sehr genaue Ueberstragung der Passio erweisen.

Endlich muffen wir noch, und das zeigt für die Ausbreitung der Legendenliteratur in diesem Zeitraum, auf eine arabisch geschriebene Katharinenhistorie, welche die Vaticansbibliothek sorgfältig verschließt, 4) hinweisen. Wer aber ihren Inhalt zu kennen wünscht, muß sich an den papstlichen Stuhl

<sup>1)</sup> Bl. 174a.

<sup>2)</sup> S. 790. Auch sonst zeigt das Passional Berührungen mit der Passio, S. 674, B. 49 sg. mit Pass., Bl. 175°; S. 675, B. 22—62 mit Pass., Bl. 175°; S. 676, B. 40 bis S. 677, B. 70 mit Pass., Bl. 176°—179°; S. 678, B. 68—78 mit Pass., Bl. 180°; S. 681, B. 41—46 mit Pass., Bl. 183°; S. 682, B. 56—60 mit Pass., Bl. 185°; S. 684, B. 66 bis 71 mit Pass., Bl. 188°. Natürlich kann es sich nicht um eine wörtliche Uebereinstimmung handeln, so z. weicht das Passional S. 676 etwas von der Passio ab, ja führt S. 682 sogar Daniel in der Löwengrube ein.

<sup>3)</sup> Auszüge davon bringt das Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst. (Hersg. von J. von Hormahr) Siedzehnter Jahrgang. Wien 1826, Nr. 103, S. 545 bis 547: Der Wettstreit der h. Katharina.

<sup>4)</sup> J. S. Assemanus. Bibliothecae orientalis Clementino-Vaticana. Romae. Tom. I (1719), ©. 586, Cod. Beroeens. VI.

wenden. Der Augenblick für ein solches Wagniß ist ja günstig und nicht zu besorgen, der Bittsteller werde absahren wie weisand so viele andere. Kommt es doch gerade jetzt darauf au, daß Mutter Kirche ihr feuriges Racheschnauben bis auf Weiteres unter der Maske liebender Sorge "für das ewige Seelenheil" ihrer Kinder verbirgt, so daß der h. Vater oder, wie er richtiger genannt wird, der Pontisex Maximus, der schlaue Leo, von "väterslicher Milbe" und "versöhnlichem Herzen" scheiter übersließt und ein Versechter des Scheiterhausens, Cardinal Manning, sich einer christlichen Versammlung ausdrängt, um eine Deklamationsübung zu Gunsten der von seinem Meister bei Gelegenheit der Erbanung einer protestantischen Kirche in Rom als Tenselswerk verschrieenen Toleranz loszulassen — gegen eine schismatische Regierung.1)

Doch wir wenden aus der wenig erbaulichen Gegenwart unsere Blicke zurück auf die Geschichte des Katharinenmaterials im 14. Jahrhundert. Hier haben wir zunächst zwei lateinische, im brittischen Museum ausbewahrte Auszüge der Passio zu beachten, nicht so sehr ihrer Bedeutung wegen, wohl aber um möglichst genau alle uns bekannten Bearbeitungen des Stoffes zusammenzustellen. Der eine sindet sich in einer der Mainzer Karthause entstammenden Handschift der Arundelsammlung: Nr. 330;2) von dem anderen, in Nr. 4063 derselben Sammlung enthaltenen, besitzen wir nur die ersten siedzehn Zeilen.

Auf Auszügen der Passio und deren Bearbeitung in der Legenda aurea beruhen zwei Fassungen der Katharinenlegende in Nr. 3809 A, Bl. 209°—211°, und 5373, Bl.  $114^a$ — $121^b$ , des Fonds latin der französ. Nationalbibliothek. Jene, eine Pergamenthandschrift, stammt aus dem vierzehuten, diese aus dem sumfzehnten Jahrhundert, indessen gehört ohne Zweisel das Original des in der letzteren enthaltenen Textes auch noch in den erst

<sup>1)</sup> Times, 2. Febr. 1882. In Boraussetzung bessen was kommen würbe, waren die obigen Zeilen geschrieben, als die Zeitungen die Nachricht brachten, in London werde ein Indignation-Meeting gegen Rußland in Scene gesetzt werden. Wie ich aber sehe, habe ich dem Cardinal noch zu wenig Herzensgüte zugetraut. Der arme Meusch ist schon ganz voll von Horror, nicht etwa weil es ein protestantisches Kaiserthum giebt, sondern wegen der grausamen Judenhetze der Deutschen. Ich achte sede ehrliche Ueberzeugung, Hecht, wenn sie satz micht au. Ich gebe daher in diesem Falle der Frau von Novikoss Recht, wenn sie satz, es sei absurd, daß sich bei einem solchen Meeting Juden, die Bradzlaugh versolgen, und ein Kardinal, der die Jahne des Shlladus schwingt, betheiligen (Times, 15. Febr. 1882). An diesem Urtheile ändert auch der Umstand nichts, daß nach einem Drahtbericht der Augsburger Allgem. Zeitung vom 25. März 1882 Seine Eminenz den deutschen Gesandten in London "in den herzlichsten Ausdrücken" anläßlich des Gedurtstages des Kaisers Wilhelm beglückwinschete.

<sup>2)</sup> BI. 68c—69d; Catalogue of Manuscripts in the British Museum. New Series. Vol. I, 1834, Biblioth. Arundel. ©. 96.

<sup>3)</sup> Bl. 30b; a. a. D., G. 118.

genannten Zeitraum. Die eine Fassung hat die andere benut, das in beiden gewahren wir auch Zeichen von selbstständiger Arbeit. Dies ist indessen in Nr. 5373 mehr der Fall als in Nr. 3809 A. Schon ihr Ansang ist nicht nur von der Passio, sondern auch von der Legenda aurea verschieden. Desondere Eigenthümlichkeiten aber entwickelt der Verfasser in der Anrede der Königin an Katharina, desgleichen auch in dem Bilde, welches die Heilige von der jenseitigen Welt entwirft, dendlich noch in den Worten des Maxens, als er die königliche Jungfran Christus zu verlassen auffordert. Desenden, Ar. 3809 A bernhe auf 5373, und nicht umgekehrt. Säte, die sich in beiden sinden, wie z. B. das Accedite ad eam et secundum quod edocti estis confundite illius vecordiam hieht daser unter dem angegebenen Gesichtspunkte zu betrachten. In diesem Urtheile stört uns selbst der Umstand nicht, daß 3809 A Stellen der goldenen Legende, welche Nr. 5373

<sup>1)</sup> Rr. 5373, Bl. 116c: Cumque illos aggressa esset a primate illorum inchoans per ternas philosophie partes scil. phisicam, ethicam, logicam, nee non per varias dictionum conclusiones, annuente Christi gratia, omnem illam oratorum turbam elinguem reddidit; Rr, 8809 A, Bl. 210a: Cumque illos aggressa esset a primate illorum inchoans, annuente Christi gratia, per ternas sophistice partes, scil. ethicam, phisicam, logicam, nee non per varias phylosophorum conclusiones sapientissime illum et rationabiliter superavit; vgl. Legenda aurea, ©. 790.

<sup>2)</sup> Nr. 5373, Bl. 114 erwähnt u. a., daß zur Zeit des Marens Silvester die papsteliche Würde inne hatte und läßt den Kaiser die sonst gewöhnlich in dem Edikte ausgessprochenen Gedanken in einer Anrede an das Bolk vortragen.

<sup>3)</sup> Ardenti desiderio tuam optabilem faciem cernere desideravi, sed hoc hactenus adimplere nequivi propter nefariam regis animositatem. Nune autem suppliciter postulo ut pro me deprecari digneris tonantem quatinus quod nequiter commisi elementer dignetur absolvere. Credo enim quod beata sis et apud dominum preces tuas efficaces esse, cum facies tua non humane sit nature, sed tanquam angelico vernans decore, a. a D., Bl. 118a.

<sup>4)</sup> Num quid audisti quod seriptura saera de vite gaudio dicit? Et quis de eternis gaudiis dicere potest cum apostolus dicat: quod oculus non vidit, nee auris audivit, nee in eor hominis ascendit preparavit Deus diligentibus se (1. Cor. II, 9). Verumtanen quia nunè videmus per speculum et in enigmate tune autem facie ad faciem (1. Cor. XIII, 12), quod ipse dicere dignatus est pandere non recuso. Ait quidem salvator: Omnis qui diligit me diligetur a patre meo, et ego diligam eum et manifestabo ei me ipsum (Cv. 306, XIV, 21). Nec timenda sunt eruenta supplicia malignorum quibus corpus tantum affligere permissum est ut gloriosius anime salventur. Nonne a domino gressus hominis diriguntur, et non ab homine mortali? Que est ira humana? Que superbia inflata malorum? Nec etiam quicquam facere possunt nisi quantum illis permissum est desuper. Quid amplius super hoc inquirere cupis? 2(. a. D., 28), 115c.

<sup>5)</sup> A. a. D., Bl. 119a.

<sup>6)</sup> A. a. D., Bl. 116a; Ar. 3809 A, Bl. 210b.

gekürzt bringt, vollständig wiedergiebt,<sup>1</sup>) weil der Schreiber jener Fassung, welcher das Werk des Jakob von Baraggio sicherlich kannte, so wie er die "verstümmelte" Onelle erkannte, leicht auf den Gedanken kommen konnte, den ursprünglichen Text wieder herzustellen. Dabei ist endlich noch zu bemerken, daß Nr. 5373 auch Bekanntschaft mit dem in Monte Cassino aufsbewahrten Texte zeigt; vgl. z. B. Cumque requisiti essent a sidelibus ut sepelirentur ita illesi inventi sunt ut nee capillus capitis esset adustus mit den dieser Stelle sast wörtlich entsprechenden Sațe in Bibl. Casin. III, Flor. S. 185.

Einen etwa auf ein Drittheil des Ganzen zurückgeführten Auszug der in Nr. 5373 enthaltenen Katharinenlegende weist eine Pergamenthandschrift des 14. Jahrhunderts, Nr. 3278, Bl.  $308^{\rm d}-310^{\rm b}$ , des schon so oft genannten Fonds latin auf. Doch müssen wir auch bei seinem Versasser die Bekanntschaft mit dem Monte Cassino Texte voraussezen, da nur dieser einen Sat bietet, auf welchem der folgende beruhen kann: exierunt de carcere media nocte precipientes custodibus ut nemini dieerent (Bl.  $309^{\rm b}$ ).<sup>2</sup>)

Noch ein anderer Auszug ist in einer Duodezpergamenthandschrift des brittisch. Museums, Bibl. Reg. 12 E 1, Bl. 1196—1226, enthalten.3)

Der Catalogus Sanctorum<sup>4</sup>) des Petrus de Natalibus (um 1370)<sup>5</sup>), welcher aus der Legenda aurea<sup>6</sup>) und vielleicht aus einem der Nova

<sup>1)</sup> Stans itaque beata Katerina ante januam — dominus dominantium entsehnt Mr. 3809 A, Bl. 209°, fast wörtlich aus Legenda aurea (S. 790) während Nr. 5373, Bl. 115°, bebeutend fürzt; das gleiche Berhältniß zeigt sich in Bezug auf die Stelle: Tandem aliquanto in se reversus — consugi ad dominum Jesum Christum, Nr. 3809 A, Bl. 209<sup>d</sup>, vgl. mit Leg. aur. a. a. D. und Nr. 5373, Bl. 116<sup>a</sup>.

<sup>2)</sup> Biblioth. easin., 3b. III, Floril. 3l. 186a.

<sup>3)</sup> A Catalogue of the MSS. of the King's Library. By D. Casley. London 1734, €.207.

<sup>4)</sup> Catalogus Sanctorum vitas, passiones et miracula commodissime annectens, ex variis voluminibus selectus quem aedidit Petrus de Natalibus Venetus Dei gratia episcopus Equilinus. Lugduni 1542.

<sup>5)</sup> Ughelli, Italia sacra, ed. Coleti, Venetiis, Bb. X (1722), Sp. 87, XX; Apost. Zeno, Dissertazioni vossiane, Venezia, Bb. II (1753), S. 31—43, und im Anfoliuß an fie Tiraboschi, Storia della Letter. ital., Milano, Bb. V (1823), P. I, S. 271, P. II, S. 863 segen Petrus de Natal. in bas 14. Jahrh., Oudin, Commentarius Scriptor. ecclesiast., Lipsise 1722, Bb. III, Sp. 2647 in bas 15. Jahrh.

<sup>6)</sup> Cum autem Maxentius imperator omnes tam divites quam pauperes ad Alexandriam convocasset ut ydolis immolarent et christianos nolentes immolare puniret... misso illuc nuncio inquiri jussit celeriter quid hoc esset. Quod cum didicisset, assumptis secum aliquibus de palatio, signo crucis se muniens illuc accessit. Ibique multos christianos metu mortis ad sacrificia duci conspexit, que vehementi dolore cordis sauciata ad imperatorem se audaciter ingessit, &f. 153b, wörtfich auß Leg. aur., & 790; Videns ille quod ejus sapientie obviare non posset mandavit per literas ut omnes rhetores et philosophi de circunstantibus regionibus ad Alexandriam festinarent, diversa munera recepturi, si concionatricem virginem superarent. Adducti sunt igitur de diversis partibus quinquaginta oratores qui

Historia ähnlichem Buche schöpfte, vertheilt die im Leben der h. Katharina porkommenden Thatsachen auf die verschiedenen Tage, an welchen die Hinrichtungen der Personen statt fanden, welche in die Lebensgeschicke der Märtyrin perflochten find.1) Aenderungen in der Erzählung selbst werden durch diese Berftückelung berfelben natürlich nicht nothwendig. Wenn bennoch einzelne Abweichungen von den bis dahin besprochenen Texten auffallen, so kommen diese wohl eher auf Rechnung der uns nicht mehr zugänglichen Quelle Beters als auf die seinige, da er sich schwerlich erlaubt haben würde, folgende Un= gaben aus eigener Machtvollkommenheit zu erfinden: Katharina war Costi regis Alexandriae filia unica in ejus decrepita<sup>2</sup>) aetate nata, Bl. 153a; der princeps ille 3) amore virginis captus, welcher ihr die Heirath antragen sieß, wird geschildert als comminans civitatem Alexandriae invasurum nisi eam mater sibi traderet, Bl. 153b; als Ratharina ben Eremit, beffen Name nicht angegeben wird, bittet, er moge ihr doch ihren fünftigen Bräutigam zeigen ille tabulam pictam 4) eidem tradidit deferendam in qua erat imago devota virginis Christum puerum bajulantis dixitque virgini illas esse imagines sponsi et genitricis quos si devote oraret se ab ea videri permitterent. Virgo autem reversa dum nocte ille ante tabulam orans aliquantulum obdormisset vidit in somniis cum matre virgine Christum ultra omnen pulchritudinem speciosum, Bl. 1536; nachdem sie getauft worden und prostrata ante iconem obdormisset iterum eidem mater cum filio sole splendidior et cum cetu angelorum apparuit, mater filio sponsamque obtulit et ipse eam uti pulchram et decoram et purificatam accepit eamque celesti annulo subarravit, Bl. 1536; ber Raiserin wird der Name Faustina, Bl. 153°, gegeben.

omnes mortales in mundana sapientia excellebant, VI. 153b, fast wörtlich aus Leg. aur., S. 791; Jussit eam imperator spoliatam scorpionibus cedi et caesam in obsenram carcerem recipi ibique diebus VII same cruciari, VI. 153c stimmt mit Leg. aur., S. 792, nur daß Jakob von Baraggio Tunc ille surore repletus statt imperator und VII statt XII set; ecce angelus domini molem ipsam tanto impetu divellendo concussit quod quattuor milia gentilium interemit, VI. 153c, wörtlich aus Leg. aur., S. 393; Ex cujus tumulo oleum indesinanter emanat quod cunctorum debilium membra sanat, VI. 153c, stünde ossibus statt tumulo würde auch dieser Satz genau mit der Leg. aur. S. 794 stimmen.

<sup>1)</sup> Lib. X, Cap. LVII, &I. 147d: De ss. quinquaginta sapientibus martyribus, Idibus Novembris; Cap. C, &I. 152d: De s. Faustina, regina et martyre, IX Kal. Decembr.; Cap. CIII, &I. 153a: De ss. Porphyrio et sociis martyribus cum sociis suis videlicet militibus ducentis, octavo Kal. Decembr; Cap. CV, &I. 153a: De s. Katherina virg. et mart., VII Kal. Decembris.

<sup>2)</sup> Auch Capgrave fagt basfelbe.

<sup>3)</sup> In dem aus einer italienischen Quelle geschöpften französischen Gebichte wird Marens genannt; vielleicht ließ Petrus den Namen weg, weil die Angabe ihm nicht glaublich erschien.

<sup>4)</sup> S. S. 23.

Wenn, mit Ausnahme der auf italienischer Grundlage beruhenden französischen Ratharineulegende und ihrer italienischen Nachbildung, alle bis jest genannten Terte sich mehr oder weniger auf die Wiederholung der mit dem Leben der Heiligen gewöhnlich verbundenen Umftande beschränkten, so treten uns dagegen in der von einem Staliener, Bruder Beter, verfagten Nova quedam singularis atque rara legenda ex aliis sex legendis collecta et perfecta1) vollständig neue Elemente entgegen, indem diese Beschichte nicht nur das Leben des Baters der Heiligen, sondern auch deren Bekehrung zum Chriftenthume mit großer Ausführlichkeit beschreibt. Ueber die Gründe aber, welche dem Verfasser die Feder in die Sand gaben, sagt er: Necessitas quippe me movens ad complendum defectum est quia de ipsa beata Katherina in diversis partibus orbis quinque reperi legen-(Bl. 2a —) das que salva reverentia eorum qui illas fecerunt defectuose in nonnullis existunt eo quod de patris ipsius sancte virginis genealogia nichil ponant nisi tantum quod rex fuerit ipse, sed non in quo regno neque de causa et modo conversionis ejusdem virginis ad Christum; de quibus penitus nihil continent. Meum insuper trahit affectum ad hunc subeundum laborem magna devotio et reverentia quas habeo et habere teneor ad hanc beatissimam virginem Katherinam ex innumerabilibus beneficiis tam spiritualibus quam corporalibus que tam in parvis quam in magnis crebro recepi et quotidie recipere a sua benignitate me fateor: plene confido. Cogit me etiam festinare ad hujus operis effectum amor quam habeo ut teneor ad dilectissimum fratrem meum Johannem cuius caritati hoc opus dedicatur et destinatur. Proposui ergo preter illa que in predictis inveni legendis genealogiam quoque regis Costi, patris scil, sui, publice reserare nec non et unde (2b) fuerit mater eius ut nobilitas secundum carnem hujus sancte virginis appareat; denique et quod fuerit regnum ejus et eum hoc modum et causam sue conversionis: qualiter fuit ad Christum conversa. verius manifestanda tenere volui consilium magistri summi, scil. domini nostri Jesu Christi in evangelio dicentis: Petite et accipietis,2) querite et invenietis.3) Petivi enim et quesivi et ideireo inveni que querebam.

<sup>1)</sup> Hec est noua quedaz. singularis atqz | rara legenda. ex alijs sex legēdis col | lecta et perfecta. tractans de origine. et vite. ordine. et conuer- | sione. ac magistrali disputatione. ast de passione. morte.7 mi- | raculis generose Regine. nec non gloriose virginis et martiris | sancte Katherine. Ciuis quoqz olim erat vrbis Alexandrine. | Rol.: Impressa per Magistrum Johannem Gruninger Ciuem argentinensem 1508. (Bgl. Hain, Repertor., Nr. 12850). D. Schabe, Scissifiche Gebichte, S. 116 erwähnt auch eine in Straßburg 1499 erschienene Außgabe, ebenso Papebroch, Responsio ad. Art. XI, 86, S. 256; s. ben Titel S. 57, Ann. 4.

<sup>2)</sup> Evang. Joan. XVI, 24.

<sup>3)</sup> Evang. Matth. VII, 7.

Sed quid querebam? Quod quidem semel predicari audiveram a quodam fratre minore qui magnus reputabatur hystoriographus videlicet quod rex Costus, pater beate Katherine, fuit frater germanus magni Constantini imperatoris, Sed, ut junior, tunc post predicationem ejus non curavi petere nec scribere ut possem melius memorie commendare. Quando autem perveni ad perfectiorem etatem anhelabam memorari quod olim audiveram, sed hoc ad plenum non poteram propter magnum temporis spacium (2° --) quod quidem interim defluxerat. Ad fratrem quoque predictum accedere non valebam nec sibi faciliter scribere poteram quia, ut moris est ipsius perfectissimi ordinis mutare fratres sepe de loco ad locum ne spem suam in rebus caducis et transitoriis ponant, frater ille non solum ad alium locum propinguum vel custodiam aliam, verum etiam ad aliam remeaverat longius provinciam, Quapropter anxius quoque et tabescens a magnis historiographis et famosis viris sepius petebam et longo tempore sollicite per antiquas ecclesias circumivi scrutans libros, legendas, historias antiquas et cronicas si possem invenire quot scilicit filios habuerit primus Constantinus, pater videlicet Constantini magni, et si prefatus Costus fuerit inter illos unus. Et non inveniens clare quod querebam gemens in mente rogabam dominum deum nostrum sepe et beatam Katherinam ut sua solita pietate mei miserta justum adimpleret deside- (2d-) rium meum quod sui gratia plene esset susceptum. Quum autem perseveranter petivi et sollicite quesivi hoc quod querebam inveni. Nam audiens nominari religiosum quendam ordinis scil. monachorum, virum utique famosum in scientia et maxime in historiis, qui tunc erat generalis vicarius domini populoniensis et massarii episcopi 1) accessi ad eum et raciocinando cum eodem de predicta materia humiliter rogavi quatenus si aliquid de hoc haberet mihi ostendere dignaretur. Qui benigne annuens votis meis non solum quod querebam ore tenus mihi dixit, sed etiam in scriptis clare ostendit et manu propria illud transcriptum dedit sicut ipse, ut studiosus ac sollicitus, de antiquis acceperat historialibus libris, videlicet quo modo Costus, pater beate Katherine virginis, filius fuerit Constantini patris scil. Constantini magni prout clarius in legenda patebit inferius. In qua legenda manifestius insuper apparebit quo modo et quare hec (3<sup>a</sup> —) beata virgo Katherina fuerit tam perfecte ad Christum conversa cum prius esset pagana sicut ego clare accepi de quodam libro antiquo qui est in sacristia sacri loci sanctissimi confessoris, beati Francisci patris nostri de Assisio. In sequenti etiam legenda continentur actus et vita ipsius preciosissime virginis Katherine,

<sup>1)</sup> F. Ughellus Italia sacra ed N. Coleti, Venetiis, Bb. III (1718), Sp. 701 fgg. giebt eine Beschreibung bes Bisthums und eine Liste seiner Bischöfe.

necnon causa et modus sui martirii et alia multa que magis probabilia videntur velut in prefatis reperi legendis et in nonnullis aliis libris antiquis (BI. 3b).1)

Als Ergebniß seiner Untersuchungen giebt Bruder Peter uns dann "die neue Geschichte." Bermuthlich um ab ovo anzusangen, beginnt er seine Erzählung mit der Kaiserwahl des Dioclatian in Folge einer Weißsagung, welche auf die Scene sich gründen dürste wie einst Cincinnatus vom Pfluge zum Heere berusen wurde.<sup>2</sup>) Nachdem er dann Maximian als Mitkaiser angenommen werden läßt,3) spricht er, natürlich ohne den geschichtlichen Thatsachen gerecht zu werden, von einem in allen Theisen des römischen Keiches ausgebrochenen Aufstande. Um diesen in Griechenland zu untersdrücken, wurde der Enkel des Kaisers Claudius, Constantinus, dorthin abgessicht, bevor er nach Spanien und Britannien ging.<sup>4</sup>) Doch sind diese

<sup>1)</sup> Es werben angeführt: quadam antiqua cronica, Bl. Ib, d; Eustacius, Bl. Id, XVb; Eusebius, IIc, VIc, XVa; Orosius, Bl. IIc, IIIb, VIb; Historia tripartita, Bl. IIIIa, VIa, VIIIa, XVa, XVIa, XLVIa; Gelasius Cesaree presul, Bl. VIc; quidam liber ab uno fratre ordinis predicatorum mihi accommodatus, Bl. XVIa; Thomas, in sua cronica, Bl. XLIIc und Historia quedam, Bl. XLIId.

<sup>2)</sup> Modum autem quo modo ad regnum pervenit (Dioclecianus) recolo me legisse in quadam antiqua cronica prout sequitur. Nam a parthis atque barbaris provinciis rumor venit et de multis aliis hostibus infe- (Ib) stantibus romanum imperium, et ipsis romanis causam querentibus est per deos responsum datum ut illi, si vincere vellent, imperatorem habere curarent quem comedentem in mensa ferrea reperirent. Discurrentibus ergo undique militibus sollicite querebant si aliquis ex potentibus mensa ferrea uteretur. Cum vero nullum talem penitus invenissent quidam ex militibus propter hec per Dalmatiam transcuntes et per devia oberrantes ad locum unum venerunt et, inquisitione dimissa, redire decreverunt. Et cum rusticum quendam prospicerent arantem qui jam fatigatos solverat ab aratro boves ut reficerentur in pascuis, et ipse ut se reficeret resedit, tunc venerunt ad eum ut de via requirerent eum. Inveneruntque eum panem super vomerem posuisse quo loco mense utebatur in agro. At ille dum eos venire ad se prospexit illis curialiter assurrexit et de via eos edocuit et cum eis conferens super multis prudenter querebat et suggerebat et quesitis prudentissime re- (Ic) spondebat acute objecta dissolvens. Videntes ergo milites quia esset corpore valde decorus, facundus eloquio, moribus multum compositus, sensu quoque plurimum videbatur acutus, nihilominus advertentes quod vericatum foret in eo presagium eo quod comederet super ferrum causam itineris sui pandunt illi et supplicant ut eorum pareat voluntati. Sicque ille ab illis ad exercitum ductus romanum ad imperium est promotus (Bl. Id). Nach Flavius Bopiscus in beffen Numerianus weisfagt eine Druidin dem Diocletian apud Tungros in Gallia: "Imperator eris quum Aprum occideris." Der fünftige Raifer töbtet nun jeben Gber, ber ihm in den Weg kommt, und gulest als "Aprum fatalem" ben Aprum praef, pret. bes numerian, ber feiner Thronbesteigung hatte im Wege fteben fönnen; Historiae Romanae Scriptorum latinorum veterum qui extant omnium. Tom. sec. Aurelia Allobrogum. Excudebat Petrus de la Roviere. 1609, S. 409.

<sup>3)</sup> Bl. IIb.

<sup>4)</sup> Tune (ats repente Carusius in Britania purpuram sumpsit Mt. IIIa) etiam magna pars Grecie romano rebellavit imperio. Ad quam recuperandam a Dyocle-

Mittheilungen, so wie viele andre, welche sich auf die Abdankung Diocletians beziehen, für uns, obwohl fie als Reugniß für die wenig geschichtliche Haltung des Buches dienen konnen, von weiter keiner Wichtigkeit.1) Wohl aber haben wir darauf unser Augenmerk zu richten, daß nach einer schnellen Unterwerfung Griechenlands von seiten Constantin's factum est quod rex quidam senex de finibus grecorum audiens celebrem famam ipsius unicam quam habebat filiam prefato Constantino uxorem tradidit et eam regni sui post mortem propriam heredem instituit. Ex qua (IIId —) prima uxore genuit Constantinus filium cujus nomen erat Costus. Hic crescens in persona et ultra etatem suam in morum perspicuitate avum suum regem seil, senem valde alacrem feeit ac taliter exhilaratus de filie sue prole pro regni successoria gubernatione non multum post viam carnis universe est ingressus. Factus igitur Costus juvenis pulcherrimus omnibus carus et gratiosus de consensu romanorum a patre suo Constantino coronatus est in regno materno quia ipse Constantinus diebus illis a romanis nutu divino, ut patebit, fuerat revocatus. Tunc Constantinus Costum filium suum coronatum in regno materno cum matre dimisit et inde ad Romam recessit. Et hec causa est quare Historia tripartita<sup>2</sup>) tenet quod quidam alii historiographi non computant predictum regem Costum inter filios ipsius Constantini quia non

ciano imperatore et senatu Constantinus missus est, strennus dux pugnantium quamvis adhuc juvenis cum ingenti exercitu valde, Al. IIIb; Hic Constantinus fuit vir romanus, nobilis quidem genere et potens, sed moribus et prudentia longe nobilior qui Claudii imperatoris nepos fuit ex filia ejus, Al. IIIc; Perveniens quoque Constantinus Romam ab imperatore et senatu cum magno honore susceptus est et mox est directus post reditum cum exercitu majore priore adversus Hyspaniam quam in parvo tempore astucia, clemencia, probitate et valida manu ad romanum reduxit imperium. Et subjugata Hispania profectus est contra regem Britanie nec non et Anglie qui romanis tunc rebellaverant, Al. IVb. Statt Conftantinus folkie hier, wie an andern Stellen des Buches, Conftantius ftehen, denn offendar ift Conftantius Chlorus gemeint, obgleich er weder in Spanien, noch in Griechenland war. Nach der letteren Provinz muß er aber fommen, damit sein Sohn Constantin, der Große, auf diese Weise mit Katharina in Berbindung gebracht werden fann.

<sup>1)</sup> Der Versasser ergeht sich in gar nicht zur Sache gehörenden Abschweisungen und entschuldigt sich zuseht mit: Hee omnia hue usque ideo sunt dieta ut seiatur nobilitas magnisica seeundum earnem hujus nobilissime virginis sancte Katherine et ut pateat modus et eausa quare Constantinus ejus avus in Greeiam missus suit et insuper ut ipse inter malos socios discernatur sieut rosa inter spinas slorere apparet ex qua rosa debedat procedere preciosum lilium, virgo seil. predieta, et ut seiatur quis sit ille Maxentius qui hane gloriosam et sanctam virginem Katherinam martyrizari precepit et quomodo ad imperium ipse pervenerit licet sint alia multa hie annexa que magis ad decorem lujus materie sunt hie posita, 31. VIII.º.

<sup>2)</sup> Rach bem Inder zu Cassiodor erwähnt bieser weber Costus, noch Ratharina, Migne, Patrol. Curs. compl. 286. 69, 70.

fuit eum localiter secutus, sed cum matre, ut dictum est, remansit in Grecia. Et consuetudo historiographorum est, ut in plurimum quando volunt tenere histo- (IVa —) riam alicujus hominis, quod tunc non ponant nomina omnium filiorum ejus, sed tantum illorum qui sequuntur patrem et presentes sunt in actibus suis et illorum etiam qui paternam conscquuntur hereditatem. Et sic de quattuor filiis Constantini non ponuntur communiter ab historiographis nisi tres filii, scil. Constantinus imperator qui consecutus fuit honorem majoris hereditatis pro patre suo, ut infra patebit, et duo alii post Constantinum nati qui secuti sunt patrem, videlicet tertius filius a patre vocatus Constantinus et quartus Liberius dalmacius nominatus (Bl.IIIIb-). Den vorerwähnten Costus nun beranbte später seines mütterlichen Erbtheils ber zum Augustus erhobene Maximianus Galerus 1) ex invidia et odio que gratis habebat contra Constantinum patrem et Constantinum magnum seil, germanum ipsius Costi quem sic privatum exilio relegavit in Alexandriam Egypti que nondum erat sua, ut postea fuit propter dotes uxoris, ut infra dicetur. Et extunc princeps civitatis erga Costum fortem concepit amorem et cogitavit filiam suam illi dare uxorem, sicut postmodum factum est. Sed audiens Galerus Maxentium fratrem suum a Constantino magno devictum, ut infra patebit, et per virtutem vivifice crucis anud pontem milinium in flumine fore mersum valde pertimuit, et a christianis persecutionem amovit ac etiam timore Constantini dictum regem Costum in suo regno pristine restituit libertati (Bl. VIIa -). Regnum autem ipsius Costi predicti patris scil. sancte Katherine fuit pars Persidis, illa pars que nunc vocatur Armenia minor que antiquitus in regione grecorum computabatur in qua Armenia est mons qui vocatur vulgariter montagna nigra et erat terminus Grecie versus Syriam, nam inter alias provincias Grecie tunc temporis erat illa que nunc appellatur Thurckya et provincia magna majoris Armenie (Bl. VIIId -). Prememoratus autem rex Costus cogitans quod mater ejus erat defuncta pro qua rex ipse in dicto regno regnabat et cernens hoc sine natis vacare, requisito super hoc per internuncios ut filius reverens consilio patris uxorem accepit, valde prudentem quam ingens decorabat nobilitas venustamque et Sabinellam nomine (IXo-). Fertur enim Costum regem desponsatam hoc nomine habuisse filiam eujusdam magni principis grecorum et samaritanorum qui infra Egyptum, ut quidam ajunt, sub feudo regis egyptiorum habebat plures terras inter quas erat Alexandria quam in dotem ipsi regi Costo dedit pro filia. Ex qua uxore genuit unicam filiam, beatam Katherinam. Hec post ablactationem prolixam more regio factam solenniter cum jam ad etatem sex

<sup>1)</sup> D. h. Galerius Balerius Maximianus, der mit Conftantius auf Diocletian und Maximian folgte.

(IXd —) pervenisset annorum preter consuetudinem illius etatis tanta morum gravitate cepit ostendere qualis futura debebat esse puella ut omnes filiam videntes mirarentur stupore. Quod gaudentes videndo parentes cepit mater jubere ut filia sufficientior esset eam exercitii artem seretini doceri. Que cito animi conceptu hee omnia discens magistra nobilis in parvo extitit tempore. Pater autem eum tantam ingenii plenitudinun cerneret in filia et eam summe diligeret, eum alios filios non haberet, desiderans quoque ipsam omni ad plenum sufficientia refulgere trium philosophie partium, seil. sermocionalis, naturalis et moralis doctores ad se vocari precepit. Quos summo studio rogando pro filia eam infra regale palatium cum pedissequis suis ipsorum sapientum tradidit disciplinis. Illa vero cum esset ardentis ingenii omnia quecunque ei ab oratoribus aut philosophis fuissent tradita limpido intellectu fortiter retinebat. Nihilominus tamen quoti- (X<sup>a</sup> —) die erat vacans studio diligenti. Cujus re vera prudentie cujusque fuerit intelligentie rerum exitus perdocuit. Taliter igitur puerilibus annis jam domi transaetis, quia bone adolescens indolis erat, facta est illustrissima Katherina magistra in omnibus partibus philosophie mundane. Erat insuper tam admirabili specie decorata ut in toto terrarum orbe sibi similis non crederetur esse. Dehine rex Costus, hilaratus de sapientia filie, obiit, adhuc juvenis, plenus gratia hominum. Quo quidem defuncto accidit post tempus quod regina, mater beate Katherine, ad montagnam nigram appropinquaret prefatam. Circa quam inter alios quidam anachorita, vir utique magne sanctitatis, habitabat, eelebris fame salutarisque doetrine, Ananias nomine, ut quidam refert. quidem vere Ananias potuit nomen ejus voeari, hoc est donum gratie divine vel devota gratificatio domino. Nam per eum donum gratie fidei recepit Katherina et mater ejus, propter quam gratiam ipse gratefaete sunt domino, Katherina tamen precipue que desponsata (X<sup>b</sup> —) fuit Christo. Qui sanctus anachorita cum reginam audire verbum dei cerneret anxiam, licet adhuc esset pagana, tam ferventer Christi fidem predicare cepit quod illam perfecte convertit quam conversam kathezizavit et postmodum, baptizavit, ad quem tantam non immerito devotionem regina concepit ut omnia, prout erat possibile, de illius consilio agere vellet et eundem sanetum ipsa mater sepe filie seil. Katherine nominaret, instanterque illi persuadebat ut christiana, sicut ipsa, (X°-) efficeretur. Quod execraus Katherina contra Christi fidem, ut pagana, sillogismis naturalibus fortiter arguebat, quibus rationibus mater respondere non noverat nee invitam filiam ad sanctum valebat eremitam deducere (Xd —).

Videns vero mater filiam tam gratis datis quam acquisitis gratiis atque immensis diviciis et tanta nobilitate fulgere, eum jam ad nubilem

devenisset etatem ut sponsum acciperet erebro suadere incepit. Idem barones insuper regni sui suaserunt Katherine, quum ipsa heres pro patre in suo regno remanserat ne sine regimine viri regnum remaneret orbatum; absque intermissione mater et barones eam, per se ipsos aliqui et alii per alios, instanter rogabant ut sponsum sibi condignum accipere dignaretur. Quod si non faceret regnum rebellionibus plurimorum minati sunt male perire.1) Multi namque regum filii atque magnorum principum de diversis mundi partibus audientes excellentissime sue conditionis famam eam uxorem anxie desiderabant habere, sed quia Katherina nondum divina sapientia que edificat, sed solum mundana que secundum apostolum<sup>2</sup>) inflat polle- (XI<sup>a</sup> —) bat, cunctos spernens pro sponsis ei propositos matri suadenti ac baronibus taliter respondebat: "Scio, vere scio quod ea que milii suadetis pro bono regni et mei tanquam diligentes hec dicitis. Et idcirco ex parte vestra quam profertis sententiam firmante necessitate, ecce parata sum ex parte mea facere que vos vultis. Vestrum enim quasi omnium sententia una est ut seil sponsum mihi condignum accipere debeam. Inquirite igitur qui sit sapiens, pulcher, nobilis et dives ut ego, et sic condicionatum gratia vestri parata sum sponsum recipere." Quapropter suo divulgato responso plures filii magnorum nobilium se pares illi reputantes comparebant ex nimio desiderio habendi eam pro sponsa, qui saltem, ut in preallegata predictarum conditionum forma deficientes, sunt ab ea reputati non digni. Efficientur ex hoc mater et barones mesti et verecundi, sed et propterea quia illius rationibus ignorant contradicere nec prefati nobiles hoc presumunt. Sed mater, ut jam vere fidelis, ad prefati anacho- (XIb —) rite eremum festina pergit et anxia rogansque illum quatenus dominum omnipotentem obnixe deprecari dignetur pro filia ut eam in fide illuminaret ad plenum et ejus animum revocaret a pertinatia tam nociva. Sanctus vero anachorita confortans illam promisit se liberter hoc facturum quod illa rogabat. O excellens refugium sancte orationis que aures inclinat pietatis divine ad nostre indigentie fragilitatisque votum! Oravit enim mox sanctus vir, ut illi promiserat, et ecce post aliquos dies mater cum Katherina hane videbant visionem: Dormicbant ambe, mater et filia, in eodem cubiculo simul, et ecce regina celorum, gloriosissima virgo Maria, venit cum comitiva magna apostolorum, martyrum et confessorum et aliorum sanctorum qui erant mira pulchritudine decorati. Et stans beatissima virgo Maria juxta Katherinam dixit ad eam: "Vide, Katherina filia, omnes isti reges sunt, te quoque majores et sub meo filio imperatore regnantes. Teque

<sup>1)</sup> Vgl. S. 26 fg.

<sup>2)</sup> I Ep. ad Cor. VIII, 1: scientia inflat, charitas vero aedificat.

innuptam fore eognovi, si ergo, eum nobi- (XIc -) lis sis puella, vis unum ex eis elige eum qui tibi plus placet pro tuo sponso, et faciam quod habebis eum sponsum." Illa vero respondit quod nullum ex illis volebat habere. Ultimo imperator ipse, rex glorie, dominus noster Jhesus Christus, adhue duleissima sua matre presente, ut juvenis pulcherrimus quasi viginti quinque annorum apparuit eum multitudine augelorum. Tune beata virgo Maria dixit Katherine: "Vis istum habere pro tuo sponso." Illa vero videns illum tam decorum, tam potentem et tam bene morigeratum, et eredens eum solum hominum esse eum nimio fervore respondit quod illum penitus habere vellet, et non alium. Sed mater ejus Sabinella redarguens eam dixit: "Nimis superbe loqueris, filia, quoniam rex magnus est et, ut mihi videtur, tune non est aliquis homo in toto mundo qui assimiletur huic maximo imperatori tam in diviciis, pulchritudine vel aliis virtutibus. Hoe ego firmiter eredo. Sufficiebat tibi unum accipere (XI<sup>d</sup>—) de baronibus suis qui magni reges sunt, ut imperatrix tibi dixit. Quomodo ergo eum vis habere sponsum qui tot sub se habet reges?" Ad quam suspirans filia secreto ait: "Mater dilectissima, noli me reprehendere si hune desidero quia eum solummodo me superare in omnibus cerno, sed ad matrem ipsius seil, imperatricem perge quantotius sibique suppliea ut flectat animum ejus ad conjugium meum quia, si eum non tenuero, virum nullum prorsus alium de cetero habebo." Cui mater respondit: "Pergo ex quo vis omnino ad matrem suam et probabo si te vult recipere, quod tamen non credo." Pergit ergo mater ad dominam et suam offert filiam pro sponsa imperatoris. Regina vero angelorum inquit filio suo, regi seeulorum: "Fili mi duleissime, vis hane virginem pro tua sponsa?" Et ille movens caput respondit: "Mater mea dilectissima, nolo eam, sed eito a te illam repelle eum non sit christiana. Christianorum enim sum (XIIa-) rex. Non debeo ergo nisi ehristianam habere sponsam. Sed si vult baptizari tune promitto mox illam subarrare annulo tanquam sponsam." Tune disparente visione utraque ipsarum excitatur, visa simul sibi fantur tanquam vera. Unde factum est quod Katherina nil aliud ageret nisi plorare dieens quod nunquam quiesceret donee illum juvenem pro suo sponso haberet. Igitur hec baptizari festinans rogat matrem ut ad prefatum eremitam seil, sanetum virum sine mora eam deducet. Quod et factum est. Pervenientibus autem illis ad locum narravit mater elam eremite visionem prefatam. Quo audito ille eremita, a deo illuminatus, vocata Katherina, dixit ambabus: "Juvenis ille quem vidistis erat Christus, dominus noster, et regina erat mater ejus, virgo Maria, et qui cum eo apparuerunt erant chori sanctorum." Addiciens quoque super hoe dixit Katherine quod, si vellet habere in suum sponsum illum juvenem puleherrimum quem vidisset in visione oporteret eam

fieri (XIIb-) ehristianam. Tunc Katherina, gratia divina illuminata. desiderio plena sui futuri sponsi seil. Christi Jhesu ferventer in eius fide postulabat edoceri. Cathezizat ergo eam sanctus vir anachorita et ab eodem lachrimaus baptizatur devote. Nihilominus tamen adhuc cordialiter anxia expectabat Christum habere sponsum. Sed redeunt post hee ad domum ambe. Et Katherina in thalamo ferventer orante et post orationem dormiente, venit rex glorie, seil. Christus, nimium decoratus eum angelorum turba et celesti curia sibique annulum ad digitum suum posuit et eam sibi desponsavit. Katherina vero evigilans invenit annulum quem omni tempore vite sue in digito illo portavit in signum vere desponsationis Jhesu Christi eum ea. Aliqui tamen dicunt quod Christus visibiliter sibi apparuit et materialem annulum in digito posuit sancte Katherine, promittens ei maxima pro ea facere si perfecte in ejus perseveraverit charitate. Et disparente Christo ab ea mox illa eognovit et sensit prelibatam visionem spiritualiter debuisse in- (XII°---) telligi. Et totaliter cum maxima charitate ac teneritudine ad Christum sponsum suum conversa est et de ipso et ab ipso sepe magnas consolationes sensit. Et ut plenius in Christo consolari valeret totum studium suum erat in contemplatione orationis aut in lectione sacre scripture, Nam cum prius universa volumina librorum in animo curiosius discurreret post suam conversionem ad libros sacre scripture et ad evangelicos apices pervenit in quibus figens curiositatis sue cursum ad semetipsam ait: Hen mihi que tamdiu per librorum tenebras tempus amisi preciosum, sed, donante illo eni me totaliter tradidi, tempus adhuc restat ad recuperandum tempus jam perditum. Et cece Katherina evangelium sponsi sui tam diu se ipsam edocere studebat quam diu ad lumen pertingere valebat veritatis et secum quotidie revolvens et quotidie Christi famulos et ancillas cum quibus de illo loqueretur requirens facta est veritatis magistra mirabilis. Sed annulus ille cum quo Christus despon- (XII<sup>d</sup> --) savit eam post passionem beate Katherine in Alexandria Egypti reservatus est durante tempore quo Christiani tenuerunt dictam civitatem. Postquam autem sarraceni invaserunt Egyptum et Alexandriam nescitur quid actum sit de annulo illo.1)

Post hec iterum pulsatur a baronibus regni ut omnino desponsari debeat si regnum suum non vult male perire. Quibus beata Katherina, gratia dei jam freta, sie respondit: "Regi sum desponsata om- (XIII<sup>a</sup>—) nibus majori qui est dei filius, Christus, salvator mundi. Nullus ergo alius mihi nominetur quia ipse duleius a me adamatur. Videte et

<sup>1)</sup> Da der Trauungöring der h. Jungfrau aufbewahrt wurde, wie aus dem J. B. Lauri de Annulo pronudo Deiparae virginis qui Perusiae adservatur. Romae 1622, hervorgeht, so mußte auch dieser Ring gezeigt werden können.

annulum cum quo subarravit me, ancillam suam, dominus et sponsus meus, Jhesus Christus." Sed persuadere non desinunt ut desponsetur barones, eredentes illam taliter respondere ut ipsi desisterent a persuasione predicta. Unde factum est quod illa volens deo vacare et perverso mundo suadenti locum dare matrem obnixe rogat et instanter quatenus ipsa ad Alexandriam secum pergere velit, ratione sui matrimonii saltem ad tempus ibi moratura in pace. Consentit mater et clam, in regno dimisso vicario, ambe simul Alexandriam pergunt. Sed barones regni hec dum audiunt turbati sunt valde et tanquam christianam eam per oratores suos incusant Maxentio Cesari qui illo tempore ad orientales remeaverat partes. Mater vero Katherine de saneta dispositione filie alacris facta post paucos dies ibidem in pace quievit, plena consolatione et gratia dei. Caesar autem adhibuit aures, sed, ut (XIIIb—) eallidus, rem tacite imperavit teneri donec ipse Alexandriam veniret ad urbem, audivit enim illam esse filiam Costi regis qui fuerat frater Constantini, sui sororii, eujus Maxentius fuit capitalis inimicus quia expulsus prius erat ab illo a romana civitate. (XIIIc) Cap.V—VII.

Während Ratharina nach dem Tode ihrer Mutter ein sehr beschauliches Leben führt, da ihr allein Sandlungen der Wohlthätigkeit und gelehrte Untersuchungen am Bergen liegen, werden die von Maxens verübten Gränel den Römern endlich fo unerträglich, daß Conftantinus, welchen wir in Britannien wiederfinden, sich gegen ihn erheben konnte. Friedliebend aber, wie er war, bat er Gott um einen Sieg ohne Blutvergießen. So kam es, daß Marens aus Furcht vor Constantin eiligst sich auf die Flucht begab, (Bl XV°) zuerst nach Dalmatien, deinde per Illyricum perrexit in Syriam ubi primo beata Katharina, per ambasiatores ut tactum est, tanguam eristiana Cesari denunciatur. Sed moram in Syria non trahens magnam ad urbem Alexandriam Egypti ubi beata Katherina tunc residebat secessit (Bl. XVd). Dort wird er von plöglicher Wuth gegen die Chriften ergriffen und erläßt ein Edict, daß alle Einwohner seines Reiches sich in Alexandrien versammeln sollen. Damit beginnt der Einfluß der Passio. Richt nur sehen wir ihn in jenem Erlasse (Bl. XVI°), sondern auch in dem Befehle ben Göttern zu opfern, obwohl die Nova Historia die directe Redeweise anwendet und sich bestimmter gegen die Christen ausspricht. Bon dem einige Beilen weiter sich findenden Porro imperator,!) Kap. IX, bis zum Ende des XXI. Rapitels wird dann einfach der Text der Passio eingeschaltet. Nur einmal wird dieser unterbrochen durch eine kurze Bemerkung für den prudens lector.2)

<sup>1)</sup> Bl. XVIIa, vgl. mit Passio, Bl. 170b.

<sup>2)</sup> Bl. XXIe. Rach der Rede der Hebe (Passio, Bl. 174b) macht die Nova Hist. den Leser darauf ausmerksam, daß Magens ihr nicht antworte, weil er von den sie früher anklagenden Baronen schon ersahren habe, wer sie sei.

Nach Mittheilung dieser Lebensbeschreibung macht sich Bruder Peter an's Werk, die an Marens von Constantin genommene und von Katharina vorher angefündigte Rache zu schildern. Audiens autem Maxentius Constantinum intra Illiricum et suum dominium advenisse ut contra tyrannos orientales versus Asiam pergeret cum Licinio 1) ipse per oratores consuluit de hoc cum ejus germano scil. Maximiano Galero et cum ejusdem filio scil. Maximiano qui, ut dictum est, tunc dominabatur in Asia, rogans quod sibi scil. Maxentio bellicosam et multam dirigerent gentem cum qua ad Romam posset reverti et ipsam civitatem capere ut Constantinus, perdita urbe, non ulterius procederet, sed in Britaniam potius deceptus et verecundus rediret. Et sic secundum consilium hoc ipsi Maxentio gentem mittunt ingentem. Congregata igitur in Egypto multitudine magna populi atque potentia Maxentius ex consilio peritorum atque oratorum revertitur de Grecia versus Romam intendens facere magnam senatorum stragem populique romani occisionem, sed non est consilium aut prudentia sivi potentia contra deum qui homines, pu- (XLIIª —) ro corde eum colentes, juvat et protegit victoresque tandem facit. Nam Constantinus et Licinius cum hoc audissent non fugam, ut tyrannus arbitrabatur, arripiunt, sed sua castra versus Romam continuo vertunt. Et precedente labro sancte crucis scil, signaculo insignito pius Constantinus, sicut alias fecerat, deo vero semper attente et humiliter supplicabat ne dextera sua, crucis signo ornata, cum effusione sanguinis fedaretur, sed absque patrie impugnatione adhuc civibus romanis dominus redderet plenius libertatem. Cumque quadam nocte post orationem sopori se dedisset ecce angelus domini in visione dixit ei: "Constantine ne timeas quia in signo sancte crucis victoriam de tyranno habebis." Certificatus itaque de victoria Constantinus confortans Licinium hilari vultu aciem exercitus alloquitur ut sine timore contra tyrannum pergant quum mirifice crucis virtute victores protinus ad plenum erunt. Cumque exercitus ammonitus et confortatus de verbis principis sui prudentis cum ipso principe Constantino ac etiam Licinio sic appropinguaret (XLIIb -) ad urbem in occursum Maxentius illis pergit. Ipse enim Constantinus non longe a millino ponte castra posuerat qui pons est super Tybrim distans ab urbe quatuor aut quinque miliaribus, quem pontem totum, ut Thomas in sua dicit cronica,2) papireum Maxentius sterni fecerat ad decipiendum Constan-

<sup>1)</sup> Bgl. dazu J. C. F. Manjo, Leben Conftantins des Großen. Brestau 1817, S. 41—48; Gibbon, Decline and Fall etc., Bb. II, S. 125—132.

<sup>2)</sup> Bgl. die beiben solgenden Abschriften derselben: Ar. 6815 des Fonds latin der franz. Nationalbibl., Bl. 1296, Z. 46: Cumque appropinquaret ad urbem in occursum Maxencius illi pergit. Ipse enim non longe a molino ponte castra posuerat quem

tinum. Et positis navibus non firmiter ligatis ad invicem, pontem in Tybrim sterni precepit, sed, disponente deo, sui operis tyrannus oblitus. volens exercitum Constantini furiose invadere, pontem prefatum primus cum pluribus ascendit militibus et sieut ordinaverat decipere Constantinum, sie ipse fuit in toto deceptus quia decedentibus navibus dimersus est in profundum cum suis sequacibus!) et ita juxta psalmistam in illam quam foderant inciderant foveam.2) Sicque Constantini dextra, ut ipse oraverat, cum populo suo ab effusione sanguinis permansit immunis et sic beatissime virginis Katherine prophetia quam predixit de morte tyranni, ut supra nono habetur capitulo,3) tunc adimpleta est plene (XLII° -). Nam, sicut dicitur in historia quadam, postquam in flumine necatus est tyrannus quidam de Constantini exercitu remanentes a tergo ut piscarentur defunctorum cadavera accidit quod ejusdem tyranni imperialia ornamenta quibus tyrannus erat munitus acciperent, suo invento cadavere ac a suis vestimentis exuto, capite prius amputato, et ne aliquis de ejus nece dubitaret ipsi de cetero derisorie corpus ejus membratim conciderunt in frusta. Quo peracto tunc illico nullo viso qui hoc ageret collecta sunt membra eius et sanguis jam effusus super tellurem cum membris evanuerunt atque a demonibus quibus semper in vita servierat sunt deportata, sed quo nescitur, nisi in sacrificium, ut certe creditur, diabolorum quem ad modum a beata Katherina fuerat sibi prius predictum (XLIId). Cap. XXII.

Damit wären alle sich an Katharina knüpfenden Ereignisse vorgeführt und wir können die noch beigegebenen Nachrichten über Constantin süglich auf sich beruhen lassen, glauben aber doch noch anmerken zu sollen, daß im letzten Kapitel, dem vier und zwanzigsten, eine sehr allgemein gehaltene Ansabe der von der Heiligen gewirkten Wunder, welche mindestens denen Christigleichkommen, das Buch abschließt.4)

totum Maxentius sterni navibus fecerat ad decipulam Constantini compositis, at disponente domino, sui operis tyrannus oblitus pontem primus ascendit et, sicut ordinaverat, cedentibus navibus ipse demersus est in profundis. Sicque ab effusione sanguinis, ut oravit, Constantini dextra permansit immunis; Rr. 3723 ber Sarlenhandsfortiften bes brittifchen Museums, Bl. 32b: Maxencius ad urbem refugit et pontem quem super fluvium dolose poni jusserat incaute ascendit cumque festinaret lapsu equi princeps agitur et in profundum demergitur.

<sup>1)</sup> Lgl. Capgrave.

<sup>2)</sup> Prov. XXVI, 27; Eccle. X, 8; Eccli. XXVII, 29.

<sup>3)</sup> Das Sitat ift unrichtig. Sine Weissagung bieser Art sindet sich überhaupt nicht in der Nova Hist.

<sup>4)</sup> Bgl. eine Beurtheilung ber Nova Historia in Responsio Danielis Papebrochii ex Soc. Jesu Theologi ad exhibitionem Errorum per Adm. R. P. Sebastianum a S. Paulo evulgatam. Antverpiae 1696, Tom. I, Responsio ad artic. XI, ☉. 255 — 258.

Obgleich nicht mit unbedingter Gewißheit sestgestellt werden kann, wer Bruder Peter, der die so eben besprochene "Neue Geschichte" zusammensgeschrieben, gewesen, so viel erhellt doch, daß er ein Italiener war, da er, wie wir schon Gelegenheit hatten zu sehen, Beziehungen zu dem Generalsvicar des Bischoss von Massa hatte,1) auch in Ussis gewesen war, genauer in der sacristia sacri loci sanctissimi consessoris, beati Francisci patris nostri de Assisio.1)

Schwieriger als die Nationalität ift das Zeitalter des Verfassers der Nova Historia zu bestimmen. Um in dieser Frage zu einem befriedigenden Ergebniffe zu kommen, dürfte es fich zunächst empfehlen, die in jenem Buche geschilderte Vermählung der Beiligen mit Scenen der gleichen Art in Legenden zu vergleichen, beren Abfassungszeit das Alter der Handschriften, in welchen fie enthalten find, mit Sicherheit erkennen läßt. Während die noch in's elfte Jahrhundert fallende Passio Nichts von dem gedachten Ereignisse weiß, läßt die auf italienischer Grundlage ruhende französische Dichtung des dreizehnten dagegen Katharina nach einem Gatten trachten, der nicht in so jungen Jahren sterbe als ihr Bater. Nachdem die Heilige von einem Priefter belehrt worden, wie sie ihren Wunsch mit Sulfe der h. Jungfrau erreichen könne, erscheint ihr zulet Chriftus, umgeben von den himmlischen Heerscharen, indem der Engel Gabriel fie zugleich mit ber Erklärung überrascht, daß jener machtige König sie zu seiner Gemahlin erkoren habe. Damit ist indessen nicht mehr angebeutet, als die Aufnahme ber Jungfrau unter die Himmelsbräute. Von einer eigentlichen Hochzeit mit Chriftus ift hier ebenso wenig die Rede als in der Passio, wohl aber ift, das kann man sich nicht bergen, schon ein bedeutender Unsatz bazu gemacht. Bon biesem kommen wir nun, so weit jest unsere Kenntnig reicht, ohne weitere Zwischenglieder auf eine der unfrigen mehr oder weniger ähnelnde Bermählungsscene in zwei weiterhin zu erwähnenden Handschriften: einer englischen des 14. Jahrhunderts?) und einer französischen des fünfzehnten.3) Auch Hermann von Friklar kannte möglicher Weise die Begebenheit, da er des Ginsiedlers in seiner Darstellung der Ratharinenlegende gedenkt. Daß diefe zwei, beziehungsweise brei Erzeugniffe ber europäischen Nationalliteratur, auf ein lateinisches Vorbild zurückzuführen find, kann kanm einem Zweifel unterliegen. Doch haben wir dasselbe wohl nicht in der Nova Historia zu suchen, da die drei Erzählungen, wie sehr sie auch im Großen und Ganzen übereinstimmen mögen, bennoch zu sehr von einander abweichen, um den Schluß zu erlauben, die eine fei die Grundlage ber beiden andern. Es scheint vielmehr, daß für alle drei ein lateinischer,

<sup>1)</sup> S. 47.

<sup>2)</sup> Titus. A. XXVI bes brittisch. Musenms.

<sup>3)</sup> Rr. 1379 bes Fonds latin ber frangof. Nationalbibliothek.

in Italien 1) entstandener Text als gemeinsame, aber noch so unbeftimmt gehaltene Quelle angenommen werden muß, daß sie von verschiedenen Schrift= stellern, je nach ber Stärke ihrer Einbildungstraft, ausgebeutet werden konnte. Diese Ansicht wird, was die Nova Historia aubetrifft, von deren Berfasser ebenfosehr widerlegt, als begünftigt. Denn Bruder Beter stellt sich bas Bengniß aus geschrieben zu haben: sieut clare accepi de quodam libro antiquo, verdächtigt aber seine Bersicherung im nächsten Augenblicke selbst, indem er faat: a qua regina gloriosissima Katherina cujus reverentia et devotio ad ista me principaliter movent et a caritate fraterna insuper ad hoc me inducente ex nunc et ex tunc veniam postulo, si me dicere aliqua minus sana contingat, cum tamen hoc potius ex defectu scientie quam ex mala voluntate vel arrogantia possit contingere.2) Stand Alles was er schrieb schon in dem "alten Buche", wie konnte man ihn für das minus aliqua sana d. h. die auftößige Hochzeit verantwortlich machen? Dies wird ja nur erst möglich, wenn einige Stellen auf seine eigene Rechnung tommen. Um dem nun vorzubengen, ließ Bruder Beter feinen ganzen Bericht einem alten Buche entlehnt fein, tropbem daß zu feiner Zeit (hätte er selbst im 15. Jahrhundert gelebt) gar kein liber antiquus die Katharinenlegende enthalten konnte, weil sie überhaupt nicht früher als im elsten nach Europa kam. Damit er ferner dem Borwurfe entgegentrete, er habe unpas= sende Schilderungen entworfen, fand er das Buch, aus welchen er sie nahm, in sacristia sacri loci sanctissimi confessoris, beati Francisci patris nostri de Assisio. In den Augen mittelalterlicher Leser entstammen sie demnach einem hochheiligen Orte, waren baber auch gerechtfertigt.3) Wir aber werden den Staliener der Nova Historia ebenso gut wie den Engländer der Titus= handschrift für seine Worte verantwortlich machen müssen.

Nachdem wir soweit die Entwicklung der Heirathägeschichte Christi mit der alexandrinischen Katharina dargestellt haben, wenden wir uns jeht dersienigen ihrer Namensschwester von Siena zu. Was zur Zeit dieser letzteren über die Vermählung der ersteren bekannt war, das, so können wir wohl mit Recht voranssehen, beschäftigte deren Geist auf das Lebhafteste. Sie wußte, daß die alexandrinische Jungfran, deren Namen sie trug, von Christus einer mystischen Hochzeit gewürdigt worden war. Wie oft mag sie sich die Scene vorgestellt und mit aller Gluth ihrer reichen Phantasie ausgemalt haben! Mußte da nicht eine zart angelegte Seele in einer ihrer ekstatischen

<sup>1)</sup> Man vergegenwärtige fich nur, daß dem französ. Gebichte zufolge, S. 22 fg und 37, viele Nachrichten über Katharina in Rom umliefen.

<sup>2)</sup> Bl. 3c.

<sup>3)</sup> Nehnlich wurde in Rom 1865 als Beglaubigung irgend einer firchlich-politischen Nachricht hinzugefügt: Ja, das ist wahr, das kommt aus dem Batican. Natürlich war . unter der süßen Regierung des samosen Schimpspapstes keine Antwort möglich, jeht würde eine solche Albernheit dort wohl nur homerisches Gelächter erregen.

Verzückungen vor ihrem inneren Gesichte eine Gnadenentfaltung zu sehen glanben, wie sie ihrer großen Borgangerin zu Theil geworden war? Der in's Deutsche übersett, hatte da nicht jedes husterische Franenzimmer von dem Character der Sienerin fast mit Nothwendigkeit darauf verfallen muffen. das gleiche Recht zu beauspruchen? Wir werden daher, was sie über ihre eigene Bermählung mit Chriftus berichtet, als eine Abspiegelung beffelben ausehen können, was man sich zu ihrer Zeit über den gleichen Vorfall im Leben der Alexandrinerin erzählte. Doch hören wir ihren Beichtvater: Coepitque (Catherina) cum discipulis a Domino petere ut sibi fidem dignaretur augere et virtutis fidei largiretur perfectionem, quae nulla posset vi adversantium concuti nec prosterni. Cui dominus in sententia sic respondit: "Desponsabo te mihi in fide."1) 2113 nun einst, beim Heran= nahen der öfterlichen Faftenzeit, die Beilige im Gebete lag, erschien ihr der Herr um ihr anzukündigen: "hoe in tempore quo ceteri de domo tua in suis gaudent conviviis et festitates faciunt corporales ego festum desponsationis animae tuae solenniter celebrare tecum decrevi et sic, ut promisi, mihi te sponsare volo in fide. 2 Bährend Christus noch spricht. erscheinen die h. Jungfrau, die Apostel Johannes und Baulus, der h. Dominicus und David. Virgo Dei genitrix virginis dexteram sacratissima sua coepit manu, digitosque illius extendens ad Filium, postulabat ut eam sibi desponsare dignaretur in fide. Quod Dei unigenitus gratissime annuens annulum protulit aureum, habentem in circulo suo quatuor margaritas ac adamantinam gemman superpulcherrimam, etiam sua summitate inclusam. Quem digito annulari dexterae virginis dextera sua supersacra imponens, "Ecce", inquit, "desponso te mihi creatori ac salvatori tuo in fide quae usque quo in caelis tuas mecum nuptias perpetuas celebrabis, semper conservabitur illibata. Age igitur, filia, viriliter a modo, absque cunctatione quacunque, illa, quae ordinante mea providentia, tuas deducentur ad manus: quia fortitudine fidei jam armata es cunctos tibi adversantes feliciter superabis." His dictis disparuit visio, sed semper remansit annulus ille in digito, non quidem secundum visionem aliorum, sed tantum secundum ipsius virginis visionem. Confessa etenim, licet vereeunde, mihi saepius est, quod semper annulum illum videbat in digito, nec unquam fuit tempus in quo non videret.3) Eine Bergleichung diefer Bermählungsfrene mit derjenigen ber Nova Historia und Titus A. XVII zeigt, abgesehen von ausschmückenden

<sup>1)</sup> S. Cath. Vita. Auctore F. Raimundo Capuano, Ord. Praedicator. Magistro generali ipsius Sanctae Confessario, Acta SS., April, Vol. III (1675), ©. 881 E, Cap. VII, 114.

<sup>2)</sup> A. a. D., S. 881 F, Cap. VII, 114.

<sup>3)</sup> A. a. D., E. 881 fg.

Nebenumständen, in der Hauptsache nur einen sogleich auffallenden Untersichied. Der Hochzeitsring der sienischen Jungfrau kann von Niemand anders als von ihr selbst gesehen werden, dereinigen der alexandrinischen Katharina wird nach der Nova Historia bald als sichtbar, bald als unsichtbar geschildert, nach einigen Berichten wäre er sogar noch lange Zeit in Alexandria gezeigt worden. Dies deutet offenbar auf eine Weiterentwicklung der Sage und giebt uns für die Absassiet der Nova Historia einen sesten Haltpunkt. Da nämlich die Verehrer der älteren Heiligen erst für sie den Vorzug, einen annulus materialis zu besitzen, beausprucht haben werden, nachdem die jüngere sich zu dem unsichtbaren Ringe bekannt hatte, so muß Bruder Peter, eben weil er über die Geschichte des Kinges in Alexandrien Nachrichten mitstheilt, im letzten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts geschrieben haben.

Entsprang, wie wir annahmen, der annulus materialis aus dem, mit Ausnahme ber am meisten dabei betheiligten Persönlichkeit, Allen unsicht= baren Ringe, so wiederum dieser aus dem annulis celestis in Wendungen wie celesti annulo subarrare. Zwar kann ich keine Katharineulegende bes 14. Jahrhunderts beibringen, in welcher dieser Ausdruck vorkommt, da sich indeffen Petrus de Natalibus 2) in seinen Angaben über die alexandrinische Beilige jener Worte bedient, so ift mit Sicherheit anzunehmen, er habe fie einer älteren Vorlage nachgeschrieben. Ursprünglich bezeichnet die Redensart wohl nur die Aufnahme einer Jungfrau unter die Himmelsbräute, weniaftens würde ihnen, wüßten wir Nichts von einer Vermählung Chrifti mit einer Beiligen, diese Auslegung zu Theil werden muffen. Migverftanden führten fie zu der Annahme eines mystischen, und endlich zu der eines wirklichen Ringes. Allerdings läßt sich die so eben ausgesprochene Ausicht nicht diplomatisch genau priffen, weil von den Beweisstücken nicht alle vorhanden sind. Die Sache liegt eben ähnlich wie mit Safe's Bermuthung, die Bermählungs= scene Chrifti mit der sienischen Jungfrau verdanke ihre Entstehung bem oft gebrauchten Tropus Braut Christi.3) Beweisen konnte er das zwar nicht, da ihm die dazu nöthigen Aftenftücke nicht zu Gebote ftanden, in ihren Grundzügen richtig war seine Behauptung aber doch, benn, wie wir schon andenteten, die Sage entwickelte fich aus dem dringenden Berlangen ber alexandrinischen Jungfrau, einem Sponsus angetraut zu werden, den der Tod nicht so bald von ihrer Seite raffe. Wem jedoch dies Beispiel nicht genügen follte, ber vergegenwärtige sich, wie viel verschiedene Scenen ber etymologische

<sup>1)</sup> In ähnlicher Weise sah auch nur sie in ihren Händen die Wundenmale Christi, welche der h. Franziscus es fertig gebracht hatte, allen und jedem in seinen Händen in optima forma vorzuzeigen.

<sup>2) 8. 45.</sup> 

<sup>3)</sup> Caterina von Siena von R. Hafe, Leipzig 1864, S. 28.

Scharffinn Jakobs von Barraggio hervorrief. Da biefer in dem Ramen der Beiligen eine Anspielung auf den Sturz der heidnischen Götter entdeckt hatte, so ließen der Dichter der frangofisch-italienischen Legende, der Karthusianer Dorland und der Verfasser der Devota Rappresentatione di S. Caterina. jeder in seiner Beise, Götterbilder vor ihr zusammenfturgen. Während diefer Vorfall in das Leben der Heiligen aus einem sprachlichen Grunde geflochten wird, entwickelt fich bie Bermählungsfcene nach bem oben Gefagten aus der Geschichte der Heiligen selbst. Dies ift der Grund warum, wenn auch Chriftus der Sponsus all' der Jungfrauen war, welche ihm ihr Leben widmeten, der Mythus von einer Vermählung mit ihm also scheinbar an iebe von ihnen hatte geknüpft werden konnen, dies doch nur bei der alexandrinischen Ratharina der Fall war. Daß die sienische das gleiche Vorrecht beanspruchte, beruht eben barauf, daß die mittelalterlichen Beiligen sich ein= ander den Rang abzulaufen suchten, ganz in derfelben Art, wie es die Kirchen und Klöster mit ihren Reliquien machten. Wollten die alten nicht mehr ziehen, flugs waren neue da. Auch heute gewahren wir ja noch durchaus dasselbe erbauliche Schauspiel in römisch-katholischen Ländern. Notre Dame de Lourdes nimmt Notre Dame de Serrance den größeren Theil ihrer Kundschaft weg.1) Ich weiß wohl, solch unbequeme Wahrheiten gelten im

<sup>1)</sup> Dies hatte ich 1878 so recht zu bemerken Gelegenheit, als ich bie von ber Königin von Navarra in ihrem Septameron genannten und, wie fich zeigte, sehr treu geschilderten Dertlichkeiten aufjuchte. Während Lourdes, obwohl es nicht mehr, wie bei meinem Besuche im Jahre 1872, von beordneten Fremden wimmelte, sich eines großen Zulaufs erfreute, war das, wie mir gefagt wurde, noch bis vor wenigen Jahren am Fefte seiner Beiligen ftart besuchte Sarrance öbe und leer. (Dans le temps ces jours-ei on ne pouvait guere eireuler dans la rue (bas Dorf besteht fast nur aus einer einzigen mit dem Thale parallel laufenden Straße), tant il y avait de monde; mais a présent on va à Lourdes, je pense que Notre Dame de Serrance est déjà trop vieille et que l'on préfère la plus jeune; cependant je crois que tout est la même chose fagte der Rutscher bes Omnibus). Um Vorabende jenes Tages, ben 13. August, als mich mein Glücksftern bort eintreffen ließ, beutete auch nichts barauf bin, daß die Ortsheilige ihr Sabresfest zu begehen sich auschicke. Ungeftort von dem Getriebe der Welt, hatten die Erzählungen auf ber Pfarrhauswiese im Schatten ber Baume wieder beginnen können. In diesem Gedanken hatte ich bort, von wo das Auge einen Theil des schmalen von mächtigen Bergwänden eingeengten Thales überblickt, gern einen Augenblick verträumt. Allein ich hatte die Rechnung ohne den Wirth gemacht, denn, wegen der noch immer in iconer Menge gum Fefte ber Beiligen berbeiftromenben gläubigen Jungfrauen, fett man von jebem männlichen Besucher Serrance's um biefe Zeit voraus, er komme mit gang anderen als frommen Absichten. Als ich baber, um bom Priefter die Erlaubniß gum Betreten ber Wiefe zu bekommen, bes Septamerons gedachte, glotte er mich an, wie wenn ich eine gang andere Dinge heraufbeschwörende Zauberformel ausgesprochen. Unverrichteter Sache mußte ich abziehen. Schlimmer noch, in ben leeren Aneipen tonte nur ein Nefrain: Monsieur, il n'y a plus de place. Schon bachte ich die Nacht unter freiem himmel zubringen zu muffen. Doch tam es gludlicher Beife so weit nicht, ba ich endlich im naben,

Jahrhundert der firchlichen Seuchelei als "Berabwürdigung des Beiligen, zu welcher die treuen Priefter und frommen Monche nie ihre Sand boten." Bevor jedoch die Bannerträger des Papstes und protestantische Orthodore ihren Modeton ableiern, ersuchen wir sie in ihrer altbekannten Wahrheits= liebe folgenden von einem Rardinale felbst aufgefundenen Beweis fehr unwürdiger Behandlung einer Legende, und zwar derjenigen von der überall hochgefeierten Katharina, gefälligst nicht übersehen zu wollen. Haue namque passionem graeco famine scriptam a praefato Anastasio (b. h. bas bem Athanasius zugeschriebene Leben der h. Katharina) a variis translatoribus postmodum constat esse vitiatam adeo ut legi in coetu fidelium minime possit. Quam passionem ego Petrus fidelium fratrum devotione compulsus atque amore ipsius sanctissimae virginis et martyris de inepto famine elevans magis sensum quam verba sequens, incomposita resecans et necessaria addens plenissime latinis auribus tradere euravi.1) Da der Verfasser biefer hier beschriebenen Legende sich in ealee passionis S. Catharinae eum nomine Petri Parthenopensis bezeichnet, so könnte man im ersten Augenblick glauben, es rede hier ber Petrus ber Nova Historia. Dem ist jedoch nicht so, weil die Art, wie der erstere sich über seine Arbeit ausläßt, einer solchen Boraussehung widerstreitet. Die Thätigkeit eines reseeans, welche er sich auferlegt, paßt offenbar schlecht zu derjenigen eines Erganzers, als welchen ber Lettere fich darftellt. Daß wir auf diese Weise zwei Katharinenlegenden von zwei Betern bekommen, fällt nicht in's Gewicht, da die Geschichte der berühmten Heiligen vielfach bearbeitet wurde und der Name Beter ein nicht ungewöhnlicher ift. Db wir aber mit Kardinal Mai diesen Petrus Parthenopensis für benjenigen zu halten haben, der eine Beschichte SS. M. Cyri et Johannis, eine Passio Juliani et sanctorum quatuor Coronatorum2) schrieb und nach den Vorreden zu diesen Werken im Anfange des 12. Jahrhunderts lebte, das muß eine offene Frage bleiben. Stande sie zu beantworten, haben wir die im Spieilegium romanum angeführte Katharinenlegende auch nicht unter denjenigen des 12. Jahrhunderts aufgeführt, sondern uns begnügt, sie hier am paffenden Orte zu erwähnen.

Kürzer als bei der lateinischen, können wir uns bei der französ. Literatur dieses Jahrhunderts sassen. Zuerst merken wir die Erzählung von Katharinens Schicksalen an, welche sich in der Uebersetzung der Legenda aurea findet,

einsamen Bade Escot ein Unterkommen sand. Erst in Oloron klärte mir mein freundlicher François das Abentheuer auf.

Uebrigens dürfte auch dieses stille Thal, in dem man jest noch die Zeit vor dreihundert Jahren sich ohne Mühe vergegenwärtigen kann, bald ein verändertes Ansehen bekommen. Die Eisenbahn wird es durchfausen.

<sup>1)</sup> Spicilegium Romanum (ed. Angelo Mai), Tom. IV, Romae 1840, S. 283.

<sup>2)</sup> A. a. D., S. 267.

bie Jehan de Vignay,1) etwa im britten Jahrzehnt jenes Zeitalters, ansertigte und welche oft abgeschrieben wurde.2) Einem Auszuge aus dieser begegnen wir in Nr. 988 des Fonds français der französischen Nationalbibliothek.3) Er bietet aber ebenso wenig zu einer ausstührlichen Bemerkung Anlaß, als ein Gedicht von 583 Versen, welches in einer Pergamenthaudschrift, Nr. 1807 des genannten Fonds,4) enthalten ist und auf der größeren Passio beruht. Um übrigens doch eine Probe der Reimerei zu geben, mögen hier die Versessehen, in welchen Katharina dem Maxeus Rache androht.

"A poi de iors vendra li tenz Qe ie serai vengee de toi, Car 1· prince de nostre loi Mestra seur toi sentence grief Qi te fera coper le ehief, E tes sans escomeniez Jiert a tes diex sacrefiex. L'ame ira ovee les deables Enz les teniebres pardurables." Dist li tiranz par mal talent: "Fix a putain, gloton puant, Porqoi n'avez piesa tuee L'enchanterece forcenee Qi nos diex blasme si a tort Et moi menace de la mort?" 5)

England lieferte in diesem Zeitabschnitte vier Bearbeitungen der Legende. Unter ihnen ist die erste das von Furnivall veröffentlichte 6) und, seiner Anssicht nach, im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts 7) geschriebene Gedicht von 308 Versen in der Harlenhandschrift Nr. 2277 des brittischen Museums. 9)

<sup>1)</sup> P. Paris, Manuser. franc., 3b. I (1836), S. 53-58.

<sup>2)</sup> N. a. D., Bb. II (1838), S. 88, Nr. 68453, f. Nr. 6888, 68882, 68892 et 3, ferner, Bb. IV (1841), Nr. 7020, 70201a—70201b.

<sup>3)</sup> Früher Mr. 73064, Colbert 3324, Bl. 240d—243a, Catal. des MSS. franç., Tome I; P. Paris, a. a. D., Bb. VII (1848), S. 401 fg.

<sup>4)</sup> Früher Nr. 78523, Baluze 735, Bl. 153a-164b; Catal. des MSS. franç., a. a. D.

<sup>5)</sup> A. a. D., Bl. 160e.

<sup>6)</sup> Early English Poems and Lives of Saints copied and edited from MSS. in the Library of the British Museum by Fr. J. Furnivall. Published for the Philological Society. Berlin 1862,  $\Re r$ . XIX,  $\mathfrak S$ . 90—98.

<sup>7)</sup> A. a. D., S. III.

<sup>8)</sup> A. a. D., S. 90. Zwei andere von Furnivall nicht angeführte Hanbschr. dieser Legende sind: Cotton. MSS., Julius. D. IX, Bl. 194°—199<sup>d</sup>, s. A. Catal. of the Cotton. Library, S. 16; und Ar. LVII Collegii S. Trinitatis in Oxford, Bl. 140<sup>b</sup>—143, s. Coxe, Catal. Codic. MSS. qui in collegiis aulisque oxoniens. hodie adservantur, Oxoniae 1852, Pars II.

Wahrscheinlich diente die goldene Legende dem Gedichte zur Grundlage. Das schließt natürlich kleine Nenderungen nicht aus, wie z. B. in der Unterredung der Heiligen mit den fünfzig Rednern, B. 97—128,1) oder daß der Kaiser, Katharinens Gründen nicht gewachsen, in ihrer Gegenwart sagt: And bityme ie wole fynde hat schal answerie to ye, B. 66,2) oder daß er Mohamet anruft, B. 203, 260, 267.

Ihre unzweiselhafte Bekanntschaft mit der Passio beweisen zwei andere englische Gedichte derselben Epoche durch die Rlage, in welche Marens ausbricht, als Porphyrius ihm erflärt, er sei Chrift. Bon ihnen ift vielleicht das der Zeit nach ältere eine Legende von 768 Versen, welche Horstmann, Alltenglische Legenden, Neue Folge,3) nach der um die Mitte des 14. Jahr= hunderts angefertigten Harlenhandschrift Mr. 41964) mittheilt. Das zweite ift nach der gleichfalls dem 14. Jahrhundert angehörenden Auchinleckhandichrift 5) der Novokatenbibliothek in Edinburg zuerst von W. B. D. D. Turnbull "for private distribution" in einer "To the memory of Peter Ribadeneyra of the Society of Jesus" gewidmeten Ausgabe von vierzig Eremplaren gedruckt und von Horstmann zugleich mit dem Texte von Nr. 157 der Handschriften des Cambridger Cajus Collegium wieder herausgegeben worden.6) Dadurch erft ift das ganze Gedicht zur Kenntniß des Bublikums gelangt, denn in der Auchinleckhandschrift fehlen 7) nicht nur in Stanze 16 und 17 elf Verse, sondern auch die letten 161/2 Stanze des im Ganzen acht und neunzig gahlenden Gedichtes. Obwohl es im Stile ber Legenda aurea gehalten ist, kann man boch nicht diese nur als die einzige Quelle annehmen, wie die beiden folgenden Stanzen beweisen, deren Inhalt weder aus Jakob von Barraggio noch den früheren englischen Legenden entnommen sein kann, indem er vielmehr auf die ausführlichere Passio hinweift.

<sup>1)</sup> Bgl. mit Legenda aurea, S. 792.

<sup>2)</sup> Bgl. mit Leg. aurea, S. 791. Obwohl auch Simeon Metaphrastes (Cap. VII, Migne, a. a. D., Sp. 281 C) benselben Umstand erwähnt, braucht man aus diesem einen Berührungspunkte dieser beiden Werke nicht auf den Einstluß jenes Griechen auf die englische Dichtung zu schließen. Der Gedanke, den Kaiser vor der That die Absicht zu berselben aussprechen zu lassen, lag nahe genug.

<sup>3)</sup> Seilbronn 1881, G. 165-175.

<sup>4)</sup> A. a. D., S. LXXVII.

<sup>5)</sup> Bgl. über biese: A Penni worth of Witte, Floriee and Blaunchessour and other Pieces of Ancient English Poetry, selected from the Auchinleek Manuscript (Edit. by D. Laing). Printed at Edinburgh for the Abbotsford Club 1857, S. I—XXXI.

<sup>6)</sup> A. a. D., S. 212-258.

<sup>7)</sup> Wer Interesse haben sollte, sich zu vergewissern, bis zu welchem Grabe ber Gemeinheit der Buthanfall eines Nitualisten Großbritanniens über die "Berstümmelung" einer alten katholischen Legende sich versteigern kann, lese den Bunsch, mit welchem der sanatische Herungeber der Legendae eatholicae S. VI Gott beschimpst. Die Stelle herzussehen verbietet der Anstand.

Dan he gan for to crie
And eleped him-selve eaitif
As pei he hadde wounded be
Wip swerd, wip spere oper kniif.
"Now hap Porfir me forsake
"Dat was wardain of al mi liif."
Oft he said allas allas
Dat ever was he born of wiif!

He hap so michel care and diole
Men pouzt pat he wald wede.
He seyd: "now ic have forelorn
"De best knizt of al mi pede
"He was min help and mi rede,
"Over-al at al mi nede.
"De wiche schal it abbigge dere
"Durch whom he hap don pis dede." 1)

Eine vierte, aber prosaische Fassung der Legende, ruht noch ungedruckt in Titus. A. XXI der Cottonhandschriften des brittischen Museums?) und, so wage ich hinzuzusetzen,3) in Nr. 237 der Bibliothek des Dxforder Collegium Corporis Christi.4) Von dieser Arbeit wollen wir, obwohl Vokenam ungünstig über sie urtheilte,5) denjenigen Theil veröffentlichen, in welchem sie eine Eigenstellung einnimmt.

Here begynnythe be lyffe of Seinte Katteryne, bat ryght gloriouse virgene and martyr, whiche lyffe was wrettyn of Athonasionys, be grette doctor bat knewe all her blessyd lyffe and conversacion, and he was one of her mynysters when sehe lernyd be VII artis ore sche was convertyd to the faythe. Aftyr her conversacion sehe convertyd this same Athonasionys be her holy prechyng and be marvelus werkys bat oure lorde wrought for her. And after her martyrdom he was made bishope of Alysaundir and he was a glorious pylor of holye chyrche be be grace of God and her holye merytes.

In the grete cette of Alysaundyr per was a kyng of paynym of grette fame pat hyght kyng Costys. And he had a dowthyr whiche was his ayer and sehe hyght Kateryne whiche was the fayrest and

<sup>1)</sup> Horstmann, a. a. D., S. 256.

<sup>2)</sup> A Catal, of the MSS, in the Cottonian Library, S. 516.

<sup>3)</sup> In Folge einiger, mir am 12. Juni 1881 vom Bibliothekar best Corp. Christi Collegs, herrn C. Plummer, bereitwilligst eingesandten Bemerkungen über bie haubschrift.

<sup>4)</sup> Coxe's Catal. Codie. MSS. qui in Colleg. Aulisque hodie adserv. Pars II.

<sup>5) 6, 112.</sup> 

the wysest bat ever was seyne in that lond. The fadir havyng soo grett joye of her hyghe bewte and wisdom lette ordeyn her a large towre in his pallys with dyvers chambers and stodyes bat no man scholde come to her to lette her of her stody but when her lyst. Therto he ordevnyd her. VII. of the beste and [26, 180a —] hygheste mastyrs of connyng bat myght be founden in that ende of the world of the VII. artys bat within a whyll bat thees mastyrs sewyng hade be with this yong ladye Katteryne sche encreissyd so mervelouse in highe wisdome that thoo bat come to be her mastirs and to be her techers, were full gladde to be her discyplis and to lerne of her thus within fewe yers. Whan þis gloryous maydyn was. XIIII. yere olde dyed her fadyr, kyng Costys, and sehe was lefte queene and ayere after hyme. Whanne the dayes of wepyng was paste the lordis and the astatis of her lond come to this yong quene and besought her that ther myght be a parlament somynde at whiche parlament bat sehe myght be crownyd and receve her homage and that syche rewill and govornaunce myght be sette in her yong begynnyng hat prosperyte and peec myght followe in her lond. This yong quene than answeryd them goodely and grauntyd them per askyng. The tyme came pe parlament was gonne and this yong quene Cateryne crownyd with grette solempnyte with ryall fest and joye to all her pepyll, And whanne be feste of the eoronacion was [Bl. 180b -] endyd and the quene on hyghe satte in her parlament and her modyr besyde hir and all her lordis abowte her one lorde aroose be the full awyssement of her modyr and of all her lordys and comunys and knelyd downe befor the quene saying bis wordys: "Ryght, hygh and myghty prynces and oure soveren lady her in the erthe. Lykethe youre hyghe noblenes that I am comandid be the quene, your modyr, and be all youre noble lordis and comunyns to requer youre hyghenes to graunte them leve and grace that beye myght goo ordeyn some noble kyng or prynce to youe that myght rewle youe and youre lond and us all in peasse and reste lyke as be kyng youre noble fadir and oure soverayn lord dyd befor youe, and that wee myght ryjoysse graciously of youe, whyche is owyr most dyssyre and schall be owyr moste joye withoutte ende, whiche joye we leffe in grette sorowe and hevynes, beseehyng youre excelence to tendyr ouyr dyssyre and to graunte us graeyous answer of youre hyghe grace." This yong quene heryng this requeste [36. 181a —] of her modyr and of her lordis fell in grete troble in her soll, howe sehe myght gyf an answer to kepe her modyr and her lordis in reste and to kepe her ehastite, for all her joye hade ever ben to kepe her bodye and solle elene from all corropeion of synne, and sehe hade soo grette loufe to pat wertu of chastyte pat sche hade

lever soffyr dethe pan to be blemysshid in enny wyesse, and for to uttyr her counsell soo sodenlye to her modyr and to her lordis her thought, it was notte for the beste, and therfor with a sobyr loke and a debonayr wovsee sche answird in this wyse; to this lorde, hir cossyn, sehe said: "I thank youe, mylady my modyr, and all my lordis and comunions of the grette love and tendornes but they have to me and to my realme, trostyng fully that thoughe ther be no grette haste as tochyng this matyr of my marvage, that ther be noo perell berin consyderyng the grette wysdome of mylady my modyr and of youe all with grette trewthe and kyndenesse that your have schewn me and my realme, trostyng fully of good contynewaunce, and wherfor we schall notte nede for to seke a strongge lorde to rewll us, for us thynkys us able ynowghe with your trewthe [Bl. 1816 -] and wysdome to governe us and oure realme and youe all in syche pere and reste as mylord my fadyr lefte us. Wherfor I pray you all to seasse of this mattyr and torne it to suche as ve thynke it beste and moste peasfull to the ned of my realme." And whenne be guene had all sayde her moder and all her lordys was in soo grette sorowe for this answer that they wiste note what bat they mught save, for they consedirud 1) well be hir word that sche was in no wyll for to be maryed. Than stoode uppe one deuke of her lond whiche was unkyll to her and knelvd to her with houmble reverence and sayd in this wysse: . Your right soverayne lady, schawyng your highe and noble dyscression bis answer is full hevy to mylady, your modyr, and to us all, your humble legemen, withoute you take bettyr advyce to youre right noble and discrette herte. Wherefore I schall mene youe of IIII notable thyngys that the grette god hathe indewyd youe with byfore all erthely creaturis that wee knowe of, whiche mouste nedis cause youe to take a lorde and an husbond that be plentyvous gyftis of kynde and grace [36. 182a —] myght spryng of youe be succession of ryght lyne into the generacione, whiche fructyfull generacione muste cause all youre lege pepyll that be nowe and to come an infynyte jove and gladnes, and the contrary therof grette sorow and hevynes." -"Nowe, goode uncle", sayde the quene Kateryne, "what bene the. IIII. noble thyngys that ye pray us so grettly of?" - "Madam, yf it lyke youre hyghe noblenesse I wyll deelare them herunto youe schortely." - "Saye on what ye will, unkyll, and wee will gladely here youe." - The fyrste, madame, but we knowe but ye be comyn of the worthyeste blode bat is this day in erthe; the seconde is that ye bene the gretteste enherytonee that is this daye of woman; the III. poynte is

<sup>1)</sup> consediryng Titus.

that ye bene the wysseste that ever was seyne of woman; the. IIII. pointe that we bene be fevrest that ever erthely eyze behylde; and thise. IIII. notable thyngis it bene, madame, pat muste nedise constrayn youe to enclyne to oure ententis."— "Nowe uncle", sehe sayde, "yf god and kynd hathe wrowthe this grette work in me I ame moehe [Bí. 182b —] more bowndyn to louffe hyme, and please hyme. therfore wee thanke hyme of all his grette giftis, but sythe ye wyll in anye wyesse that we consent to youre intent as for oure maryage wee lette youe playnly wyte pat, lyke as ye have dyseryred us, wee will discryve hym that wee will have to oure husbond; and yf that ye may gette syche one we wyll be his with all oure herte, for he pat shall be lord of myne hartte, and my hosbond sehall have the IIII. notable thyngis of grace in hym above all measuris in soo far forthe that all createwrys schall have ned of hym, and he to have nede of none, for he schall be my lorde, for he moste be of noble blode that all kyngis mouste nede worshipe hym, and so grette a lorde pat I schall never dare thynke pat I made hym a lorde and kyng, and so ryche pat hee possedithe all thyngis, and so fayre that anglys have joye to beholde hym, and so pure pat his modir be a vergyn, and so meke and so benyng pat he canne gladly forgyffe all offeneis done to hym. Nowe I have dyseryvyd [31. 183<sup>a</sup>—] hym that I wyll have to my lorde and husbond. Go ye and seke hyme, and yf ye may fynde syche one we wyll be his with all oure hertte yf ye will vouchesafe and senyally, bute yf yee not gette suche one we will none have. And take his for a full answer." With that sehe easte her eyze downe mekely and held her styll. When the quene, her modir, and all her lordys hade herde this pere was sorowe and wepyng inowghe, for they sawe well that ther was no remedy. Than sayde her modyr to her with an angry woysse: "Allasse, doughter, is this your grette wysdome that men tell of? Moche sorowe be ye lyke to do to me and to all yours. What? Who see ever woman forge her suche an husbond with wordis suche as ye have dyssyred or dewyssid. Suche there was never none, ne never schall be, and therfor, good doughter, leve this grette folly and do as your eldyrs have doone before youe." — "Madame", sehe sayd, "pere is one moche better than I eanne dewysse who so myght have hym, and but yf he fynd me I schall never have joye, for I wat that ther is a trewer waye, but we be elen [Bl. 183b —] oute therof, for we bene in derknes, and tyll pe lyght of grace come we maye not see the treweth, and when he comis he shall voyde all eloudis and yngnorance and shewe hym elerly that my herte' lovythe and dissyrethe, and yf hym lyste pat I fynde hym note zite reasson comandeth to kepe hole bat is not

hortte, wherfore I beseehe youe, lady and modyr, that ye nor none othyr never meve me more of this mattir for to daye. I schall never be wedyd but only to hym bat I have dyssyryd and discryvid to whome I will trenly kepe my vyrgenyte." With this sche arose upe, her modyr also. And all her lordis from the parlamente with grette sorowe and lamentacion 1) toke ther leyffe, and every man wente on their waye, the quene unto her palys whose hartte was sette so after with this husbond pat sehe hade dyscryved, that sehe cowde noothing thynke ne doo; bute all her mynde and all her entension was in hym, wherfore sehe stodyed and mewssyd contynoually houe sche myght fynde hym, but it wolde note be as yette, for sehe hade no menys [36. 184a —] therto notwithstondyng bat he was full nyghe her, for he it was that hade kyndelid in her herte a byrnyng fyre of louffe of hym whiche scholde never be quaynehyd for no payne ne trybulacion as we weele see aftyr his gloryous power. But nowe I leyffe2) this your quene for a tyme stodyeng in her palys continewally, thynkyng and emagynyng houe sche myght fynde bis newe spowse with many a teyer of elonggacion and many a sore syght for her blynd yngnorance, and I shall torne, as oure lorde wyll gyffe me grace, to that prosses houe that oure lorde be speciall miracle clepid her to baptysme in a singuler manyr pat ever was herde befoor ne sythen and after houe he wedyde her vysebly in a gloryous maner schewyng her soverayne tokyns of synguler louffe bat was ever schewyd befoore ne sythen to env erthly creature safe onlye to his blessid modir, oure ladye.

Besyde the grette syttey of Alysaunder, a sertayn space of myllis, ber dwellyd an holye fadir in deserte, whose name was eallid Adryan, the whiche holy man and [36. 1846—] fadyr hadde servyd oure lord Ihesu Criste in bat dessarte be space of XXX. yere in grette penaunce. On a daye as he walkyd afore his selle in holy meditacions ber come agaynste hym be moste reverent lady bat ever eny man or erthely eyzhe behylde. And whanne this armyte behylde hir excelent astate and bewte all above kynde he was afrede bat he fell doune for dede. Thanne this blessyd lady, seyng his grette drede, callyd hym goodly be his name and sayd: "Brothyr armyte and Adryan, drede the nowght, for I ame commyn to the for thy grette worship and profyte." With that sehe toke hym uppe myldely and confortyd hyme and after sayd to hym in this wysse: "Adryane, ye moste goo in a massage for me into the cette of Alysandir and unte be spouce of the yonge quene,

1) lemytasyon Titus.

<sup>2)</sup> Neber diese auch im Spanischen und Französischen übliche Nebergangsformel s. Dos Obras didacticas y Dos Levendas, Madrid 1878, S. 137, Ann. a.

and goo unto her and saye unto her: pat ladye greteth her well whoys sonne sche choose to her lord and hosbond, syttyng in her parlament, her modir and all her lordis abowte her, wherfor sehe hadde a grette conflycte and a batayll for kepyng of her maydenhode, and tell her pat that same lorde pat sche dyscryved, pat is my sonne [36. 185a-] and that I ame a clene vergyn, and hee dyssyrethe her bewte and lovythe her chastyte above all women in erthe, and byd her withouten taryeng þat sche come with the alone to this place, and sche schall be newe clothyd and thane schall sche see hym and have hym to her everlastyng spouce." The armyte, heryng all this, hee answeryd dredfully, saying: "A blyssyd lady, houe schold I doo this massage, for nethyr I knowe the cette ne the waye, and whate ame I, boughe I knowe it, for to doo message to the quene, neythir meyny will notte soffir me come to her presense, and poughe I dyde sche wold note leve me of my massage, but potte me to domys as thoughe I were a traytor." — "Adryane", sayd this lady, "drede the notte, for that my sonne hathe begonne in her muste nedys be performyd, for wytte it well pat sche is a speciall chossyn vessayll¹) of grace before all othyr wemen that lyffe. Wherfor tarry note and drede note, for bothe thoue schalte knowe: the waye to the cette and [36. 185<sup>b</sup>—] into her palyes, and ther shall noo creature take hede of pe, and whene pour comyste into her pallas take goode hede whiche dore is opyn agaynste the withoute helpe of man and enter in hardely tyll thone come to this yonge quene whome youe schalte fynd alone in stody, besying her full sore to fynd by her witte of that will never be, wherfor my sonne hathe compaseyon of her laboure, and for her good will sche schall be so spessyally (illumined)<sup>2</sup>) with his grace pat per was never none lyke to her, outetakyn myne owne persone pat ame his chossyn modyr. Wherfor, Adryane, nowe highe pe faste and bryng me my deryste doughter pat I loffe with all my hertte." Whene Adryan hade recevyd this massage he layed hyme downe before this soweren lady saying in this wyse: "All worship and joye be to my soverayne lord god, pi blessid sonne and to pe. Youre will be performyd and fullfyllyd. I goo at youre commaundement." And he rose hym uppe and hyede hym faste toward Alisaundir and passyde the dysserte forthe tyll he come to Alisaunder and passid thorowe the towne into the palyes. And as he had lernyd soo he dyde, he enterd in [Bf. 186<sup>a</sup>—] at doris that he see oppyn and entered from chamber to chamber till he come to her secryte stodye where

2) in lemynd Titus.

<sup>1)</sup> Actor. IX, 15: Vade quoniam vas electionis est mihi iste.

noo creature come but herselfe alone. And whenne he enterd in at the door he sawe wher satte the fayreste creature and be moste goodlyeste bat ever anye creature behyld, and sche was so sadde in her stodye bat sehe herd hyme note unte be time that he knelyd doune besyde her. And he beganne his message in this wyse: "Madame, the endleys myght of the fader allmyghtye, the wysdom of his sonne allwittye and the goodeneysse of the holy goste 1), thre personys and one god, be with youe in stodye." This yonge quene whenne sche herd a manys voyse besyde her, an olde monke, all growyn in (yere)2) with olde clothyng uppone hym was owglye wondrede and astonnyshed. for well sche knewe bat sche hade schette be doris to her stodye and hade be keyes herselfe, therfor sche sayde with a dredefull wovse: "What art though pat thus marvelously comys into my stodye wher never come man? Comys though be engiment?" - .. Navee, madame. but as a massynger pat is sentte." - "And, good syr, whoo was soo hardy to sende be into [Bl. 186b-] oure stody to us?" - "Madame", he sayde, "be quene of all quenes, the lady of all ladyes, the floure of all flowers and of all boote and boote of all wemen." - "Good syr, wher dwellys bis lady bat thou prayssest bus grettly, for we herde never speke of syche one." — "Madame, her dwellyng is in her sonnes kyngdom where everlastyng joye reynys, and he is her sonne, madame, the kyng of blysse." - "That is to me a grette marveyll bat sche is soo grette in all dygnytes and her sonne soo myghty as thoue sayeste and sendis so simple a massynger as thoue artte." - "Madame, it is the properte of the ladye to lofe and cherische most the pat reffense themselfe and all erthly thyngis for the love of (her) 3) sonne and for thys cawse sche (sente)4) me to youe. Sche grettith you well as her dere dowthyr by that same tokyn bat, when ye satte in youre parlament with youre modir and youre lordis aboute youe and in kepyng of youre vyrgenyte, ye discryved youe an hosbond, wherefore youre modyr and all youre lordis were in grette hevynes for that ye were soo stronge in that conflyete and bataylle that ye reffusid all erthly kyngis. Sehe sendis you worde þat ye sehall have an hevyngly kyng [36. 187a—] whyche was borne of a clene virgen, and he is kyng and lord of all lordshyppis to whome obayethe hevyn and erthe and all pat is therin by vertewe of this same lorde pat is her sonne whiche

<sup>1)</sup> II. Cor. XIII, 13: Gratia Domini nostri Jesu Christi et charitas Dei et communicatio sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.

<sup>2)</sup> here Titus.

<sup>3)</sup> his Titus.

<sup>4)</sup> sayde Titus.

sche consevyd of the holy goste and bare hym withouten weme of. her vyrgenyte with soverayn worshype and joye pat ever was felte of woman never ne schall aftyr; wherfore sche sendis youe word that ye schold come with me alone unto my selle, and ther ye schall see pat lorde and bat blissyde ladve whyche abydethe youre commyng with grette joye and blysse." Whene his quene herde hus hertely of her sponce sche was so sette birnyngh a fyer with the dessyre of his presence that sehe forgette all questions and all her astate and all her menye, and rose uppe mekely and as a deboner lame followid bis olde Adrian thorowe her pallies and thorowe the cette of Alysander and soo thorowe desserte. And in her walkyng sche askyd hymmany an highe question and he answerd her suffyciantlye to all and he enformed her of be eternyte and of be incarnacion and of be faythe, and sche receved it plentivously, his doctryne and his informacion, and undirstood hym mervelusly. And than walkyd this olde Adryane and this yong quene aftir hym thorowe be [187b—desserte] to and fro, they wyste notte wherfor. Adryane hade outterly loste his eremitage, he wyste note wher it was, and therfore he was in grete sorrowe thynkynge hymeselfe: whetter pat I be disceyved? whether bis vessyone be tornyd to an illusyon? schall bis yong lady perisshe here among wylde bestis? A, blissid ladye, helpe nowe, for I ame almoste in dispair, and all my sorowe is for his your lady hat soo mekely hathe lefte all bat sehe hathe and obaythe youre commandement. And as he sorowid be hymselfe bis yong quene perseyvid hym and askyd hym what hyme ailed that he sorowid soo. And he answerid: "Trewly, ladye, it is for youe and for nothing else, and I schoullde dye I wotte note wher I have brought youe, for my selle is loste, I cane in noo wyese fynd it, and what I schall doo I (knowe) notte what." - "Fadyr", sche sayde, "have goode faythe and comfor the to ye, for truste it fully, pat lady that is soo good sende never for us to perisshe her in this wyldernyse. Fadir", sche sayde, "what mynster is it that I see yonder?" - "In the este?", sayde he weppyng his eyen and behyld and he sawe the moste gloriouste mynster that ever man sawe. And whane he sawe pat [188a-] he was full of joye. He sayde to her: "Nowe blessyde be thy holy faythe, for ther is pat pallyes that youe schall reseve in soo grette worshype and joye bat ther was never none like to the save only be quene of all quenes." - "Nowe, good fadir", sehe sayd, "hyghe be faste bat wee were there, for ther is all my joye and my dissyer." Within schorte tyme bey come to that gloryous place. And whene they come to the outtir gatte ther come agaynste them a gloryous companye, all in white with chaplett of white lillyes on ther hed, and the excelente

beute of them was so grette that nethyr be yong quene Catteryne ne Adryan myght beholde pem, but as vanyssid fell doune befor them with grette drede. Thane one that was more excellent ban anothyr spake fyrste and sayd to this yong quene: "Stond uppe, our dere suster, and be wellcome with all our hertis, for by grette mekenys and pure chastyte oure worshipe and joye schall be grettelye encreassed. wherefore be gladde, for all virgynes schall prayse thye. Come forthe with us to pat sovereyne lorde that will worke in be marvelous workis of loffe." And [188b-] thus bey passyd forthe with grette joye and solempnyte till that they come to be second gatte and whene that they entyrd into be seconde gatte ber come agayneste them anothyr gloryouse company withoute enve comparison all in purpyll with fresche chaplett of rede rossis on per hed and whene thys yong quene sawe them sehe fell downe flatte before them with grette drede and reverense, and bey benynglye comfortyd her and with glade chere sayde to her in this wyse: "Drede be note, oure dere sister, for ther was nevyr none byfore the herttelyer wellcome to oure soferayne lorde god and to us than ye bee, and therfore be glade, for ye schall resseyve ouyr clothyng and oure erowne with soo grette wershype and jove bat sayntis schall joye in youe. Come one nowe faste, for the lord of joye abydethe you with grette dyssyre of youre presense." Dan this yonge quene with tremblyng jove houmbly passid forthe with them as sche pat was ravysshed with grette joye and marvellid that sche hade noo worde to saye to all that was sayd to her. And whane they wer entyrd in at the body of be chyrche [189a-] sche herde a mervelus melodye and sweettenys whiche passid all (artis) 1) to discryve and therewith sche behylde a ryall quene stondyng in a state with moultytude of anglis and sayntis aboute her. The bewte and rychesse of pis quene myghte no herte thyuke ne penne write, for it exsedythe enye manis mynd. Thane this noble company of marteris with felyshype of virgynes bat led this yong quene bytwene bem fell downe prostrate before his ryall emprice and with soverayne reverence sayd in this wysse: "Owre moste soverayne lady, quene of hevyn, lady of the worlde and emprisse of hell, moder of oure soverayne lorde, kyng of all blisse, to whoise comaundemende obayeth all hevynly creaturis and erthly, lykethe youe to wette, blissid ladye at youre commaundement we presentith youe here our der suster whois name is specially wrettyn in the boke of evurlastyng lyfe, besechyng youe, moste benyng of grace, to ressevve her as youre sarvante and chosyn doughtyr, and make a parfyte ende of pat worke pat our moste soverayne lorde,

<sup>1)</sup> hertis Titus.

allmyghty god and ye, have marvelously begone in her." With that [189b—] (this) glorious emprise with a glad chere and reverent lokyd uppon her and sayde benyngly: "Bryng me my well belovyd doughtyr to me bat I maye speke with her." And whane bis your quene Katteryne herd the wordis of our soverayne quene of heyyn (than) 1) sche was so fulfyllid with hevynly joye that sehe lay a grette whyll as dede. This holy felyshipe toke her mekely uppe and brought her to this quene of blisse, to whome sehe sayd: "My dereste doughtyr wellcome to me, and be stronge and goode of comforthe, for thou arte specially chossyne amonge all women to be soverently worshipped with the loffe of my sone. Kattryne, doughtyr, have ye in mynde howe ye dyscrivide youe an housbond, syttyng in youre parlament where ve hadde a grette conflicte and a battayll to defend youer maydenhoode?" - ,A, blissed lady, wershipe be ye above all wemen, I have in mynd that I choise ther pat lorde that was full faer fro my knowlege, but nowe, good lady, be his myght and grace and your speciall grace, whoo hath oppynde be eyghyn of my blynde yngnorance that I see nowe be cler waye of trouthe, wherfore, moste blessid [190a—] ladye, I beseche youe with all my herte pat ye giffe me that ye have behighe me pat my herte lovythe above all thyng and withoute whome I may note lyffe." With this wordis all hir spirevttis. were schette uppe soo faste that sehe laye as dede. Thene bis noble quene of grace sayde with swete wordis (to comforte) 2) her, sche sayd: "Ye lake one thyng that ye muste nedis have ore ye come into be presence of my sonne, bat is that ye muste be clothyd with the saerament of baptysme, wherfore come one, for all thyng is redy." Sodenly ther apperid in chyrche a fontte solemply arayed with all that long thertoo. Than this quene of joye eallyd Adrian to her, the olde monke, and sayde to hym: "Brothir, bis workis belongithe to youe that art a preste, baptisse my doughtyr and looke that ye chaunge note her name, for Kattryne sehe schall hyght for, and I schall holde hir to youe myselfe." And with this Adryan waxsid as blynde as he had nevyr seen afore, and than was he a sorrye man, bute nought he dorste saye. Then oure lady unclothid pis yonge quene Cattryne and broughte her to Adryanis honde, and he baptyssid her, and our lady namyd [1906-] her Katteryne and sche elothyd her agayne, and be that tyme hade Adryan his syght as welle as he had before and he thankyd gode and his blessed modyr with all hys herte. Thane sayde this blessid and hevynlye quene to Seint Katteryne: Nowe

<sup>1)</sup> that Titus.

<sup>2)</sup> come forthe Titus.

my (newe) 1) doughtyr be glade, for nowe ye lake noothyng bat long to the wyffe of an hevynly spouce, come with me, for nowe schall I brynge youe unto my lorde and my sonne hat abydethe youe with grette joye." Than was this yong quene Cattryne full of joye bat noo harte cowde expresse the sweettenys pat sehe felte. Sche went forthe with her unto (bei)2) come into the queyr and as they entyred in soo grette a sweettenes come agaynste them pat it passid all hertis to thynke it, and with that sche behelde be semylieste yong kynge, stondyng atte be auter, erownyd with a ryall erowne and ryche, havyng aboute hym grette moltytude of anglys and sayntis. And whene his modyr see hym sche fell downe prostrate and tooke the croune of her hede and seyde to hyme with hevynly reverence: .O soverayne worshipe and joye be to youe, kyng of blis and mylord god and my sonne, here have I broughte youe, as youre will is [191a-] youre hevynlye servant and handmayd Kattryne that for youre loffe hathe forsakyn all erthly thyngis and is eomyn aloone at my sendyng for with olde Adryane, forgettyng all erthelye goodis and astate, trostyng to my promyse, wherfore I beseehe youe, my soferayne lorde god and kyng and my deriste sonne, þat of youre endles goodenysse ye fulfyll my promyse." Whan this soverayn kynge had herd his modyr he tooke her goodly uppe and sayd to her: . My dere modir, ye know well, all that ye will I wyll, for I have dyssyred her to my spouse before all wemen that liffe in erthe nowe. Wherfore, Kattryne, come hethyr to me." And when sche heide hym bat he named her soo grette a sweettenes entered into her sowle pat sehe was as dede before hyme. With that he lyfte her uppe and gafe her a newe streng/he whiche passyd kynde, and toke her uppe bye the hond and sayd to her: "Kattryne, cane ye fynde in youre herte to loffe me befor all thyng?" - "Ya, blissid lord", sche sayde, "soo have I done and doo (while)3) I lyffe. Never loffyd I noothyng but only youe and for youe." Than sayd this blissyd kyng: [191b—] ,I take youe here Katteryne to my spousse, beehottyng youe trewly never to forsake youe whyll youre lyffe lastithe, and aftyr pis lyffe I schall bryng youe to an endeles lyffe where ye schall dwell with me in blisse withoute ende, in tokenynge wherof I sette bis rynge uppon youre fynger whiche ye schall kepe in remembraunce of me, youre weddyng ryng, and nowe, my dere wyffe, he strong of faythe, for ye muste doo grette thyngis in my name and ressevve muche turment and paynne and a grette

<sup>1)</sup> nawyue Titus.

<sup>2)</sup> Paye Titus.

<sup>3)</sup> will Titus.

stroke in youre neke, but drede youe notte, for I schall never be frome yone, butte comforte youe and strenghten youe." Than sayd his houmbly spouce: "A, blissid lord, I thanke youe with all my herte of all your grette mercy, beseehyng youe, my soverayn lorde gode hat ye will make me worthy to be of youre lyveraye, hat soffyrde soo moche for me hat I maye be in some thyng be like unto youe that my harte loffithe above all thyng." With this he bade Adryan doo one his vestement is and goo to masse and saye the servyce over them as belongithe to be costome of weddyng. And the soffereyn lorde of blisse hyld his spouce by the hond knelyng with her [192a—] all the masse whyle before Adryan.

A lorde, what joye and blisse was felte in that blissyde virgen's sowlle all bis tyme! Ther was nevyr suche joye felte before outetakyn hir joye that consevyd, whiche was his blyssyd modyr, oure lady, seinte Marye. All the spirettis and saintis of hevyne joyed of this blessyd maryage soo fer that it was herd be same tyme as they knelyd downe togeddir houe they songe this verse with so grette melody bat no tonge may tell it. This was a solemp feste and a soferayne maryage. Ther was never none suche herde of in erthe.

And when this masse was endyd bis hevynly prynse sayde to her: Nowe, my dere wyffe, tyme is come pat I mouste goo agavne from whence pat I come.1) I have fullfyllyd all youre dessire, and yff ye dessire anye more I am redy to graunt it youe what hat ye dyssyre to have afftyr my departyng hens and ye schall abyde here. X. dayes till ye be parfitely taught all my lawis and all my wyll and whene ye come home [192b--] ye schall fynd youre modyr dede, but drede youe note, ye schall not be messid per all pis tyme, for I ordeyned oone in youre stede that all they wenys bat it had bene youre owne persone, and whene that ye come home agayne sche schall woyde agayne. Nowe farwell, my dereste wyffe." And with that sehe erved with a grette and a petivous voyce: "My soferayn lord god and all my joye of my sowlle have mynd uppone me." With bat he blyssid her and vanyschyd awaye frome ther syght, and for sorowe of his departing sche fell doune in a swowning that sche laye perin a long?) owyr withoute spiryte of lyff. Pan was Adrijan a sory man, he wepid and cryed uppon her that it was pettye to here, soo atte the laste sche awoke and lyffte uppe her eyen and sawe nothyng about her butte a lytyll olde selle and Adryan wepyng besyde her, for all

<sup>1)</sup> Evang. Joh. XVI, 28: Exivi a Patre et veni in mundum; iterum relinquo mundum et vado ad Patrem.

<sup>2)</sup> larg Titus,

was goone bat ther was: bothe mynster and palleys and all be comfortabill syght that sche hade sene and spesyally he pat was cawser of all her jove. Nowe is her herte brought in soo grette mornyng that sche can nothing doo bute weppe and sight telle [193a-] at the laste sche behylde be rynge bat satte uppon her fynger. swownned sche agaynne, and when sche awoke sche kyssid it a hondrethe tymes with many a petyvouse teyr, and Adryan comfortid her in his beste wyse with manye a blissed exaltacione, and sche toke mekely all his comfort and obayed hym as her fader and dwellyd with hym the tyme pat our lord assygned her tell sche was sofficiently taught all that was ned to her. And wane the tyme come sche went home agayne to her pallies. And as sone as sehe myght sche made all her menye to ressevve baptysme, and in fowyr yere aftyr this sche hylde her howsholde in her palyes with full crystyn governance, and all her joye was evyr to speke or thynk on her lorde and spouce. Ther was noothynge in her mynde but his worshipe and his praysyng. Manye a creature converted sche to hyme. In this tyme sche was nevyr ydell, but contynewally occupyed in her service and full of chastyte and charite, and all her joye was to drawe creaturis to hym. And thus I latte her dwell in her palleys, fulfyllid with all manyr of vertues, be syngular spouce of allmyghty god [193b].

Nachdem so vierzehn Blätter mit einer Art Einleitung in der Weise der Nova Historia gefüllt worden, folgt eine fast wörtliche Uebersehung des Katharina behandelnden Kapitels der Legenda aurea, Bl. 194<sup>a</sup>—202<sup>b</sup>.

The dyngnyte of thy order and with reason movithe me to sallowe be, gyffe thowe knowyste thy creatoure of hevyn thane woldiste thowe call agayne thy corage from thy fallce godis,  $\mathfrak{Bl}$ . 194<sup>b</sup>.

Than this virgyne schewid þem þat the payenymes had sayd it befor þat it was done, for Plato had sayd it and Sebella alsoo that he was blissid þat hyng on highe on a tre, Bl. 197<sup>b</sup>.

Poughe it be soo pat thoue haste made my wyffe to dye be thy artenginge, yff thoue repente

Salutationem tibi proferre, imperator, et ordinis dignitas et rationis via praemonebat, si ereatorem coelorum agnosceres et a diis animum revocares, ©. 790.

Virgo etiam hoc a gentilibus praedictum esse ostendit. Nam Plato adstruit Deum circumrotundum et decurtatum. Sibilla quoque ait: Felix ille Deus, ligno qui pendet al alto, ©. 792.

Quamvis arte magica reginam mori feceris, si tamen resipueris prima in palatio meo eris, hodie pe, thone schallte be pe fayrste in my realme as soverayne quene, for this daye thoue schallte doo sacrayfyce or ellis to leese thyne hede,  $\mathfrak{Bl}$ .  $201^{\text{b}}$ .

igitur aut Diis sacrificia offeres aut eaput amittes, ©. 794.

Sine bedeutendere Abweichung von seiner Vorlage erlaubt sich der Engländer nur einmal, indem er, als Christus der Heiligen im Kerker erscheint, statt wie die goldene Legende jenen allein reden zu lassen, auch dieser einige Worte in den Mund legt (Vl. 199<sup>b</sup>). Dies war sast durch die Verhältnisse selbst gegeben, nicht aber daß ein noch für unsere Zeit im Ganzen getreuer Ueberseher, ohne ein Vordisd zu haben, eine Einleitung wie die von uns mitgetheilte seiner Quelle vorangeschickt haben sollte. Es scheint mir daher in der ganzen Arbeit nur die Vearbeitung eines wahrscheinlich lateinischen Originals vorzusiegen, dessen Versassen Versen würsen bezeichnen können, nämlich als einen Spanier, wenn der Umstand, daß Christus und Katharina nach ihrer Verheirathung eine Messe hören nur durch die spanische, und keine andere Volkssitte in die Erzählung hineinsgebracht sein könnte. Daß diese, abgesehen von dem eben berührten Punkte, überhanpt mehr süd= als nordeuropäische Phantasie verräth, dürste unschwer zugestanden werden.

Für Deutschland stellen wir im 14. Jahrhundert Hermann von Friglar<sup>1</sup>) voran. Er zeigt sich in seinem Leben der h. Katharina mit dem Einsiedler bekannt<sup>2</sup>), ohne jedoch irgend eine anstößige Scene anzubringen. Die Kaiserin und Porphyrius bekennen sich als Christen nicht erst nach dem Gottesgericht über die Heiden, sondern sobald die Heilige nach der Kückkunst des Wagens vorgesoldert wird.<sup>3</sup>) Die Hinrichtung der beiden sindet daher auch statt, bevor Katharina mit dem Kade bedroht wird. In diesem sehren Punkte herrscht somit zwischen Hermann von Friglar und dem von Halliwell<sup>4</sup>) zuerst herausgegebenen englischen Texte, welchen wir später erwähnen werden, Ueberseinstimmung, jener muß daher noch eine andere Quelle als die goldene Legende, welche für den übrigen Theil seiner Erzählung ausreichen würde,

gekannt haben.

Eine zweite, aber gereimte Katharinenlegende weist Hoffmann in einer zu Göttweig befindlichen Pergamenthandschrift des 14. Jahrhunderts nach.<sup>5</sup>) Die dritte Stelle nimmt eine in zwei Handschriften der Wiener Hosbiliothek,

<sup>1)</sup> Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts. Hrsg. von Fr. Pfeisser, Leipzig, Bd. I (1845), S. 253—257.

<sup>2)</sup> A. a. D., S. 253: Dise jungbrowe wart bekeret von eine eisibelen, der lerte si den glouben und liz si tousen, wanne ir vater und ir muter wären heidin.

<sup>3)</sup> A. a. D., S. 255 fg.

<sup>4)</sup> Halliwell, S. 10-12.

<sup>5)</sup> M. Haupt und H. Hoffmann, Altbeutsche Blätter, Leipzig, Bb. II (1840), S. 92.

Nr. 2677 und 2682 1) erhaltene gleichfalls gereimte Bearbeitung ein, die vierte ein allemannisches Gedicht, welches eine in Schwaben angesertigte Handschrift, Nr. 2841 der zuletzt genannten Bücherei, eine Dresdner 2) und eine Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts in der fürstenbergischen Hospibibliothet 3) uns ausbewahren.

Als fünftes Erzeugniß der deutschen Katharinenlegenden dieses Jahrschunderts bezeichnen wir das von Lambel an sechster Stelle gegebene Gedicht, auch in allemannischer Mundart. Es ist uns in einer früher dem Freiherrn von Laßberg, jetzt der fürstenbergischen Hosbibliothek gehörenden Pergaments

handschrift des 15. Jahrhunderts erhalten.4)

Die sechste ebenfalls gereimte Bearbeitung dieser Zeit ist diejenige, welche nach zwei alten Kölner Drucken Schade wieder zugänglich gemacht hat. Sie scheint mit dem Texte, auf welchen Docen in Grimm's Altdeutschen Wäldern hingewiesen hingewiesen hingewiesen hingewiesen hingewiesen hingewiesen hingewiesen hingewiesen ber, wie Lambel behauptet h, oberdeutsche Vorlage des 12. Jahrhunderts zu Grunde liegt, mögen Andere entscheiden. Uebrigens ist sie nicht sehr aussichtsche denn, obwohl der Verfasser die längeren Verichte gekannt zu haben scheint, fallen doch viele Scenen weg. Es wird z. V. nicht erwähnt, daß Katharina von der Königin und Porphyrins im Kerker aufgesucht wird; statt den letzteren den Märthrertod erleiden zu lassen, heißt es nur, er habe, nachdem die erstere den Feuertod erlitten h, sich mit den Seinen zum Christeutsnume bekehrt. 10)

Das nicht unbedeutende Bruchstück eines siebenten mitteldeutschen Gebichtes hat P. Zimmermann im 25. Jahrgang der Germania 11), aus den theils nach Hannover, theils nach Wolfenbüttel verschlagenen Resten einer ehemaligen Helmstädter Handschrift des 14. Jahrhunderts mitgetheilt. Von einem achten Gedichte dieser Zeit ist nur dessen Ende in einer königsberger Handschrift vorhanden und in Haupt's Zeitschrift, Bd. XIII 12), von E. Steffens

2) Lambel, a. a. D., S. 136, Anfang und Schluß, S. 137.

4) Lambel, a. a. D., S. 131 fg. Anfang und Schluß; Barack, a. a. D., S. 117, Rr. 116.

6) Frankfurt 1815, 286. III, S. 156.

<sup>1)</sup> Lambel in Pfeiffers Germania, Bb. VIII, S. 134-136, Anfang und Schluß.

<sup>3)</sup> R. A. Barack, Die Handschriften ber fürstel. fürstenberg. Hofbibliothet in Donauseschingen. Tübingen 1865, S. 119, Ar. 117.

<sup>5)</sup> Geistliche Gebichte des XIV. und XV. Jahrhunderts am Niederrhein, S. 135 bis 151, 531 Berse.

<sup>7)</sup> Schade, a. a. D., S. 109.

<sup>8)</sup> Lambel, a. a. D., S. 139.

<sup>9)</sup> B. 420 fg.

<sup>10) 3. 437 - 441.</sup> 

<sup>11)</sup> Hreg. von R. Bartich, Wien 1880, S. 201-209.

<sup>12)</sup> Berlin 1867, 539-546.

hagen veröffentlicht worden. In trockener Reimerei erzählen beide Verfasser nach ber Passio.

Noch erwähnen wir "Siben Tagzeiten von der edel hochgelobten Innchvravn Sand Kathrein der Chuniginn" in der Klosternenburger Pergasmenthandschrift des 14. Jahrhunderts, Nr. 1226. Diese sind, obwohl in schlichter Dichterei, insosern nicht ohne Interesse, als es sonst nur Tagzeiten auf Christus und Maria giebt.

In italienischer Sprache hinterließ uns dieses Jahrhundert die Legenda de madona Santa Katherina vergine e martire. Ihr Berfasser fertigte sie noch der Legenda aurea seines Landsmannes an, indem er mitunter wörtlich übersetzte, mitunter aber auch noch fürzte. Handschriftlich ist die Arbeit erhalten in der eiwa Mitte des 14. Jahrhunderts geschriebenen Bergameuthandschrift Nr. 27 428 ber Additional MSS, des brittischen Museums,2) Sier folgt sie unmittelbar auf die Ordine della vita ehristiana des Frate Simon da Cascia († 1348), eines Augustinermonchs, il quale per santità di costumi non meno ehe per eccellenza d'ingegno fu avuto in grandissima stima in Firenze.3) Ob dieser aber auch der Verfasser der bier auf sein Werk folgenden Legenden der h. Katharine, Cacilie, Euphrosine, Clifabeth und Beatrix ift, sebe ich um fo weniger im Stande zu beurtheilen, als ein und dieselben Werke seinen Namen und den des Cavalca tragen, 4) beide aber mit demselben Rechte für diese Frage in Betracht kommen können. Ms Stilprobe der Uebersetung möge der Anfang hier einen Plat finden. Katerina fue fiola del re Costo e ebe sotile, culto intendimiento in molte scientie. Et advine che Masencio imperadore fece raghunare in Allixandria ongne huomo a fare sacrificio all' ydoli per vedere qualumque non consentisse. E Katerina essendo nel pallacio del padre rimasa con molte richecce in eta di XIIII anni, audendo il grande triumfo e lo romore degl'omini e delli stormenti e delle bestie ch'erano

<sup>1)</sup> Lambel, a. a. Q., S. 141.

<sup>2)</sup> Catalogue of Additions to the MSS. of the British Museum in the years 1854—75, 3b. II (1877), ©. 318.

<sup>3)</sup> Tiraboschi, Storia della Letteratura italiano, Tomo V, Parte Prima, Libro secondo, XVII; edit. di Milano, Vol. V (1823), ©. 235.

<sup>4)</sup> Tiraboschi a. a. D. Domenico Antonio Gandolfi, Dissertatio historica de ducentis augustinianis Scriptoribus. Romae 1704, giebt S. 324 unter den Werfen Simeons fein Leben der h. Ratherina an. Das aliaque varia (opera) am Ende der Aufsählung derselben schließt es aber möglicherweise ein. Dasür, daß Cavalca Bersasser dieser Legende sei, würde solgende ihn betressende Nachricht sprechen: era dato al tradurre, como si ha dalla eronaca del convento di S. Caterina di Pisa dove si legge: Multos libros in Etruscam linguam transtulit, in Giov. Bottari, Volgarizzamento del Dialogo di S. Gregorio e dell'epistola di S. Girolamo ad Eustochio, opera del P. Domenico Cavalca Domenicano con aleune poesie dello stesso. In Roma 1764, S. XXXII.

morte per li sacrificii che facevano li huomini all'ydoli nel tempio, incomineiossi a maravigliare e mandoe a sapere che fosse. E quando intesse che era fecisse acompagnare a la famiglia del palagio suo. E fecesi il sengno della santa croce e andoe al tempio ov' era lo imperadore che faceva sacrifico all'ydoli, Bf. 48<sup>b</sup>.

Der im Propugnatore, Anno XI, despesa 4 und 5, S. 444-478,1) mitgetheilte Text einer aus IX Capitoli bestehenden Leggenda di S. Cataring ift mahrscheinlich eine genaue Uebersetzung berjenigen lateinischen Legende, welche auch Bruder Peter benutte. Daher wird sich die Uebereinstimmung heider in den Angaben über Katharinens Abstammung erklären, daber ent= spricht der italienische Text einer von Constantius an seine Krieger in Britannien gehaltenen Rede dem lateinischen,2) daher geht in beiden Fassungen die Heirath des Conftanting mit der Theodora vor sich, während die h. Helena noch lebt,3) daher giebt Ratharina in beiden Texten den Baronen, welche sie zu einer Heirath überreden wollen, die gleiche Antwort. 4) Auch die Art, wie die Bekehrung der Heiligen vor sich geht, wird von beiden in gleicher Weise erzählt.5) Ebenso beruft in ihnen ein Sbikt bes Marens seine Großen erft zur Berathung und theilt ihnen nach derfelben seinen eigenen Blan mit.6) Bährend aber Bruder Beter dieser Vorgeschichte der Legende den Tert der Passio folgen läßt, führt die Leggenda eine Uebersehung der Legenda aurea von Stansque ante januam, S. 790, bis aus Ende an. Nur giebt sie nach dem ausführlicheren Texte das In questa sitta di Alessandria - al tuo onore, S. 465 fg., und erweitert 'die Uebersetung der Stelle, regina eius nimio amore succensa — properavit (S. 792 fg.) etwas nach der ausführlicheren Legende.

Um mit diesem Jahrhundert abzuschließen brauchen wir nur noch hinzusufügen, daß die von uns hier veröffentlichte spanische Uebersetzung des schon angeführten französischen Textes Nr. 412 des Fonds français der französischen Nationalbibliothek in dasselbe gehört.

Enthalten ist sie in der aus dem 14. Jahrhundert stammenden Pergamenthandschrift der Escurialbibliothek h-I-13, in groß Folio, zu zwei Spalten, 34 Linien auf der vollen Seite und  $151^{1/2}$  Bl. 7) Der Juhalt, welcher hier zum ersten Mal vollständig angegeben wird, besteht in: 1) De S. Maria Magdalena, Bl.  $1^{\alpha}-2^{\alpha}$ , Fragment. Nach einem, vielleicht vom

<sup>1)</sup> Il Propugnatore, Studii filologici storici e bibliografici, Anno XI, Bologna 1878.

<sup>2)</sup> S. 446 vergl. mit haec est nova quaedam, Bl. IVa.

<sup>3)</sup> Bgl. S. 446 mit Bl. Vd.

<sup>4)</sup> Bgl. S. 452 mit Bl. XId.

<sup>5)</sup> Bgl. S. 453-455 mit Bl. Xb-XIIIb.

<sup>6)</sup> Lgl. S. 462 fg. mit Bl. XVIb - XVIIb.

<sup>7)</sup> Historia eritic. de la Liter. españ. por D. J. A. de los Rios, Madrid. V (1864), p. 53, Ann. 3. Mussafia, Situngsberichte der k. k. Akademie der Wissensche philossoph.: histor. Klasse, Wien, Bd. I.III (1867), 499. Dos obras etc., p. 104—106.

Berfasser selbst herrührenden, sich auf die Heilige beziehenden Anfange (31 1 a) wird die Uebersetung des letten Sates von Bincenz von Beauvais' Speculum historiale X, 94, ex gestis S. Marthe 1), gegeben und dann mit der= jenigen von X, 95, 96 und 97, ex gestis S. Mariae Magdalene, fortgefahren, boch ift von der des 94. Kapitels nur ein kleiner Theil erhalten und über= dies eine große Stelle zum Lobe der Maria Magdalena eingeschoben; 2) De S. Martha, Bl. 3ª — 7b, gleichfalls nur Fragment. Wie das Ende des Lebens der vorgenannten Seiligen fehlt, so auch der Anfang desjenigen dieser, indem, wie noch aus der lateinischen Numerirung ersichtlich, vier Blätter fehlen.2) Es beginnt aber mit einem Abschnitte, der, nicht im Speculum historiale enthalten, sich wahrscheinlich an die Geschichte des Lazarus anschließt. Darauf folgt die leber= sekung von X, 94, ex gestis S. Marthe, der sette Theil des 98. Rap. (ex gestis S. Marthe), der bei Weitem größere des 99., sodann Rap. 100, 101 und Rap. 104-107. Bu bemerken ift, daß zum Theil sehr lange Stellen dem 94. und 98. Kapitel ein= und dem 105. und 107. angefügt werden; 3) La estoria de S. Maria Egipciaca, Bl. 7°—Bl. 14°; 4) De S. Catalina, Bl. 14°—23°; 5) De un cavallero Placidas que fue despues cristiano e ovo nonbre Eustacio, Bl. 23d-32a, Uebersehung bes in den Acta Sanet. Mens. Sept. Tom. VI, 123-135, mitgetheilten Lebens des Enstathius 3); 6) La estoria del rrey Guillelme, Bl. 32b-48a, Uebersetzung des Roy Guillaume d'Angleterre 4); 7) El euento muy fermoso del enperador Otas de Rroma e de la infanta Florencia, sa fija, e del buen cavallero Esmero, Bl. 48° — 99°, Uebersetung des versoren gegangenen Romanes de Florence 5): 8) Un muy fermoso cuento de una santa enperatriz que ovo en Rroma e de su eastitat, Bl. 99d-124b, Uebersetzung bes conte von Gautier de Coinsy 6); 9) Un noble euento del enperador Carlos Maynes de Roma e de la buena enperatriz Sevilla, su muger, Bl. 124°-152', Verfion einer französischen Dichtung, deren Inhalt Alberieus de trois Fontaines angiebt.7)

<sup>1)</sup> e muchos otros discipulos vinieron con ella a la mar e entraron en una nave e ovieron buen viento e aportaron en Marsella. Bl. Ia. Igitur navim ingressi cum multis aliis prospero cursu ad portam Marsiliae pervenerunt. Im Marite von ber h. Martha lautet die Uebersehung: Ellos entraron en la mar con muchos otros e ovieron buen viento e aportaron en Marsella, Bl. 4a.

<sup>2)</sup> Dos obras etc., p. 105, 2nm. 1.

<sup>3)</sup> Dos obras, S. 123 — 154.

<sup>4)</sup> Dos obras,  $\mathfrak{S}$ . 171 — 247. Chron. Anglo-Normand. p. p. F. Michel, Rouen (1840) Tom. IV, 40-172.

<sup>5)</sup> De los Rios, Hist. erit., Vol. V, 391—468. Musiafia, Siţungsberichte, Bb. LI (1866), S. 674—681.

<sup>6)</sup> Mussaig, Sigungsberichte u. s. w., Bb. LIII (1867), 508—565; Méon, Nouveau Recueil etc. II, 1—128.

<sup>7)</sup> De los Rios a. a. D., 344—391; Jahrbuch für roman. und englische Literatur, Bb. XII (1871), 287; Reiffenberg, Chronique rimée de Philippe Mouskes, Bruxelles 1836, I, 610 fgg.

Für das 15. Jahrhundert stellen wir wieder die lateinischen Bearbeiter voran. Unter ihnen gab der h. Antoninus (1389—1459)<sup>1</sup>) in seiner Chronik<sup>2</sup>) eine Ueberarbeitung oder, wenn man will, eine anders stylisirte Wiederholung des von Jakob von Varaggio geschriebenen Kapitels De saneta Katherina.<sup>3</sup>) Nur eine Aenderung erlaubt er sich, wenn er, nachdem Maxens die Katharina in den Kerker zu wersen besohlen, einschiebt: Et eum

Carcere clausa manet, lux caelica fusa refulget, Fragat odor, dulces cantant caeli agmina laudes, Sponsus amat sponsam, salvator visitat illam 4)

und nun sogleich, d. h. vor dem Besuche der Kaiserin und des Porphyrius, Christus der Heiligen erscheinen läßt. Die Etymologie des Wortes Katerina, der Bericht über die Wunder und die Lobeserhebung derselben, wie wir diese Punkte bei Jakob von Baraggio erörtert sinden, werden einsach weggelassen.

Ein Sermo de St. Katherina, welchen Stephan in seinen neuen Stoffslieferungen für die deutsche Geschichte 5) mitgetheilt hat, ist weiter Nichts als ein Anszug aus der Legenda aurea. Er kann jedoch insosern mit Augen gelesen werden, als er beweist, daß die mittelalterlichen Prediger, sei es daß sie zu faul, sei es daß sie zu unwissend 6) waren oder auch beide Eigenschaften

<sup>1)</sup> Vita S. Antonini Archiep. Florent. in Acta SS., Mai, Bb. I, S. 313-335.

<sup>2)</sup> Divi Antonini Archiepiscopi Florentini Chronicorum opus in tres partes divisum. Lugduni 1586; Pars prima, Tit. VIII, Cap. I, § 38; № I, ☉. 552 b — 554 a.

<sup>3)</sup> Um sich von der Richtigkeit der oben ausgesprochenen Behauptung zu überzeugen vgl. man: Hic igitur persecutor Christianorum Massentius ingressus Alexandriam omnes cogebat ad sacrificia idolorum et nolentes diversis cruciatibus affligebat . . . Haec cum in palatio suo resideret audiens tumultum non modicum hominum . . . cognita causa hujus strepitus et clamoris Deo se commendans cum decenti comitatu familiae suae ad imperatorem in templum introivit, S. 552b mit Legenda aurea, S. 789; Videns igitur quod sapientiae ejus non posset resistere, virginem custodiri jubet et subito nuntios mittit per loca diversa, ut omnes grammaticos, rhetores et mundana sapientia eruditissimos, qui fama praecellerent, ad Alexandriam convenirent, magna munera recepturi si quandam puellam contra cultum deorum eloquentem superarent. Adveniunt igitur sapientes quiuquaginta de diversis civitatibus, S. 552b mit Legenda aurea, S. 791; Tunc ille furore insaniens jussit eam spoliatam scorpionibus caedi et caesam in obscuro carcere claudi diebusque duodecim sine cibo et potu fame cruciari, S. 553b mit Leg. aur., S. 792; Quod et subito factum est et ita cum tanto impetu confracta est (machina), ut quattuor millia gentium percussi a fragmentis ejus interirent, S. 554ª mit Leg. aur., S. 793; Ex ejus ossibus dicitur oleum emanare, quod languidos sanat, S. 554a mit Leg. aur., S. 794 fg.

<sup>4)</sup> S. 554 a. In keinem Katharina's Leben behandelnden Gebichte habe ich biefe Berfe gefunden. Sie würden baher, falls sie nicht einer anderen Legende entlehnt sind, auf ein uns nicht erhaltenes Gebicht beuten.

<sup>5)</sup> Neue Stofflieserungen für die deutsche Geschichte von Fr. Stephan, Mühlhausen 1847, S. 157—160.

<sup>6)</sup> Man vgl. die dies bezeugende Bemerkung des Mirkus, weiter unten.

harmonisch in sich vereinten, ihren Pfarrkindern solche römisch fatholische Speise auftischten, deren Zubereitung die geringste Mühe kostete.

Auf eine in der Arras: Bibliothek handschriftlich aufbewahrte Conversio Sanete Katherine 1) nuß ich mich begnügen hinzuweisen. Möglicher Weise ist es nur der erste Theil der Nova Historia.

Wenn wir über die letteren literarischen Erzeugnisse, welche sich auf die h. Katharina beziehen, schnell hinwegeilen konnten, so müssen wir dagegen bei Spagmoli's 2) Secunda Parthenice3) etwas länger verweilen, ba ber Berfasser unter dem Ginfluß des wiedererwachten Alterthums ein burchaus fremdes Clement in den Stoff hineinbrachte. Mit dem Aufwande großer classischer Gelehrsamkeit besang der genannte Karmelitermonch in einem willfürlich in drei Bücher getheilten Gedichte von 2103 Herametern die Thaten der Heiligen. Er felbst nennt seine Arbeit in der Bernardo Bembo, patricio Veneto, jurisconsulto, gewidmeten Borrede ein opusculum pium magis quam elegans, et immaturum potius quam prematurum, natürlich nur eine Redensart des Dichters. Begeistert von der neu erschlossenen Literatur glanbte er vielleicht, oder wohl richtiger mußte er glauben, es sei dem Dichter erlaubt, in die Nüchternheit der chriftlichen Welt den Glanz der altgriechischen hineinzutragen. Dadurch gewinne das Werk an Interesse. Jedenfalls mar dies, wie die vielen Ausgaben des Buches bezeugen, das Urtheil seiner Mit- und nächsten Nachwelt. Der Gegenwart freilich erscheint die Aufgabe, welche Spaanuoli sich stellte, als eine solche, die hoffnungslos fehlschlagen mußte, weil sie auf der Verbindung zweier sich schnurstracks widersprechender Anschauungen beruhte. In unseren Augen hat daher jenes in schlecht ver-

<sup>1)</sup> Catalogue général des MSS. des Bibliothèques Publiques des Départements. Paris, Tome IV (1872), Bibl. d'Arras, ©. 356, Nr. 896: Johannis Hildeshemensis Opuscula et alia.

<sup>2)</sup> Tiraboschi Storia della Letter. ital., Tomo VI, Parte III, Libro III, Cap. IV, XX, ed. di Milano, Vol. II (1824), ©. 1397—1400; De rebus gestis ac operibus scriptis Baptistae Mantuani cognomento Hispanioli carmelitae Exercitatio historico-critica. P. Floridi Ambrosio in taurinensi carmelo s. theologiae regentis. Taurini 1785.

<sup>3)</sup> Folgende Ausgaben habe ich gesehen: Fratris Bap. Mant. Carmelitae theologi ad | magnificum D. Bernardum Bembum patricium Venetum et | jureconsultum peritissimum secunda Parthenice. Bononiae, Benedictus Hector, 1489, und unter demelite | Theologi atque Poete celeberrimi opus insigne | vitam et martirium sancte Catharine virginis | martyrisque complectens nuperque emendate impressum | Parisiis 1497. Baptiste Man | tuani vatis prestantissimi | divinum secunde Parthenices opus etc. Coloniae in domo Quentell 1510; unter demselben Titel: Liptzek per Baccalaureum Vuolfgangum Monacensem 1510; Lipsiae ex aedibus Valentini Schumann 1519. F. Baptistae Mantuani Carmelitae. Theologi ac poetae, clarissime Parthenice septem etc. in compluteusi Academia in aedibus Athanasii à Salzedo 1536.

hülltem Stolze gesprochene opus immaturum in der That und Wahrheit seine Berechtigung, wogegen das elogans ihm weiter nicht streitig gemacht werden soll. Doch wir führen besser dem Leser den Inhalt 1) selbst vor.

In einer wohl nach Homers Muster gebildeten Götterversammlung wird beschlossen, Maxens anzutreiben, den dahinsinkenden Glauben wiederherzustellen, und Persephone beauftragt, den Beschluß auszusühren. In der Gestalt eines Raben sliegt die Botin sogleich davon und weiß als Schicksalsvogel durch ein günstiges Zeichen dem sich Zauberkünsten hingebenden Maxens für jenen Plan einzunehmen. Doch nicht blos ihres Auftrages entledigt sich die Göttin so gut; sie, die überhaupt den Geist des Bösen vertritt, ist es auch, welche, imagine sumpta pincernae iehtzoboli, den Kaiser gegen Katharina aufstachelt, ihm die bedeutendsten Kedner zusammenzuberusen räth und später sogar den Gedanken auregt, die Käder machen zu lassen. Damit kommt, wie man sieht, ein entschieden heidnischer Vestandtheil in die christliche Lesgende. Selbst Katharina sagt zu den ihrem Tode entgegengehenden Rednern:

Ite alaeres, hodie vobis reserantur Olympi limina 2) und weifsagt ber Königin:

Vir tuus arma ferox eapiet, sed Marte sinistro Corruet et tristes Erebi rapietur ad umbras.<sup>3</sup>)

Zu einer solchen Bermischung chriftlicher und heidnischer Vorstellungen stimmt es, daß die Heilige ihr Geschlecht von den Lagiden ableitet und die den Griechen heiligen Stätten besucht hat. Nicht in Rede und Gegenrede verläuft ihre Disputation mit den Rednern, Katharina legt vielmehr in einer längeren Diatribe ihren Standpunkt dar, worauf natürlich ein Gleiches von ihren Widersachern geschieht. Dies gab zwar dem Dichter Gelegenheit, seine Berse in ununterbrochener Reihe dahinsließen zu lassen, schadet aber der Lebschiftigkeit der Darstellung. Um das Mitleid des Lesers mit der verfolgten

<sup>1)</sup> Ms Curiofum bes Prologs ift noch anzumerfen: Nominis ejus Etymologia depravata est a quodam, qui eum librum composuisse dicitur, cui Legenda aurea titulus est (f. S. 19.). Fuit enim vir ille judicio meo pius quidem, sed nequaquam satis litteratus u. f. w. Non igitur Catharina universorum ruina, sicut ille fabulatus est, interpretatur, sed vel a catharos quod est purus, vel a catharizo, purifico, vel a cathareo, defluo, vel a cata et ryax quod est rivus, vox illa deflectitur; legimus enim apud Plinium (Hist. nat. V, III, 1): Hipponem, Africae oppidum, a graceis Catarytum appellari quod rivis et aquis esset irrigua. Quodvis horum dixeris recte dixeris.

<sup>2)</sup> Bl. 31 b der 1489. Ausgabe.

<sup>3)</sup> N. a. D. Bl. 23a.

<sup>4)</sup> Auch Papebroch wirft Spagnuoli die Freiheit vor, mit welcher er über seine Perssönlichkeiten verfügt, Responsio, Bb. I, Resp. ad Art. XI, S. 258 fg.; ja, selbst Gretser kann sich nicht enthalten, ihn zu tadeln, Jacobi Gretseri soc. Jesu, De saeris et religiosis peregrinationibus. Ingolstadii 1606, S. 328.

Aungfrau zu erregen, läßt er ihr auf dem Wege zum Gefängniß ihre weinende Amme 1) folgen und in die Klage ausbrechen

"Reddite: quo mitem dominam crudelibus armis Protrahitis? Nutrix ego sum, cunabula prima Ipsa gubernavi: nostris adolevit in ulnis, Ubera prima dedi: dulcem mihi reddite natam: Quam mihi vix bimam mater jam proxima morti Tradidit et lachrymans "erit hace tibi filia" dixit. Reddite nutrici dominam vel pignora matri. Verte tuos in me vultus, o nata, tuamque Altricem conversa vide, nihil esse solebat Me sine dulce tibi, nostros oblita labores Non audis lamenta, parum nec lumina flectis, Lumina quae tantum Costus, quae mater amabat, Lumina sancta domus solatia magna relictae. Tune putas sine te caput hoc et anilia membra Posse diu superesse? Simul moriamur ut una Viximus et tumulo pariter condamur eodem." Flebat ut invadi cernens a vulture nidos Lactentes imbellis olor. Praedator aduncis Unguibus et duro discerpit viscera rostro. Flet pater et viridi queritur projectus in ulva. Jam propinguabant teetis cum regia virgo Lumine clementer verso "Charissima nutrix" Dixit, abi solare domum sociasque saluta. Non ego sum limen posthac visura paternum. Evocor ad superos. Vos et terrena valete Hospitia. Obsequiis inopum dodrante relicto Partibus aequatis mihi vos succedere mando. "2)

Wie sehr der Dichter sich aber auch selbst bewußt sein mußte, daß er der eigenen Phantasie folge, steht er nicht an zu versichern:

Veridicos cantus, non ex Helicone vetusto Porrige, sed Christi sacris de fontibus haustos 3) und weiterhin:

> Hie neque Gnosiacae sequimur figmenta coronae Ulla nec in nostro tegimus mendacia versu,

<sup>1)</sup> Belden Gebrauch von biefer neu auftauchenden Perfönlichkeit Marco Filippi machte, barüber weiter unten.

<sup>2)</sup> A. a. D., Bl. 15.

<sup>3)</sup> A. a. D., Bl. 2a. Alehnlich verfährt Marco Filippi.

Vera sed amplectens rei miracula gestae Historiamque canens fidei monumenta revolvo.<sup>1</sup>)

Im Gauzen sind übrigens Spagnuoli's Schilberungen, da sie in Versen stets an die Dichtung erinnern, wohl weniger gefährlich als die in Prosa geschriebenen Darstellungen Bruder Peters und der Titushaudschrift, auf welche einfältige Seelen als auf Wahrheit zu schwören immerhin sich versleiten lassen konnten. Vielleicht ist selbst der Gedanke, welchen Austoß die Nova Historia geben mußte, für den Dichter ein Grund gewesen, die Heirathsschen, die er gewiß in glühenden Farben hätte malen können, in den Kerker zu verlegen und sehr nüchtern zu schildern,2) denn es war ihm nicht verborgen

Deus est aeternus et ingens Nec comprehensus adhue, nec quae comprehendere possit Mens est ulla Deum.<sup>3</sup>)

Bei solcher Einsicht können wir uns nicht wundern, daß er ein Freund Savonarola's war und die Ueberzeugung aussprach:

Vivere qui cupitis sancte, discedite Roma; Omnia quum liceant, non licet esse bonum.

In weniger dichterischem Geiste behandelte ein anderer Italiener, Bersomas (1434—1520),4) die Geschichte der alexandrinischen Märthrin. Hauptsquellen waren ihm dabei Metaphrastes und Jakob von Varaggio, doch versschmähte er auch Spagnuoli nicht. Denn mit diesem leitet er das Geschlecht des Costus von den Ptolemäern ab. Da er seinem Gegenstande frei gegensüberstand (sprach er doch zugleich von christlichen und heidnischen Frauen in seinem De plurimis elaris seleetisque Mulieribus opus 5), läßt er manche von der Legende erwähnte Umstände fort, so die zweite Unterredung des Maxens mit Katharina, ihr Gespräch mit den Rednern, den von der Kaiserin und Porphyrins im Kerfer abgestatteten Besuch, desgleichen auch das Bespraben der Leiche der Kaiserin. Mit solchem Versahren stimmt es, daß er in der sehr selbstständigen Disputation zwischen der Heinstein und den Rednern den Streitpunkt allgemeiner saßt, indem dieser den christlichen Glauben einersseits und den Gögendienst andererseits betrifft.

<sup>1)</sup> N. a. D., Bl. 16.

<sup>2)</sup> Bahrscheinlich wurde er hierin für Pietro Aretino, weiter unten, und Marco Filippi, weiter unten, das Borbild.

<sup>3)</sup> A. a. D., Bl. 28b.

<sup>4)</sup> Tiraboschi, a. a. D., Tomo VI, Parte II, Libro III, XVII, S. 982-985.

<sup>5)</sup> De | plurimis sceletisqz (sie) | Mulicribus Opus | prope divinuz | novissime | conge | stum. | Fratris Jacobi philippi Bergomensis . . . . Ferrariae opera et impensa Magistri Laurentii de Rubeis de Valentia 1497, Cap. CVIII, De gloriosa fira virgine scta Catherina, 2f. 88a—91a.

Durchwehte die Werfe der vorgenannten Italiener ein Hauch der neueren Zeit, so verseht uns dagegen dasjenige des niederländischen Karthänsers Dorland!) wieder in das glaubenstrene Mittelalter. Wie wunderbar nämlich auch die von der Nova Historia und Titus A. XXVI. an Katharinens Namen geknüpften Erzählungen gewesen sein mögen, das gegen Ende des 15. Jahrhunderts geschriedene non inelegans libellus?) des Letteren wußte sie doch zu überbieten. Sich wohl bewußt, daß er wenig glaubhafte Nachsichten bringe, hatte er guten Grund, seinem Berichte als eaptatio benevolentiae voranszuschicken: Oro te, sive hue lector accesseris sive auditor, ne putes me fabulam texere, sed ea dicere, quae veteribus in libris seripta repperi. Um so mehr ihm aber die Möglichkeit vorschwebte, man werde seinen Worten nicht trauen, um so mehr wäre es seine Pflicht gewesen, die Quellen, auf die er seine Arbeit gründete, genau anzugeben. Vielsleicht aber auch, daß der sür das Gelöbniß ewigen Schweigens sich durch Schreibseligkeit schadlos haltende Karthäuser die solgende Schilderung seiner durch klösterliche Einsamkeit immer mehr sich entzündenden Phantasie verdankt.

Rex Costus cum ex sterili conjuge nullum sobolem assequi posset tristis nimium, congregatis (una cum plebe) regni sui nobilibus, statuit votis publicis et sacrificiis agendum ut dii placati sobolem illi de sua conjuge largirentur. Orant omnes, supplicant et, numerosa pecude caesa, aras deorum tingunt. Et licet haec sacra durarent ad plurimos dies dii imbecilles Costi regis desideriis non succurrebant quia nec poterant. Cumque super hac re tristaretur, audivit a narrantibus haberi apud persas peritissimum astrologum, Alphonsum nomine, qui in mathematica excelleret universos, hic si esset accersitus posset nodum sterilitatis (Bl. 2a -) absolvere. Misso solemni nuncio jubet adesse virum. Alphonsus igitur cum salutasset regem jubet bono animo esse. Qui statim et regis et reginae fata scrutatus, discussa mathesi, cum coeli sydera et planetas omnes pervidisset, animadvertit hanc amborum sterilitatem de contraria stellarum vi non pendere. Et ait ad regem Alphonsus: "Ne putet rex astra sibi seu naturam ullatenus adversari cum constet ab altiori providentia sobolem tibi impediri. Hanc ego censeo saeris ac sacrificiis placandum fore et votis omnibus invocandum." Cui rex "Ego", ait, "deos deasque omnes multo pecudum sanguine fuso jumdudum placare studui, sed votis non arisere meis." Alphonsus re-

<sup>1)</sup> Byl. über ihn Bibliotheca Cartusiana, sive Illustrium Saeri Cartusiensis Ordinis Scriptorum Catalogus. Auctore F. Theodoro Petreio. Coloniae 1609, ©. 252 bis 257.

<sup>2)</sup> Deuotissimi Patris | Petri Dorlandi ordinis Carthusiensis | De Natiuitate Connersione de | vita inuictissimae martiris | beatissimae virginis | Katherinae oratioē | soluta nō inelegans Libellus. Lette Seite: Louanii 1513. 16°.

<sup>3)</sup> M. a. D., Bl. 2a.

spondit: "Infinitus est, o rex, deorum numerus, verum unus inter hos obtinet monarchiam quem credimus in nostris calamitatibus et medicum et provisorem. Etsi caeteri dii potentes sint, hic tamen omnipotentiae retinet principatum. Instituat igitur rex praeclaram ex auro divini nominis imaginem, quam deo deorum omnium maximo dedicemus." Artifices advocantur, temperatur limus, post imago insculpitur, dehine aurum liquatum infunditur. Mira res et haetenus inaudita! Imperatoriam et magni seematis formam auctor insculpserat, sed infusum aurum imaginem exprimit (Bl. 2b —) crucifixi. Iratus rex jubet iterum atque iterum sculpta priori imagine fusionem fieri, sed cruci affixus Christus semper apparuit. Mirante rege pariter et indignante quippe qui erucifixi se agnosceret inimieum, Alphonsus ait ad regem: ...Nihil hic est. o rex. indignandum, sed gratulandum magis divinae providentiae, quae nobis in hae imagine suam explicuit voluntatem. Quia igitur haee formae dispositio deo deorum noscitur complacere huie, convocata multitudine, vota feramus et sacrificia: credo per hanc exaudiendum te fore ae desideriis tuis obtemperatum iri." Vocati tum proceres, tum populi omnes ocius accurrunt et crucifixam imaginem in summum omnium templum subinferunt. Statim ubi imago ingredi eoepit, simulaera cuncta deorum fractis in terram cervicibus eeciderunt, 1) Votis igitur et sacrificiis expletis et exaudito regis desiderio, cognita regina a marito concepit et, expleto dierum numero, filiam peperit elegantissimae formae, ut merito posset agnosei, hane magni dei esse providentia procreatam. Tempore partus aberat rex cum Alphonso et castrum quoddam non longe a palatio situm pariter incolebant. Delectabatur enim rex Costus hujus hominis sapientis consuetudine. Inspiciens igitur Alphonsus philosophus eur- (Bl. 3a —) sum vimque stellarum ait laetus ad regem: "Hac ipsa noetis hora seito, rex, natam tibi ex conjuge filiam esse, filiam mirabilem ae summis naturae dotibus prepollentem, cui omnis siderum influxus et planetarum vis munera in mente quam maxima contulerunt. Habent nempe planetae perbenignum ad se invieem respectum." Haee eo cum rege loquente, adest repente nuneius aulae asserens, reginam hae ipsa hora filiam elegantissimam peperisse. Laetus rex et multa jocunditate refusus deo crucifixo quem tamen ignorabat perpingues victimas consecrat. At philosophus natam puellam diligenter inspiciens jurat per magnam summi dei providentiam nunquam se hominem vidisse preter hane unam cui optimo donorum omnium famulatu astrorum gratia occurrisset. Inquirens igitur rex quo puella debeat nomine vocitari respondit philosophus: "Oculis tuis vidisti, o rex,

<sup>1)</sup> Ein aus ber falfchen Ethmologie bes Namens herausgebildeter Zwischenfall, f. S. 19, 32 und weiter unten.

quod ad ingressum in templo sacrae imaginis dii tui omnes ruina maxima contriti sunt, hinc puto jure eam Catherinam appellandam, quia universalis ipsa facta sit ruina deorum." Crevit itaque puella Catherina, non mensibus modo vel annis, sed moribus, ingenio, probitate, verecundia, sapientia, integri- (Bl. 36 —) tate, silentio, gravitate et nitidi sermonis dissertitudine. Erat virgo corpore admodum formosa, sed mentis animique dotis longe pulcerrima. Nihil enimvero illi natura, immo naturae deus denegarat qui omni ex parte intus et extrinsecus esset omnibus spectatissima. Tradita enim artium liberalium studiis ita harum arcem citius apprehendit, ut magistros etiam peritissimos superaret. Tantam quoque habebat in eloquentia dicendi vim, ut ejus comparatione facundissimi rhetores, muti elinguesque viderentur. Tandem eum rex, pater eius, inciperet ex hac luce, cogente infirmitate, migrare, advocans Catherinam ita eam est allocutus: "Nosti," inquit, "o filia mihi omnium dulcissima, quod post mortem meam regni mei ad te gubernacula spectent. Volo igitur ut tali te viro sub conjugio jungas, qui te et sapientia et pulchritudine et divitiis non sit inferior. Ita fiet, ut a natalibus tuis non degeneres et regni precellentia digna haberis. Adjuro te itaque per deum deorum qui te mihi contulit dum rogarem ut hunc talem virum qui tui in his sit tribus dotibus similis tuo connubio jungas, sed neque sic quidem nisi deorum omnium deus id tibi suascrit consolueritque. Hujus dei magni, o filia, obtemperare te oportet et jussionibus et consiliis a quo accepisti (Bl. 4<sup>n</sup> —) et vitam hane tuam et sapientiam et pulchritudinem et florem hune gratissime juventutis. Majora crede ab eo recepturam te si regiam tuam indolem illi commiseris moderandam." Annuit Catherina paternis votis et illo defuncto cum matre regina ipsa regni gubernacula tractans virum etsi non eupichat praestolabatur tamen qui sibi dignus haberetur. (Bl. 4b.)

Den sich alsbald einstellenden Freiern gegenüber beruft sich Katharina, um allen Anträgen zu entgehen, auf den ihrem Vater gegebenen Sid, wird aber, charakteristisch zeung, belehrt ea juramenta non obligare quae ducerent ad impossibile, cum in omnibus mundi regnis nemo illustrium posset illi in his tribus gratiis coequari, Bl. 5°. Dennoch beharrt Katharina auf ihrem Vorhaben. Da führt sie die Mutter, eine geheime Christin, zu einem ihr bekannten Eremiten. Kaum hat dieser vernommen, welche Forderungen die ihm zugeführte Jungfrau an ihren künstigen Bräntigam stellt, als er ihr in beredten Worten einen Jüngling beschreibt, der sie an Macht, Weisheit und Schönheit weit übertrisst und bessen Reich noch dazu ewig währt. Haee ille eum diceret, vidit virginis faciem roseo rubore perfundi et de mentis ardore vultum igneo splendore slammescere. Ardebat nempe iam illum magno estu juvenem quem ille tot praeconiis commendabat. Tune vir sanetus ait Catherinae: "Vellesne, o virgo, hunc tam praeclarum

tamque praecellentem principem sponsum accipere?" Illa rubore suffusa, "Vellem," ait, "illum si digna essem intueri." Et eremita, "O te", inquit, "foelicem virginem si hune vel semel aspexeris cujus formae pulchritudini nihil quod sub coelo decorum est valeat comparari." Catherina semper estu graviore incalescens, "Quaeso te", ait, "mi pater, da operam si potes, credo enim te posse ut hunc possim vel semel aliquatenus contemplari." (Bl. 6ª.) Worauf der Gremit erwidert, er wolle den Süngling bitten sich ihr zu zeigen. Tunc ille ab altari suo formosam vellens imaginem 1) divae virginis Mariae quae filium ulnis complexum tenebat obtulit Catherine dicens: "Accipe imaginem hanc quae tibi matrem et filium representat, matrem, inquam, virginem inestimabilis decoris et bonitatis dominam quae hunc nobilissimum principem quem desideras sine pudoris sui dispensio generat.2) Vade nunc, filia, et ingresso thalamo tuo obfirma ostium et hanc mitissimam dominam cum lachrimis deprecare, confido quia visendum tibi suum offerret unigenitum." Bl. 66. Daß darauf Christus der ihn sehnsüchtig erwartenden Jungfrau erscheint, von ihr aber, wie er seiner zu Gunften der Braut sprechenden Mutter iaat, als turpissima, fatua stulta, inscia (Bl. 61), vilis, ignobilis, destituta, misera et miserabilis, caeca, nuda ac pauper (Bl. 6b) nichts wiffen will, die getaufte aber als candida, formosa, immaculata, prudentissima et magnis ornata ac stipata divitiis (Bl. 8a) zur sponsa sempiterna sich erwählt, dies Alles wird im Wesentlichen nicht anders als in der Nova Historia erzählt, nur daß Dorland mit sinnlicheren und grelleren Karben malt. Das Gleiche gilt von der sich anschließenden Schilberung, daß die nunmehrige Braut Christi den Glanz der Welt und die Weisheit der Philosophen verachtet, auch Unzählige zum Christenthum überzutreten veranlaßt monendo, docendo, supplicando (Bl. 10a). Dabei wird bes weiteren Berlaufs ber Geschichte nur turz gedacht, indem Dorland in Betreff bessen sich zu sagen begnügt: ut textus sue passionis quem jam dudum ipsi descripsimus edocet.3)

Auf die lateinischen lassen wir unmittelbar die englischen Katharinenslegenden folgen, weil sie in diesem Jahrhundert die der übrigen nationalen Literaturen weit hinter sich lassen. Diesenige, welche wir hier als erste aufsführen, ist von Halliwell in seinen Contributions to Early English Literature.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 23, Anm. 1. Und zu bem Ramengeben vgl. S. 19.

<sup>2)</sup> Diefe, einem alten Mönche einer Jungfrau gegenüber in den Mund gelegten Borte scheinen des Karthäusers Spott über einen ihm lächerlichen Glaubenssat anzubeuten.

<sup>3)</sup> Bl. 12ª. Da Petrajus unter ben von ihm aufgezählten Arbeiten Dorlands ben Titel als De passione ejusdem (B. Catharinae) ex Baptista Mantuano giebt, so ist es wahrscheinlich nur die in Prosa umgesetzte Dichtung bieses letzteren mit eigenen Zusätzen.

<sup>4)</sup> Contributions to Early English Literature derived chiefly from rare Books and Ancient Inedited Manuscripts from the Fifteenth to the Seventeenth Century.

nach der in Cambridge aufbewahrten Handschrift Ff. II, 38 1) in einem Abstruck von 75 Exemplaren for private eirenlation zuerst veröffentlicht und später von Horstmann 2) wieder abgedruckt worden. Wahrscheinlich ist sie nach der Passio gearbeitet, wie sie sich denn auch selbst auf einen lateinischen Text berust:

23. 4. Hur name is elepydde Kateryne,
The kyngys doghtur of Constentyne,
Of Alysaundur, as seythe the latyne.
Yonge to Cryste sehe can to fonge,
Wolde sehe not dwelle to longe:
XVIII yere whan sehe was oolde'
Os hyt ys in boke tolde.

Einzelne Abänderungen machen sich bemerkbar. Nicht Katharina geht zu Marens, sondern dieser ist es, welcher jene, da sie seinem Gebote den Göttern zu opfern nicht nachkommen will, vor sich kommen läßt (V. 35).3) Gleich nach der ersten Unterredung werden die Redner auf kaiserlichen Besehl nach Alexandrien beschieden. Nachdem ihnen der Zweck ihrer Berusung außeinandergesetzt worden, redet einer von ihnen sogleich Katharina an, V. 97. Eine Weile wird dann über die Möglichkeit der Geburt Jesu von einer Jungsfrau herumgesprochen und sehr bald

23. 139. The fyrste maystyr felle a-downe. "I forsake", he seyde, "Mahowne "And y be-leve on hevyn kynge "That lorde ys ovyr all thynge."

Während sonst gewöhnlich die Königin und Porphyrius in Folge eines Traumsgesichtes der ersteren sich zu Katharina begeben, spricht hier der letztere zuerst den Wunsch aus, die Eingekerkerte zu besuchen, V. 200—204. Beide erstären sich, nachdem sie wenige Worte mit ihr gewechselt haben, für Christus, V. 212—224. Ja so groß ist der Eiser der Gemahlin des Maxens, daß sie am folgenden Tage, so wie die Heilige vorgeführt wird, gleich sür sie aufstritt und ihren erlauchten Gatten also apostrophirt:

B. 229. "Thou false, eursyde sarasyne, "Thou schalt have an evyl synne.

London. For Private Circulation. 1849. Unter diesem Titel sind sechs Hefte zusammengesaßt von denen daß zweite sich so bezeichnet: The Life of St. Katharine, the Tale of
the Knight and his Wise and an Account of the Magical Manuscript of Dr. Caius.
Edit. by J. O. Halliwell. Brixton Hill 1848.

1) Ueber biese handschrift vgl. Halliwell, The Thornton Romances, London, Printed for the Camden Society 1844, S. XXXVI—XLV.

2) Altenglische Legenden. Reue Folge, S. 260-264.

<sup>3)</sup> Bgl. oben eine italien. Legende bes 13. Jahrh. S. 38, Anm. 2.

"Helle hounde, pou fowle wyghte, "Thou peyneyste pat mayde wyth onryghte, "For sehe beleveth on Jhesus "That became man for pe love of us. "Mahounde and the y forsake. "And to Jhesu y me be-take "That swett for us hys swete bloode."

Natürlich ergeht der Befehl, die Christin hinzurichten.

- 3. 247. Whan Parfory harde that,
  Hym thoght hys herte brake.
  "Hounde", he seyde, "God yf the schame!
  - 250. "Why thretyst thou hur and mee "That we may not in erthe be doo?"
    Hys turmentours he eleppydde thoo
    And badde anone Parforye nyme
    And do hym lose lyfe and lyme.
    Parfory a schylde and a spere nam
    And sone azenet them ranne,
    Of four thousande of hys mene¹)
    He lefte alyfe nevyr oone!
    Maxent quakyd, there he stode
  - 260. For drede he wexyd nere wode.

    Kateryn ean to Parfory grete:
    "Parfory, let be by fyghtyng!" sehe seyde,
    "Yf bou wylt wyth me martyrd be
    "Fyghtynge bou muste leve y telle the,
    "And take lyghtly thy payne
    "For goddys love, os y do myne" 2)
    He threwe the schylde owt of hys honde
    That all on peeys hyt wonde,
    And besoght hur to prey hur lord unto
  - 270. To forgyf hym that he had mysdoo.
    And on kneys he felle downe
    And there he forsoke Mahowne
    And belevyd on Crystys lawe.
    Maxent comawnded wyth horses hym to drawe
    And hys quene also.

Run erst folgt die Scene mit Cursates, hier Curfatys genannt, that was a

<sup>1)</sup> Bgl. S. 40.

<sup>2)</sup> Bgl. bie ähnliche Auflehnung bes Porphyrius in einem beutschen Gebichte, S. 39.

grete yngynore, B. 320. Ueber die endliche Bestrasung Katharinens beräth sich Maxens — man sieht, daß man in England ist — mit dem Volke.

B. 375. The teraunt to hys folke can say:

"Ye that me love be ony way

"How myghte y beste vengaunce take
"On thys devyll þat hath me forsake
"And my goddys also?

"What ys me beste to do hur to?"

Than the cursyd pepull in hye

With lowde voyce can to hym crye
"Do hur owt of towne lede
"And do smyte of hur hede."

Wie der Reimer hier einen an die Leidensgeschichte Christi erinnernden Zug einflicht, so auch im Gebete der Märthrin, wenn sie ausruft:

3. 409. "Also, lorde, y prey the dere:
"Of these eaytyfs that be here,
"That for thy love and for thy name
"Have do me peyne and schame,
"For they wot not what they doone,
"Lorde, forgyf them anone!
"And y forgeve them azente me.
"In manus tuas, Domine,
"My soule to the y comawnde."

Schließlich weiß er auch noch

3. 437. Fowre stremys, so he hyt ys, Renne owt of the tombe, y-wys, Of oyle fro the maydenys breste.

Im Ganzen hat das Gedicht, sofern es so genannt zu werden verdient, 446 Berse.

Viel länger und auch interessanter ist das wahrscheinlich der Mitte dieses Jahrhunderts angehörende Leben der h. Katharina, welches den sehrschreibseligen Capgrave!) zum Verfasser hat. Das in siebenzeiligen Stanzen

<sup>1)</sup> Geboren 1393 in Lynn in Rorfolf, starb er bort 1464. Er schrich nahezu an vierzig Berfe. Bgl. The Chroniele of England by John Capgrave ed. by Fr. Ch. Hingeston, London 1858, p. IX—XXI; The Book of the illustrious Henries by J. Capgrave ed. by Fr. Ch. Hingeston, London 1855, p. XIII—XVIII, 221—224; in Rerum Britaunic. Medii Aevi Scriptores. Tanner, Biogr. Brittan., S. 152 fg. Encyclopaedia Britann., IX. Edit., Edinburgh, &b. IX (1876), S. 55. J. Leland, Commentarii de Scriptoribus Britann., Oxonii 1700, S. 453, Cap. DLV. De Joanne Capogrevo: Is vero vel ab ipsa pucritia libris perinde ac concha suis scopulis adhaesit. Und Stephen's Dictionary of National Biography.

gedichtete Werk ist uns in vier Handschriften erhalten, von welchen drei der Arundelbibliothek des brittischen Museums) angehören und die vierte unter den Rawlinsonschen Handschriften?) in Oxford sich sindet. Ein ungemein weit ausgesponnenes Gedicht füllt es in Nr. 396 nicht weniger als 117 Blätter zu 35—37 Linien auf der vollen Seite, so daß es mindestens 8190 Verse oder 1170 Stanzen hat. Nur der Prolog desselben ist dis jetzt gedruckt. Dieser preist zunächst die Heilige durch Auszählung all' der Gaben, welche, nach Jakob von Varaggio einzeln in Aposteln und andern Heiligen sichtbar, in ihr sich vereinten. Weiterhin giebt er dann einen aussiührlichen Bericht über die Entstehung des Gedichtes selbst. Ein Priester, Namens Arrek ), he deyed at Lynne, many yeer ago 6)

Of the West Cuntre it semeth that he was
Be his manner of speche and be his style.
He was somtyme persone of Seynt Paneras
In the cyte of London, a ful grete while.

This preest of whom I spak not long ere
In his Prolog telleth al his desyre,
How that he travayled many a lond to lere
The berthe, the contre, the langage of this martire;
Ho was hir modir and eke hoo was hir syre.
Aboute this mater he laboured yerys eightene
With preyerys, fastynge, coold and mekel teene.8)

This clerk herd spekyn ofte-tymes of this mayde
Both of hir lyf and of hir eende,
Hough she, for love, hir lyf had thus layde
Of oure Lord Cryst hir goostly spouse keende;
This made hym seker into that lond to weende

<sup>1)</sup> Rr. 20, 168 und am Besten Ar. 396; alse drei stammen aus dem 15. Jahrh.; Rr. 396 gehörte früher domine Katerine Babyngton quondam subpriorissa de Campseye in Suffost. S. Catalogue of Manuscripts in the British Museum. New Series. Vol. I. Printed by Order of the Trustees. 1834.

<sup>2)</sup> Nr. 116 nach Hingeston, Chronicle, S. 337; Nr. 118 nach Warton, History of Engl. Poetry, Bl. III, S. 48, Ann. 2.

<sup>3)</sup> Hingeston, Chroniele, S. 337 - 354.

<sup>4)</sup> Hingeston, a. a. D., S. 339 fg., vgl. mit Legenda aurea, S. 797.

<sup>5)</sup> Hingeston, a. a. D., S. 349.

<sup>6)</sup> Hingeston, a. a. D., S. 352.
7) Hingeston, a. a. D., S. 352. Die Gemeinde besteht noch heute unter demsselben Namen.

<sup>8)</sup> Hingeston, a. a. D., S. 342; vgl. auch S. 340, S. 15 fg.

To know of this bothe the sprynge and the welle; If ony man knowe it ony pleynere telle.

Twelve yeer in that lond he dwelled and more

To knowe her langage what it might mene,
Til he of her usage had fully the lore. 1)

Dennoch wäre Arrek wohl nicht im Stande gewesen, was er suchte zu finden, hätte ihm nicht ein im Mittelalter bekanntlich stets zu gelegener Stunde sich einstellendes Gesicht enthüllt 2), wo das Buch verborgen liege. So geslang es ihm, daß

He fonde it among old tresour in Cypre lond In kyng Petry's tyme3), as the Cronyele sayde, Of that same Cypre where he his book foond; And in Pope Orban's tyme4), I undirstond, The Fyfte of Rome, fel al this matere.5) It was layd there be a knyght that men calle Amylyon Fitz Amarak, of Chrysten knyghtes alle

Most devoute as onto this mayde.6)

Das aufgesundene Buch war von dem Kanzler und Sekretär i) der Heiligen, Namens Athanas i), geschrieben worden. Bon seiner Herrin, as the story seyth, zum Christenthume bekehrt, war er auch Zeuge, wie ihr Körper von Eugeln nach dem Sinai fortgetragen wurde i) und wie Gott an Maxens Rache nahm, als er

Doch

Dropped fro a brigge down in a rever. 10)
I wot not verily yet if it was he
That made the Salme wiehe we elepe the Crede. 11)

<sup>1)</sup> A. a. D., S. 349.

<sup>2)</sup> A. a. D., S. 343-345.

<sup>3)</sup> Peter I. regierte im 7. Jahrzehnt des 14. Jahrh. (1361—1369). Bgl. Histoire de l'Ile de Chypre sous le Regne des Princes de la Maison de Lusignan par M. L. de Mas Latrie, Paris, 3 Bbe., 1855—61, in deren 3. Bande Documente mitgetheilt werden, welche sich auf die Regierungszeit Peters beziehen; dess. L'Ile de Chypre Paris 1879, S. 260—305.

<sup>4)</sup> Urban V, 1362-1370.

<sup>5)</sup> Hingeston, a. a. D., S. 346.

<sup>6)</sup> A. a. D., S. 345 fg.

<sup>7)</sup> A. a. D., S. 347.

<sup>8)</sup> A. a. D., S. 346.

<sup>9)</sup> A. a. D., S. 347.

<sup>10)</sup> A. a. D., S. 348. Bgl. Nova Historia, S. 56 fg.

<sup>11)</sup> A. a. D., S. 348.

Dbwohl heretykes that were the in that londe Hadden brent the bookys, bothe the leef and the breed,

As many as thei sought and that tyme fonde.

But, blyssed be God, of that hey sonde

This book founde thei nought in no manner wyse . . . .

An hundyr yeer after it was and more That this Arrek this newe werk had gete

Fro the tyme of Athanas, for so moche before Was he hens passed and ded and forlore. 1)

Alabald out of Grek he hath it first runge

This holy lyf into Latyn tunge.<sup>2</sup>)

He made this lyf in englyssh tunge ful weel

But yet he deved ere he had fully doo,

Thi passyon, Lady, and al that sharpe wheel He lefte behynde; it is yet not doo too; And that he made it is ful hard alsoo.

Right for to straungenesse of his dyrke langage<sup>3</sup>), He is now ded, thou hast yove hym hys wage.<sup>4</sup>)

Aber das Buch war

Hid al in counseylle among nyne or ten,
It cam but seeldom onto ony mannes honde
Eke whan it kam it was not undirstonde
Because, as I seyde, right for the derk langage,
Thus was thy lyf, lady, kepte in cage. 5)

Now will I, lady, more openly make thi lyf Oute of his werke, if thou wilt helpe thertoo.6)

Uebrigens erkennt Capgrave die Verdienste seines Vorgangers an:

He had led us the weye and the dore ondoo
That meche the beter we may and we can
Folwe the steppys, for, thou he sore ran,
We may hym overtake wyth help and grace
Whiche that this lady shal us purchace. 7)

<sup>1)</sup> A. a. D., S. 350.

<sup>2)</sup> A. a. D., S. 349.

<sup>3)</sup> Einen ähnlichen Grund führt ein französischer Dichter für seine Bearbeitung der Legende an, S. 15. Bgl. auch Bokenam, S. 113.

<sup>4)</sup> Hingeston, a. a. D., S. 341.

<sup>5)</sup> A. a. D., S. 351.

<sup>6)</sup> A. a. D., S. 342.

<sup>7)</sup> A. a. D., S. 351.

Es dürfte schwer zu entscheiden sein, wie viel von diesem mehr als wunderbaren Berichte über die Auffindung der Handschrift wir der Quelle Capgrave's oder ihm selbst zuschreiben müssen, da es möglich wäre, er habe all die mitgetheisten Angaben selbst erdichtet, um seinem Werke ein höheres Gewicht zu verleihen. Möge es indessen sich damit verhalten wie es will, gewiß ist, daß Capgrave's Arbeit Titus A. XXVI. und die Passio in der Weise vereinte, daß sie für die Bekehrung der Katharina die jener Schilderung eigenthümlichen Scenen noch weiter ausspann, für die Leidenssgeschichte der Heiligen aber diese statt der vom Versassen, für die Leidenssutzen Legenda aurea heranzog. Aenderungen verstehen sich dabei fast von selbst, wie wenn der Vater Katharinens zum Herrscher zweier Städte gemacht wird:

The firste hight Amalek, in Cypre 1) it stant The other hight Alysaundre, in Egypt it is.2)

Nach ausführlicher Beschreibung beider Dertlichkeiten heißt es in Bezug auf die letztere:

He that wil knowe this more plat and pleyn
Rede Philo in his book whiche he ded calle
De vita theoretica, there shal he seyn
That porghoute the cyte in tour and in walle
It was tho fulfilled wyth hermytes alle
Monkes and preestys and swiche hooly men,
Here thretty, here twenty, here nyne, here ten.3)

Nachdem so der Schauplat von Katharinens Thätigkeit geschildert worden, erzählt Capgrave ihre Geburt, durch welche ihre Eltern erst da erfrent wurden, als sie schon alle Hoffnung auf Nachkommenschaft ausgegeben hatten.4)

The world wondred that pis thyng myght be soo Hov so old a lady wyth chyeld shuld now goo.

Kataryne þei named that fayre mayde yinge Hir fadir men calle Costus the kynge.

<sup>1)</sup> S. S. 100.

<sup>2)</sup> Arundelhandschr. Nr. 396, Bl. 56.

<sup>3)</sup> A. a. D., Bl. 6a.

<sup>4)</sup> Bgl. Petrus de Natalibus, S. 45. Während ich allerbings annehme, Petrus habe diesen Umstand seiner Borlage entnommen, glaube ich nicht, daß wir eine Abhängigteit Capgrave's von Petrus oder beider von einer gemeinsamen Quelle vorauszusezen haben. Der Gedanke konnte, um nicht zu sagen mußte sich, um die Geburt der Heiligen recht wunderbar erscheinen zu lassen, einem Dichter, der so viele Aenderungen sich erlaubte, sast von selbst darbieten.

Hir modir, þei seyde, she hyghte Meliades, The kyngys douter, she was of Ermenye. 5)

Die Erziehung des jungen Mädchens leitete Athanas mit dreihundert und zehn Lehrern.2) Diese nehmen aber alle ihren Abschied, da nach ihrem eigenen Geständnisse Katharina mehr weiß als sie.

In gemetrie was pis lady lerned also In Eclydys' book with his portratures.<sup>3</sup>)

Sie wohnte in einem eigens für sie erbauten, herrlich für ihre versschiedenen Studien eingerichteten Palaste, neben dem sich ein großer Garten befand.

There was hir walkyng and alle hir disport Solitary lief to stodieres is confort.4)

Kaum war der König gestorben, so wurde beschlossen, den Namen der Stadt, über die er geherrscht, zu ändern, um das Andenken dessen zu ehren, der sie erbaut und regiert habe.

It shal no longere hatte thus the grete Amalek
Is name wil bei turne thorghoute all be coost,
Hosoever come thedyr wyth carte or wyth sek
Thei mote nov calle the cite Famagoost.

Thus is it called now and evere more shal bee Wyth a g set there e shuld stond.5)

Doch nicht nach Famagosta, sondern nach Alexandria, der von einem ihrer "kynhod" gegründeten Stadt, in welcher immer die Könige des Landes gekrönt worden waren, schrieb die Königin ein Parlament aus. Dies wird Anlaß, die Geschichte der Gründung jener Stadt, so wie ein Geschlechtsregister Katharinens aufzustellen, für welch letzteres Capgrave von seiner gewöhnlichen Quelle in etwas abweichen zu müssen glaubte:

<sup>1)</sup> Mr. 396, Bl. 7b.

<sup>2)</sup> A. a. D., Bl. 10b, 3. 3.

<sup>3)</sup> A. a. D., Bl. 10a; noch heute hat Cuflid in ben Schulen Englands feinen Blat.

<sup>4)</sup> A. a. D., Bl. 9b.

<sup>5)</sup> A. a. D., Bl. 116. Da auch brei deutsche Bearbeiter, siehe weiter unten, Costus in Chpern herrschen lassen, so muß auch in diesem Punkte für Alle eine gemeinsschaftliche Quelle vorausgeseht werden. Von einer lateinischen Katharinenlegende, welcher diese Stelle zugeschrieben werden könnte, hat sich aber bis jeht keine Spur gesunden. Ober hätten wir anzunehmen, die Sage sei überhanpt nur durch schristliche oder mündeliche Reiseberichte über chprische, mit Katharinens Namen im Laufe der Zeit verknüpste Denkmäler weiter verbreitet worden? Wie aber entstand die Sage selbst? Berdankte sie etwa, worauf und Capgrave's ehrlich gemeinte Erläuterung hinweisen könnte, ihren Ursprung einer salschen Stymologie? dann haben wir hier ein Seitenstück zu Cataruina, S. 19, und Sponsus, S. 61.

In this recknyng myn auctour and I are too.

For he acordeth not wyth cronyclys the ben olde But diverseth fro hem, and pat in many thynge, There he acordeth ther I hym holde,

And where he diverseth in ordre of these kynge I leve hem and to other mennes rekenynge I zeve more credens whiche before hym and me Sette alle these men in ordre and degre. 1)

Ausführlich wird nun berichtet, wie das Parlament sich versammelt, die Königin gekrönt wird, aber

Bl. 16a. What is a lond whan it hath non hed?

The lawes are not kepte, the lond is desolate,
The hertys hangyng and hevy as leed,
The commonns grutchynge and evere at debate,
There is kepte no reule, ne kepte noon astate.
Thus seyde the peple of Surry al aboute,
Oure kyng is now ded, oure lyght is ny oute.

Other londis spoyle us, and that withoute mercy,
We mote nedes suffer, we may non other doo.
Though we speke and calle and for help cry
Ther is no man gladly wil come us too,
We have alwey thought þat it shuld be soo.
Withoute a kyng hov shulde a contre stonde?
We have lost for evere the name of oure londe.

We have a queen, she cometh among no men,
She loveth not ell buth bookys and scole,
Lete alle oure enemys in londe ryde or ren
She is evere in stody and evere more soole,
This wil turne us alle to wrake and to doole;
But had she a lord, yet al might be wel.
O pou blynde fortune, how turnest pou pe whel!

Now hy, now lowe, now he pat was above Lyeth low benethe in eare and myschef eke, And he pat supposed to conquere now is love,<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> A. a. D., Bl. 14a.

<sup>2)</sup> Helbenfagen von Firdusi. In beutscher Nachbildung von A. F. v. Schack. 2, Aufl. Berlin 1865, Ein ähnlicher Gebanke oft ausgesprochen 3. B. S. 346:

He shal not have here of al pis nexte weke.

Sometyme we be heyl, somtyme we be seeke.

O very onsekernesse, o chaunged and varyable,

Thou worldly lyf, for evere art pou onstable.

How shal his lond wythoute kyng now stande?

It was nevere seen zet hat he sarsynrye

Was left allone on to womans hande.

She must be wedded, his mayde, and hat in hie
Onto som kyng, oure lord may hus not lie.

Fy upon rychesse, but if hei wurshep doo

To man hat weldeth hem, for hei are made hertoo.

We shul fare elles as bese nygardes doo
Ley up here gold and whil thei spare
In al her lyve bei may not tende bertoo

Bl. 17a. To have oo myrthe or any weelfare,
Ryght evene thus are we lykly to be brought in eare,
We shul have rychesse, and it shal do no good.
God forbede eke bat this ryal blood

Of oure noble kyng shuld eese thus in þis mayde.

We wyl requyre hir on all maner wyse

For to be wedded, Dus þe peple sayde,

Ther is no reule in lond ne in justyse,

They sette the shire, þe eessyons and the cyse

Ryght as hem lest. Will for resoun gooth now.1)

This governaunee is no thing to oure prow.

And if we to batayle shulde us enbraas

Ho shal lede us? ho shal be oure gyde?

A womankeende nevere zet able waas

To reule a peple that is gret and wyde,

To sette be standard, the wyng on the syde;

So ist das Dasein wechselvoll und kurz.
Und hinter seder Höhe folgt ein Sturz.

S. 347: Es scheint daß diese Welt kein Mitleid kennt;
Sie zieht den Menschen auf mit süßem Schmeicheln,
Läßt von der Hand des Glückes sanft ihn streicheln,
Nachts aber plöglich trifft durch ihre Schickung
Uns Glend, Noth und jegliche Bedrückung
Und Stürme brausen, wider uns empört.

1) Sit pro ratione voluntas, Juvenal. Sat. VI, 223.

And if we chese to oure captayn ony lord Envye and rancour wil cause sone discord.

This was her lay thurgouthe al the land.

Whi is oure queen thus longe withouten a kyng?

Bothe hey and lowe, al had þis on hand

Why is she onwedded, þis younge, this fayre thyng?

She is ful wys, she is ful lykyng,

She is ful able an housbond for to have,

She mote so nedes if she wil us save.

Upon this mater evene with a comon assent
Thei made a gaderyng withouten autorite.
For certeyn lordes ryght soone have bei sent
That bei shul come the comon profyte to see
Among hem alle, bis was thanne her decree,
Upon this mater a letere wil thei wryte,
In moost goodly wyse bei wil bat lettere endyte,

And to hir moder whiche is her lady eke
Wryte and pray pat pei wil to hem seen,
As thei be ladyes mercyful and meke,

31. 17b. Thei suffre no more the lordis thus of Greke
Overe ride hem soo, it was not the olde gyse.
The lettere certeyn was wreten in this wise:

In whiche bei shal on to her lady the queen

Oonto oure ladies, the oldere and the younge,
Be it now known þat thurgh al Sury lond
It is seyd and spoke, ny of every tounge
That þei were nevere so lykly to be bond
To other londes whiche han the heyere hond
As thei are now, wherfore togedir þei erye
Onto yov ladyes that ye wil have mereye

Upon zour men, upon zour lordes eke,
Thei may not lyve but þei defended be.
Youre hertes ben so pytous and so meke,
Ye wil not lete þis mater slyd, hope we.
What is a lord but if he have mene?
What is a peple but if he have a lord?
Loke every kyngdom thurghoute al the world.

But if thei have a man that dar weel fyte
Thei are put under, it was not seen er now
That Surry and Cypre and pat ylde pat hyghte
Cande, the ryche, pat hath a see ful row,
Shulde be thus kyngeles, to God we make a vow,
We may not lyve thus longe in reste and pees,
Off elamour and ery wil not we sees,

But evere beseeke you as oure ladyes now heere
Ye wil be governed and werke be counsayle.
Thenketh ye be to us bothe loof and dere,
And thenketh oure servyse may yet somwhat avayle,
Lete some pyte oute of your hertys hayle,
Suffre youre peple to have somwhat of her desyre;
This was the losse certeyn of men of Tyre,

Thei had no kyng, therefore thei had no grace,
Whan Appolony was ded, fro hem passed and goo
Every man as there his owne mayster wace,
God forbeede that evere it were soo
In Surre lond, for thanne were it undoo,

Bl. 18a. It was nevere seen, for sooth ne nevere shal be,
And if it were farwel felyeyte.

This we desyre now shortly for to telle,
And thus desyreth al the lond be dene,
This is the conclusyon of oure grete counselle
That oure zounge lady mote nede wedded bene
Lete her have choys, she is wis, we wene,
Chois hath she, for many one wolde hir have.
Delyvere this mater, so God zoure soulys save.

This pyng is al that we wil sey now,
We aske an answere, and that in hasty wyse,
We pray to God to whom we alle mote bow
He sette zow soo and lede in swiche a gyse
That right to morwe ere ze oute of your bed ryse
And er ze come oute into pe halle,
That ye desyre as we desire now alle.

Auf diese Vorstellung antwortet die Mutter Katharinens, sie wünsche die Vermählung ihrer Tochter von ganzem Herzen. Es wird daher ein Parslament berusen, um diesem die Frage vorzulegen.

A ryche man cke þei seyn that he was,

His wordes were taught hym with ful besy cure

Of a clerk there the more and cke the las,

His wyt was not sufficient as in þat cas

To speke in this mater ryght thus he thought:

"Myn owne lady", he seyde, "it is ful deere abought

"The absens of your fadir now in this land.
"I have lost myself, and so have other moo,
"A thousand pound pat was tho in myn hand
"Whan pat he deyed and wente us thus froo.
"The same have other men; I am seeker, it is soo.
"We are come now heder to here youre entent
"In this mater and ye aske avysement.

B1. 22a. "Ye myght a be avysed, lady, weel I know "Longe er þis tyme if ye had lest.
"In longe abydynge is ful litel prow.
"Al that evere I meene I wolde þat ye west.
"It is more sekyr a byrd in your fest "Than to have three in þe sky above 1)
B1. 22b. "And more profytable to youre behove.

"The grey hors whil his gres groweth
"May sterve for hunger, thus seyth the proverbe.
"Every wys man as well as I now knoweth
"The soor may swelle longe er the herbe
"Igrowe or rype, a grete clerk of Viterbe?)
"Syde soo somtyme and wrote it in his booke,
"We have ful grete nede to spye and to looke.

"To governe the lawe that it shuld not erre,
"To be to traytours bothe cruel and row,
"To lede pe lordis whan thei go to werre.
"Fro youre kende this governauns is ful ferre,
"Youre blood is not so myghty for to abyde
"To see men slayn be youre owen syde,

<sup>1)</sup> A Handbook of Proverbs by H. G. Bohn, London 1855, ©. 281: A bird in the hand is worth two in the bush; ©. 301: A sparow in hand is worth a pheasant that flieth by.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich Jacob von Viterbo († 1308).

"To see be boweiles cutte oute of his wombe
"And brent before hym whil he is on lyve,
"To see men be served as thei serve a lombe,
"Thurghoute his guttes bothe ronde and ryve,
"To see hem drawe oute be foure and be fyve,
"Youre pytous herte myght not see bis chaunce,
"For it wolde make you to falle in a traunce.

"Therfore it is best to yow, thus we thenke,"
"To take a lord that may suffre al þis,
"Whiche may see men fleete and also hem synke,
"Suffre hem to smerte whan þei doo amys,
"Whan thei do wel to have reward and blys,
"Ryght thus I mene, I make no lengere tale,
"But ye doo thus grettere groweth oure bale.¹)"

Katharina meint dagegen, die Großen hätten sich früher auch ohne die schützende Hand ihres Vaters zu vertheidigen gewußt, Bl. 23°. Ihr erwidert aber Clarus, prynce of Capados (Bl. 23°, 3.30) mit dem Anpreisen eines Königs; die Weiber besäßen Schönheit anstatt der Stärke, Bl. 23°. In gleicher Weise meint auch der erl of Jaf (Bl. 25°, 3.10), ein König könne viel besser als eine Fran jeden Ausstand unterdrücken und Ruhe im Lande erhalten; aber Katharinen liege das nicht am Herzen.

Bf. 25°. "Ye sette more be God pat sytteth above,
"Be an olde book and eke more deynte have
"Than be iustes or werre, lust or ell love,
"Men seyn thei shal brynge you to your grave.
"What doo your bookys? Sekirly thei wil not save
"Neither man ne beeste, they dulle a mannys mende,
"Apeyre his body, his eyne thei make blynde.

"He pat taught yow first bis scole, I pray,
"He mote be hanged, I trowe, he is worthy,
"He hath you brought and put in suche aray
"That myrthe and joye ye late hem slyde forby,
"Evere at bookys ye sitte, knele and ly.
"Allas, Madame, how lese ye your tyme.<sup>2</sup>)
"I wepe so sore, I may no lengere ryme.

<sup>1)</sup> Die etwas unrichtige Anordnung dieser Stanzen in Nr. 396 (die ersten beiden auf Bl. 21a, die andern auf Bl. 22a fg.) ist nach Nr. 168, Bl. 232 fg. berichtigt worden.

2) In welchem Sinn Boccacio diese Redensart anwendet, ist bekannt.

25. "For Goddys love and for youre puples sake
"Chaunge now your lyf and lete youre book be stille,
"Looke no lengere upon the letterys blake,
"For be my wytte stody shal yow spylle,
"Tende on to myrthe, take a lord yow tille
"Thanne shal youre body ben ful heil and jbort,
"And moche more eese shal ye have at hert."

Gegen diesen Angriff vertheidigt die Heilige ihre Bücher: aus ihnen lerne man, was früher vorgefallen. Ohne sie würden wir weder von Adam und Eva, noch auch von der Eroberung Englands etwas wissen, Bl. 26°. Doch, scheint es, überzeugt sie Niemand, denn es sprachen noch Sir Hereules, the prince of Paphon, Bl. 26°; the duke of Damask, Bl. 28°; the erl of Lymasones, Bl. 30°; the amrell of grete Alysaundre, Bl. 30°; Syr Clamadour, duke of Antioche, the queenes cosyn, Bl. 31°; die Mutter Kathasinens, Bl. 32°; Ganfron, duke of Tyre, Bl. 34°; Baldake, prynce of Palestyn, Bl. 33°; Syr Eugeny, lord of Nichoply, Bl. 33°; the duke of Athenes, Bl. 35°, welch' allen Antworten zu Theil werden. Natürlich fönnen wir außführlich darauf nicht eingehen, nur die dem Herzoge von Antiochien gegebene Erwiderung wollen wir noch hersehen.

Bl. 31<sup>b</sup>. "Cosyn," sche seyde, "ye preyse sore a kyng, "But I wolde wete of you be eause whi "That oon man above many shal have governyng "To bidde and commaunde, sende bothe fer and ny. "What is the eause that he hath swiche maystry "Over alle men and no man hath over hym? "He is lord of lond, of body and of lym.

"In oolde tyme for stryf and for debate

31. 32\*. "Among the puple that regned too and froo,
"And for to staunche bothe envye and hate,
"For to have reule thei were compelled thertoo,
"To chese a ledere, hem for to governe thoo;
"This was the cause whi thei chose a kyng,
"Thei shulde ell a streven for many a thyng.

"For whanne there is not ellis but peere and peere, "There is non as than wil doon for other. "Oon seyth here, another seyth it shal be theere. "This stryf, it falleth betwyxe brother and brother, "Ageyn the sone somtyme stryveth be moder. "Thanne were thei chosyn ryght for þis entent "To brynge in rewle thyng þat was wrong went.

"Some were chosyn for wysdam and for wyt,
"Some for strengthe and some for humanyte,
"That, I sey, trenthe cronyclys witnesse it;
"Soo thanne a kyng as in auctoryte
"Excelleth his puple, for there been as wys as he,
"Ofte tyme seyn ryght wythinne his loond;
"Thanne may ye see þat all this servile boond

"Cam oute of fredam. The puple was sumtyme free
"And had no lord, but iche man reuled hymselve.
"Thus cam thei thanne oute of her liberte
"Be her fre choys. Ten of hem or twelve
"Were drawe awey, þei shuld no lenger delve,
"Ne doo no labour, but reule the contre aboute
"And to her hed hemselve yet muste þei loute.

"But for ye wil algates knowe myn herte"
"What hath I thenke, I telle yow plat and pleyn
"There schal never man, be he ever so smerte
"Ne eke so strong, wynne me, hat is to seyn
"Have me to spouse, I wil no lenger feyn
"But if he be soo strong hymself allone
"That he be able to feyghte with all his fone.

"This is the eende and this my wil now is.
"Lete us no more as in this mater speke.
"Soo God my soule brynge on to his blys
"This covenaunt made shal never breke.
"Ye may weel karpe, stryve, clatere and creke,
"Whanne al is doo this shal be the ende,
"Youre wordis therfore lete hem falle fro meende."

Da an diesem Tage kein Beschluß gekaßt werden konnte, kommen die Großen sehr bald wieder zusammen, um von einem elerk (Bl. 35<sup>b</sup>) eine Ansrede an die Königin zu Gnusten ihres Wunsches aussehen zu lassen. In Erswiderung darauf läßt diese sich herbei, den Mann zu beschreiben, welchem sie, wenn er sich finde, ihre Hand reichen wolle, Bl. 37°. Die Bedingungen aber sind der Art, daß das Parlament sich unter allgemeiner Bestürzung auslöst.

Soll dieser Abriß indessen nicht einen unverhältnißmäßig großen Raum einnehmen, so müssen wir darauf verzichten, näher auf die eben angedeuteten und die noch übrigen Scenen einzugehen. Nur einzelne Punkte sei es noch gestattet hervorzuheben. Die Wohnung Adrians, des Eremiten, wird an die See verlegt, Bl. 40°. Das gegen die Christen erlassene Edict weicht von allen übrigen ab, Bl. 62°. Um dem Volke zu beweisen, wie sehr Maxens berechtigt gewesen sei, es zu erlassen,

A byshop stood up tho with myter and with croos Swiche as bei used tho in her lawe, Bl. 63b.

Als Katharina von der Versolgung der Christen hört und für sie spricht, suchten sie der kyng of Armenye, 73°, der of Mede, Syr Caspanus, kyng of Macedoyne, Vl. 73°, und der provost of Perse, Vl. 74°, von der Wahrsheit der heidnischen Religion zu überzeugen. In der Disputation selbst wersden, gegenüber der Behauptung der königlichen Jungfrau, daß Saturu, Jupiter und Apollo während ihres Lebens sehr schlechte Menschen gewesen, die Götter von den Rednern allegorisch ausgedeutet, Vl. 79 sg. Unter ihnen bemerken wir a philosophre of kul grete age, an honourable man, Amphos of Athene, Vl. 76°, mayster Appolymas, Vl. 84°, welcher

Soo aferd was he nevere in al his lyf Of no mater ne of no divers eas Soo as of this mater now he fesed was, Bl. 84°,

Alfragan, a grete clerk, he thoughte to have worship in pat place, B1. 85, und endlich mayster Argot

Was chose be comon assent to dispute with hir He stood up ful solemnely, with ful sober chere Commendynge the lady as he thought best, Bl. 87<sup>b</sup>.

Obwohl viele der Passio fremde Punkte in die Disputation hineinsgebracht werden, läßt, sich die ursprüngliche Grundlage doch erkennen.

Bei der übermäßigen Ausspinnung aller Umstände fällt es auf, daß bei dem Besuche, welchen die Kaiserin und Porphyrius der Katharina abstatten, keine Unterredung zwischen den dreien Statt hat, indem die Heilige nur einige Worte an jene richtet, als sie ihr die Krone ausseht. Schließlich fügen wir noch hinzu, daß dem Maxens sein Schicksal vorausgesagt wird, Bl. 105°, und daß in ihrem letzten Gebete Katharina einen Wunsch aussipricht, durch welchen der Dichter erklären wollte, warum die Leiche der Heiligen nach dem Sinai gebracht worden sei.

Bl. 115<sup>a</sup>. O Jhesu most swettest wiche hast noumbred me Right in the collage among thi maydenes alle Doo with thi servaunt after thi benyngnyte, Spreede me in thi mercy, lete me nevere falle Into myn enemyes handes.¹) Lord, to the I calle, Doo me this mercy for thyn hye name That what maner man the right or the lame

Whiche hath my passyon in remembrauns etc.

Kurze Zeit nach Capgrave schrieb Bokenam,2) frer Austyn of the Convent of Stokclare3) in Suffolk, sein Lyf of Seynt Kateryne4) in bem Suffolk=Dialekt. Erhalten in einer von Thomas Burgh 1447 in Cambridge angesertigten, jest in der Arundelsammlung ausbewahrten Handschrift Nr. 3274), ist es von Lord Clive für den Roxburghe Club gedruckt worden.5) In this short translaeyon von beiläusig 1002 Versen, welche Bokenam

Of Kateryne Howard to gostly consolacyoun And to conforte eek of Deustoun Kateryne <sup>6</sup>)

in englysh in dayis fyve 7) machte, legte er für den bei Weitem größeren Theil, wie er selbst andeutet 8), Jean de Vignah's Legende dorée zu Grunde, während er in der zweiten Hälfte der Erzählung 9), namentlich in den Reden 10), auch andere Quellen zu Rathe gezogen haben muß. Als Beweis davon und als Probe des Gedichtes folgt hier die Unterredung Katharinens mit der Kaiserin und Porphyrius.

<sup>1)</sup> Eine andere Begründung in einem deutschen Gedichte, weiter unten.

<sup>2)</sup> Th. Tanner, Bibliotheca Britannico-Hibernica, Londini 1748, ©. 110. The Lyvys of the Seyntys (f. bie zweitfolg. Mnm.) ©. II—XVI. L. Stephen, Dictionary of National Biography, London, 35. V (1886), ©. 314 fg.

<sup>3)</sup> S. Dugdale, Monasticon Anglicanum, London, Vol. VI (1830), Part III, S. 1599.

<sup>4)</sup> Arundel MSS. Nr. 327, Bl. 1176-1366.

<sup>5)</sup> The Lyvys of Seyntys; translated into Englys be a Doctour of Dyuynite clepyd Osbern Bokenam, Frer Austyn of the Convent of Stokelare (Hrsg. für ben Roxburghe Club von Lord E. Clive) London 1835, S. 182—212. Bgl. auch Horsmann, Altenglische Legenben, Reue Folge, S. CXXVIII—CXXX.

<sup>6)</sup> Mr. 327, Bl. 118a; The Lyvys, S. 184.

<sup>7)</sup> Mr. 327, Bl. 136a; The Lyv., S. 212.

<sup>8)</sup> Im Prologe, Mr. 327, Bl. 117n; The Lyv.,  $\mathfrak{S}$ . 183: As in pe goldene legende seyth Januence.

<sup>9)</sup> So kennt er den in der Legenda aurea und deren französischer Aebersehung nicht genannten Cursates, a membre of Sathanas, Nr. 327, Bl. 1316, The Lyv., S. 204 und läßt klagende Weiber der Katharina auf ihrem Gange zur Richtkätte folgen, Nr. 327, Bl. 1346; The Lyv., S. 209 fg.

<sup>10)</sup> Rr. 327, Bl. 131a, The Lyv., S. 204, die Antwort Katharinens Bl. 132b und S. 206 die Worte der Kaiserin an Magens; Bl. 133b und S. 208 die Klage des Magens über den Absall des Porphyrius, und Bl. 134a und S. 209 das der Heiligen vom Kaiser gemachte Anerdieten.

And anoon aftyr wyth myld chere 1) Kateryne preyid be quen to come nere. Whan she come was in wurdys pleyn Ful sadly to hyr she bus dede seyn: "Be strong in hert, I be prey, lady, "For bis I wyl bow knowe?) pleynly "That aftyr be dayis bon shalt pace "To God in hevene by hys specyal grace, "For by be providence of predestynacyoun "Ordeynyd bou art to endlees salvacyoun. "Wherfore I counsel be, be of good herte "And drede no pevnys, be bei nevere so smert, "Wych momentanye ben and transytorye, "For be ende berof is bat hevenly glorve "Wych nevere shal sece, but evere endure. "Thys marchandyse ys both good and sure, And for a greth avayle may be toulde Wher men pay in erthe and receyvyn golde. "Dus doon bei wych by martyrdam "Receyvvn of hevene be noble kyngdam." Quoth Porphyre than: "We be beseche, "Of pat kyngdam sumwhat us teche. "Is yt a place of so greth blvs?" "Sekyr," quoth Kateryne, "pat place is "Of so greth brythnesse and clerte "Dat to noping yt bettyr lyknyd may be Than 3) to be sunne and yet incomperabylly "It is bryghtere and feyrere sothly "And for to spekyn of be comodyte, Ther is no trouble, ner adversyte, Noon yre, no rancour, ne trystesse, , No thouht, no languour, ner no syknesse, "Ner hungyr, ner thurst can ber dysterryne. "Absent is bens al sorwe and peyne, "But her ageyn per ys dowteles "Love and cheryte, concord and pees, "Merthe, joye and everelestyng gladnesse "And pat more pan I maye and kane expresse,

<sup>1)</sup> Arundel MS. Rr. 327, Bf. 128b fg., The Lyvys S. 200 fg.

<sup>2)</sup> kowe Mr. 327, Bl. 128b; The Lyv., S. 200.

<sup>3)</sup> And Mr. 327, Bl. 129a; The Lyv., S. 201.

"For as be apostyl Joon!) us dotht teehe "Was nevere tunge cowd telle with speche, "Nere hert thynk, nere eerys here "The jovis wych God hath to hvs dere "And welebelovyd ordevnyd above "In be blysse of hevene, wherfore to love "Swych a lord myche bounde be we." And whan bus with holy talking had she Dryvyn furth be tyme tyl it was mydnyht Ryght weel counfortyd and in hert maad lyht Wer both be guen and eek Porphyrye. And anoon bei home returnyd ful myrye. Thankyng God pat he hem grace Had yovyn hys mercy to purchaee And in affeceyoun so stroung hem made That rather devin for hys sake Thei wolde pan offence geyn hym do.2)

Ueber seine eigene und die seiner nächsten Vorgänger spricht Bokenam auch ein Urtheil im Prologe aus.

Moreovyr alle po pat redyn or here 3)
Shal pis tretyhs, as lowly as I kan
I beseehe no wyse to lokyn here
That I shuld telle hou she fyrst began
To be erystyne and howe oon, elepyd Adryan,
Hyr convertyd and erystnyd in hyr youthe,
For pat mater to me is ful unkouthe,

But who so lyst knowleche for to have
And in pat mater enuercyd to be
My fadrys book, mayster Joon Capgrave,
Whych pat but newly compylyd he
Mote he seke and he pere shal se
In baladys rymyd ful craftyly
Alle pat for ingnorance here now leve I.

1) Vielmehr Paulus, Epist. ad Cor. II, 9 (Jes. 64, 4).

<sup>2)</sup> La grant et vraye Legende dorce etc. Jehan Petit 1526, 38. 231a: Et adont la vierge prescha a la royne toutes les joyes de paradis et la convertit a la foy et luy dist qu'elle auroit couronne de martyre. Et ainsi parlerent ensemble jusques a minuyt. Et quant Porphire eut tout ce ouy il cheut aux piedz de la vierge et receut la foy de Jesu Crist avec deux .CC. chevaliers.

<sup>3)</sup> Arundel MS. 327, Bf. 118a; The Lyv., S. 183 fg.

But for as mych as pat book is rare

And straunge to gete at myn estymacyoun 1)

Compendyously of al 1 wyl declare

No moore but oonly be passyoun

Of Kateryne Howard to gostly consolacyoun

And to conforte eek of Deustoun Kateryne

If grace my wyt wyl illumyne.

Das günstige Urtheil über Capgrave in Bergleich mit dem so strengen über den Titustext kann kaum als gerecht bezeichnet werden, da beide fast dieselben von Bokenam getadelten Scenen schildern. Allerdings aber traten sie bei Capgrave, weil er noch so viele andere Dinge zu erzählen weiß, einigermaßen zurück, während sie im Titus den Hauptinhalt bilden.

Wir sahen schon, daß wahrscheinlich auf deutschem Grund und Boden ein Kapitel der goldenen Legende zu einer Predigt umgearbeitet wurde?), in England geschah dies mit dem ganzen Buche von Johann Mirkus, Kanonistus des Klosters Lilleshul in Schropshire.3) Auf diese Weise wüuschte er der Unwissenheit der englischen Geistlichkeit zu Hüsste zu kommen. Er schrieb, wie er sagt, this treti sewyng owt of legenda aurea with more addyng to so he that hathe lust to study there in shal fynde redy of alle the principale festis of the yere a schort sermon nedful for hym to tech hym and othur for to lerne, and for this treti spekith alle of sestis I wolle and pray that it be called a festial. Damit hosste der Schreiber beizutragen, that they schuldon have the more devocion in Goddus seyntys and with the better wylle com to the chyrche. Caxton druckte das Buch 1483 als Liber festialis.4) Das in ihm enthaltene Leben der h. Kathasrina theilt Hardwick's Inquiry, S. 9—11, wiedernu mit.

Auf eine von Caxton dreimal gedruckte englische Uebersetzung der Legende dorée de Vignay's können wir uns mit einem Hinweis begnügen, da schon Blades 5) und Horstmann 6) das Nöthige darüber zusammengestellt haben.

Die erste der französischen Katharinenlegenden des 15. Jahrhunderts V

<sup>1)</sup> Sine ähnliche Berklaufulierung, welche die allgemeine Gültigkeit der Behauptung aufhebt, hätten viclleicht auch ein französischer Dichter, s. S. 14, und Capgrave, s. S. 98 dem von ihnen für ihre Arbeit beigebrachten Grunde mitgeben sollen.

<sup>2)</sup> S. S. 84.

<sup>3)</sup> Dugdale, Monasticon anglicanum, Vol. VI, Pars I, S. 261—265; Pars II, S. 750 fg.; Acta SS. März, Bb. III, S. 47; andere Nachweisungen bei Horstmann, Altengl. Legend., Reue Folge, S. CX.

<sup>4)</sup> S. Blades, The Life and Typography of W. Caxton, London 1861, Bb. II, S. 134—136. Aussichtig von Horfmann behandelt, a. a. D., S. CIX—CXXVII.

<sup>5)</sup> A. a. D., S. 151 — 156. 258; 182fg. und 249fg.

<sup>6)</sup> A. a. D., S. CXXX—CXXXVIII.

findet sich in einem kleinen, mit sehr schönen Miniaturen ausgestatteten Gebetsbuche, welches als Nr. 1379 des Fonds latin der französischen Nationalsbücherei ) angehört. Ein Gedicht von 228 Versen 2), ist das Werk aus dersselben Quelle mit der Nova Historia, vielleicht genauer noch aus derzeuigen des Catalogus Sanetorum des Petrus de Natalibus, hervorgegangen, da in ihm nicht nur des Einsiedlers, wie in jener, sondern überdies auch des Vildes, wie in diesem, gedacht wird.

Puis vint a toy par verite BL 203ª L'ermite plain d'umilite, Qui t'apporta le double ymage 3) Et te dit par grant charite: Fille, le filx de deite "Si a inspire ton courage. "Or le regarde ou visaige, "Car e'est cilx qui sur touz est sage "Et sur touz a auctorite. "Fay lui de tres bon cuer hommage "Puis qu'il est de si hault parage BI. 2031 "Qu'il est filx de trinite." Et lors t'a l'ymage laissiee, Et toy comme bien appensee La saluas devotement.

Ein anderes Gebet: La vie sainete Katherine faicte et composee en forme d'oroison in 310 Versen bietet uns Nr. 380 der Lausdowne Handschiften des brittischen Museums.4) In gut gemeinter Neimerei rechnet es der Heiligen ihre hohen Tugenden vor, erwähnt dabei auch die meisten in der Passio berichteten Umstände, kann aber weiter keine Bedeutung besanspruchen.

Noch niedriger als die beiden vorhergehenden steht die in La vie sainte katherine<sup>5</sup>) auf 23 Blättern zu 30 Zeilen enthaltene Keimerei oder, wenn man will, Bänkelsängerei. Obwohl der Versasser sie wohl nur für die große Masse, vielleicht sogar auf die Jahrmärkte, berechnete, hat er sich doch noch die Mühe genommen, einige Aenderungen anzubringen. So schreibt er dem Vermählungsringe eine fast magische Wirkung zu.

<sup>1)</sup> Catalogus Codic. MSS. Biblioth. regiae Tom. III. Parisiis 1746.

<sup>2)</sup> Bl. 202a - 209b.

<sup>3)</sup> S. S. 44, val. S. 23.

<sup>4)</sup> Bl. 254b-257b, Catalogue of the Lansdowne Manuscripts in the British Museum, Part II (1819), ©. 111.

<sup>5)</sup> Publice à Paris vers 1489 par Jehan Trepperel nach Donhet's Dictionnaire des Légendes, Migne, Troisième Encyclop. théolog., Bb. XIV, Paris 1855, S. 282, Ann. 145. In der franz. Nationalbibl. hatte 1881 das Buch das Zeichen Y. † 6159.

Bl. 14<sup>n</sup> Lors saincte katherine Requist dieu et son nom. Et en apres l'annel Moult doulcement baisa

Bl. 14<sup>b</sup> Que la vierge marie En son doy luy bouta <sup>1</sup>), Lors si ferme science Jhesu crist luy presta Que les cinquante maistres Moult peu redoubta.

Bl. 17b "Maxence je te dy "Que j'ai mary si bel Et si bon et si riche "Qu'au monde n'a ung tel. "De toutes tes menaces , Ne donray ung porrel "Et tousjours pour s'amour "Garderay cest annel. "Quant en moy le voy "Je suis si asseuree "Que je n'ay paour de toy "Ne de personne nee." Lors cria l'empereur Qu'elle fust prise et lyee Et que par le borreau Sa teste fust coupee.

Quant l'un de ces tyrans Alla l'annel saisir Dieu luy fist de sa teste Ses deux yeulx hors saillir. Ung autre le voult prendre Mais ne s'en peut cheuir Car de grief mort subite

1) Bf. 10b: Puis dist a nostre dame:
"Ma mere de par moy
"Mettes a la pucelle
"Cest annel en son doy.
"Je la confermeray
"Si tresfort en ma foy
"Si qu'elle convaincra
"Les maistres de la loy.

Le veit on la mourir Puys n'y eut si hardy Qui l'annel osast prendre. Adonc fist le tyrant La pucelle despendre En une chartre obscure.

Uebrigens kommt einmal wenigstens eine Stelle vor, die man versucht ist, ganz anders als ernst zu nehmen.

Bl. 13b Le faulx tyrant lui dist:

"Tu as asses beau nom

"Et si es de lygnee

"De gens de grant renom,

"Mais tu croys en ung dieu

"Qui ne vault ung bouton.

"Les juifs le pendirent

"En croix comme larron.

"Et si ne pourroit estre,

"C'est chose trop clere veue,

"Que femme portast fruit

"Sans estre corrompue."

Lors la vierge luy dist Tantost sans attendue:

"Plus grant chose peut dieu,

"C'est chose trop congneue.

"Je le puis bien prouver

Par l'ancien testament

"Lequel n'est que figure

"Du nouvel proprement,

"Car Dieu fist a Moyse

, Veoir apertement

"Vng buisson qui ardoit

"Sans nul degastement.

"Ainsi que le buisson

"Ardoit sans degaster

"Peut sans corrupcion

"Une vierge enfanter.

"Toute chose est possible

"Que Dieu veult commander."

Le tyrant eut grant yre De son subtil parler. Da der Leser vermuthlich an diesen Auszügen schon übergenug hat, so wollen wir uns jedes weiteren Eingehens auf dieses Katharinenleben entshalten und von einer Angabe der in ihm bemerkbaren Abänderungen um so mehr absehen als sie zu anderen Legenden in keiner Beziehung stehen. Hinsichtlich der Quelle dieser Fassung gilt das bei der vorletzten Gesagte.

Eben dies paßt auch noch auf ein 1491 von Destrees in verschiedenen Bersmaßen gedichtetes Leben der Heiligen in Nr. 14977 des Fonds français der französischen Nationalbibliothet: 1) La tres admirable passion, tres devote vie, cronicque et tres magnifique legende, composee, faicte et exaree mot apres aultre selon le latin a l'honneur, loenge, gloire, exaltacion et preeminence de tres glorieuse, tres haulte, excelse, scientificque, bienheuree, felice et tres virtueuse vierge et martire Madame saincte Katherine. 2) Die 1825 Verse zeigen, wenn auch keine wirklich poetische Begabung ihres Versasser, so doch eine Gewandtheit und Abrundung der Sprache, wie sie die früheren Arbeiten nicht auswiesen. Zum Beweise dessen stehe hier der Ansang.

Bl. 41<sup>b</sup>. Sicut cervus desiderat ad fontes aquae.3) Comme le cerf desire soy retraire A la fontayne, en fuyant son contraire, Pour sa chaleur d'yaue refrigerer, Ainsi vers toy, radiant luminaire, Me viens offrir pour par art ordinaire A tous vivans ta vye debonnaire Mettre en advant, dont, se trop ingerer, Saincte vierge et martire Katherine, Me voeul sur ce, par ta saincte doctrine Pardonne moy sy que sans refuser Ta legende, clere plus que vitrine, Puisse narrer, aydant ung seul Dieu trine Auquel tu vis, luy priant pour estrine Mon rude engien ad ce faire infuser. Vray est qu'en Egipte, Jadis Grece ditte. Fille au roy Costus, En chite inclite. Des belles l'eslite, Grande et non petitte.

<sup>1)</sup> Früher 63227, Bl. 412-77b; handschriftl. Fortsetzung des im Drucke befindlichen' Katalogs.

<sup>2)</sup> A. a. D., Bl. 41a.

<sup>3)</sup> Psalm 42, 2.

Ornee en vertus, Fille 1) alexandrine, Tres saincte virgine Nee et nourrie fus; Mais ton pere insigne Mort, lors par vray signe Aprez luy royne Fus sans nul refus. Le temps pendant q'aincoire estois payenne Et advant ce que fuisse cristienne Tous lez sept ars liberaulx tu apris Tant que Orose, Therence, n'Avicenne, N'aultres pluiseurs de la loy anchienne De seience n'ont de toy plus compris. Dont tez parens, fort de desir espris Pour toy vouloir atraire a mariage, Te ont remonstre que acomplis avoys le age De quatorse ans, et que estois sans fracture Tant riche et noble et tant belle et tant saige Que sur toutes tu excedois nature.2)

Wäre der ganze Legendenstoff in der Ausführlichkeit behandelt, welche der Anfang voraussetzen läßt, so würde die Arbeit noch bedeutend länger geworden sein. Glücklicher Weise wird aber gegen das Ende hin gefürzt. Statt zu schildern, wie die Königin Porphyrius für ihren Plan eines Besuchs bei Ratharina zu gewinnen sucht, begnügt sich der wahrscheinlich ermüdete Dichter mit der turgen Bemerkung, beide hatten fich zu der Beiligen in den Kerker begeben, Bl. 67ª. Ebenso fertigt er den Zwischenfall der Geschichte, daß die Königin sich zum Chriftenthume bekennt und der darüber aufgebrachte Raiser sie bestraft, mit nur wenigen Worten ab, Bl. 72. Uebrigens benutte Destrees auch Jakob von Baraggio, wie aus der Bergleichung der in Katharina vereinten Tugenden mit den in andern Heiligen getrennt vorhandenen hervorzugehen scheint, Bl. 77b. Vielleicht beruht auch auf derselben Quelle die Bemerkung, die Heilige habe Soubz Maxence ou Maximien. Bl. 76ª, den Märtprertod erlitten, Woher er aber weiß, daß die Mutter Katharinens "cristine eult nom", Bl. 43°, dürfte nicht leicht zu errathen sein.

Endlich besitzen wir auch noch aus diesem Jahrhundert eine Uebersseung der Nova Historia unter dem Titel: L'istoire de la vie, conversion et martire de madame see Katherine, vierge glorieuse, fille du roy

<sup>1)</sup> Sandschr.: Ville.

<sup>2)</sup> A. a. D., Bl. 41bfg. Die quatorse ans erinnern an die XIIII yere des Titus, S. 67.

Costus. Sie ist enthalten in Nr. 6449 des Fonds français der französischen Nationalbücherei<sup>1</sup>), sehr gut geschrieben und besonders ausgezeichnet durch herrsiche, grau in grau gemalte Miniaturen. E su par le commandement de tres hault, tres puissant et mon tres redoubte seigneur et prince Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bougoingne, de Lothrich . . . . translate de latin en eler françois par Jo. Mielot<sup>2</sup>), le moindre des secretaires d'icelluy seigneur, l'an de grace mil quatre cens cinquante sept.<sup>3</sup>)

Da Bl. 16 die Bemerkung: Stuuaert Lieum me lya ainsin a Gand bringt, die neben dem Titelfache noch übrigen fünf Fächer des Buchrückens aber alle mit kronenbedeckten N's gefüllt find, so wanderte das kostbare Buch

verninthlich in den napoleonischen Kriegen nach Paris.

Die oben Mielot's Arbeit gegebene Bezeichnung einer Uebersetung der Nova Historia, so richtig im Großen und Ganzen sie auch ist, bedarf einer gewissen Einschränkung. Bon den 110 gezählten Blättern des Buches sinden wir von M. 22<sup>a</sup>, J. 20: mais ma mere (vgl. Nova Hist., Bl. XI<sup>b</sup>, vorslette Zeile: sed mater) bis Bl. 101<sup>a</sup>, J. 2: en la legende de saint Silvestre pape de Rome (vgl. Nova Hist., Bl. XLIII<sup>a</sup>, J. 16: in legenda saneti Silvestri pape), wenn man von einzelnen Auslassungen<sup>4</sup> absieht,

<sup>1)</sup> Früher 5402, nach der handschriftl. Fortsetzung des im Drucke noch unvollenbeten neuen Katalogs; Bl. 1ª (richtiger 7, da sechs Blätter noch vorhergehen, von welchen die ersten drei unbeschrieben sind, die andern drei den Prolog enthalten).

<sup>2)</sup> Derselbe übersetzte auch Burchard's De monte Sion Reise in's h. Land, s. Histoire littér. de la France, Bb. XXI (1847), S. 205 fg. Ueber sein Leben vgl. Vie de Ste Catherine d'Alexandrie par J. Mielot. Par. M. Sepet. Paris 1881, S. 14—16.

<sup>3)</sup> A. a. D., Bl. 110b.

<sup>4)</sup> Folgendes ift eine genaue Angabe ber ausgelaffenen Stellen (ba von ihnen nur die erste dem Originaltegte der Nova Historia angehört, die andern aber der in sie eingefügten Passio entstammen, fo ift, gur Bequemlichkeit bes Lefers, für bie letteren auf biese verwiesen worden): 1) Bl. 31a, 3. 20 zwischen: aux divines escriptures comme dit est und En icellui temps (Bl. 31b) die Stelle: adeo sufficienter, (Nova Hist., Bl. XIIId, 3. 8) bis: ab alio tyranno (Bl. XVIb, 3. 6); 2) Bl. 42b, 3. 16 zwijchen: redonderont en son chief und Puisque le messagier royal (Bl. 43a, 3. 3) die Stelle: Paruit nuntius (Pass., Bl. 173b, lette Beile) bis: in periculis non defendunt (Pass., Bl. 174b); 3) Bl. 48b, 3. 4 zwischen: imposer ceste condition und Depuis, dist elle (3. 9) die Stelle: De credulitate (Pass., Bl. 176b) bis: conpulsi sumus (Pass., Bl. 177a), indem aus ihr nur bas: sic puella ad oratores conversa dicit mit: La sainte pucelle se retourna lors vers les orateurs en disant (BI. 48b, 3.7) herübergenommen wird; 4) Bl. 612, 3. 14 zwischen: de la pourpre imperiale und conseille die Stelle: utinam advertat - inferunt cruciatus (Pass., Bl. 180b); 5) Bl. 61a, 3. 19 zwischen: a ton plaisir und En apres die Stelle: ut quos dignos - hoc solum vacat (Pass., Bl. 1806); 6) Bl. 61b, 3. 2 zwijchen: aoureront comme une deesse und Finablement die Stelle: Reus mihi - inclinaverit (Pass., Bl. 180b); 7) Bl. 61b, 3. 5 zwischen: de marbre fin und A ces paroles (3. 8) die Stelle: Hic virgo in risum (Pass., Bl. 180b) bis: beatitudinis corona (Pass., Bl. 181b).

eine genaue Uebersetzung der Nova Historia. Die Mitte, d. h. der bei Weitem größere Theil, folgt ihr auch unbedingt. Der Ansang, Bl. 1 a—22 a. 3. 19, sowie das Ende, Bl. 101 a, 3. 5—110 a, beruhen dagegen nur mehr oder weniger auf derselben. Nachdem Mielot im Prologue die Etymologie des Jakob von Varaggio, Bl. 1 a—2 b, vorausgeschickt, giebt er sodann in der Kürze die Einleitung Bruder Peters, sowie die verwandtschaftlichen Beziehenngen Katharineus nach seiner Hauptquelle, indem er aber auch andere Stellen einsslicht. Dasselbe Versahren beobachtet er in dem Schlußkapitel: Comment Constantin su percus de meselerie et lepre, Bl. 106. Ob die eingestügten Stellen aber selbständige Arbeiten oder auch Uebersetzungen sind, habe ich nicht untersucht. Welcher Art sie aber auch gewesen sein mögen, so viel ist klar, daß Mielot in seinem Buche eine aus den, seiner Ansicht nach besten Quellen geschöpfte Geschichte der Heiligen geben wollte und sür seine Zuellen geschöpfte Geschichte der Heiligen geben wollte und sür seine Zuellen geschöpfte Geschichte der Heiligen geben wollte und sür seine Zuellen geschöpfte Geschichte der Heiligen geben wollte und sür seine Zuellen geschöpfte Geschichte der Heiligen geben wollte und sür seine Zuellen geschöpfte Geschichte der Heiligen geben wollte und sür seine Zuellen geschöpfte Geschichte der Keiligen geben wollte und sür seine Zuellen geschöpfte Geschichte der Keiligen geben wollte und sür seine Zuellen geschöpfte Geschichte der Keiligen geben wollte und sür

Einen Auszug bes von uns veröffentlichten französischen Textes entshält, um auch dies noch zu erwähnen, eine Handschrift der französischen Nationalbibliothek, Fonds français Nr. 413. Win Anfange schreibt der Verfasser fast wörtlich ab, kürzt aber je weiter er kommt. Doch bleibt das Original immer erkenntlich.

Unter den deutschen literarischen Erzeugnissen des 15. Jahrhunderts, welche hierher gehören, weisen wir zunächst auf eine gereimte Abfassung der Katharinenlegende hin, welche eine Weingärtner Handschrift der Stuttgarter Bibliothek enthält. An Ausführlichkeit scheint sie einigermaßen mit Capsgrave's Arbeit zu wetteifern, denn sie füllt fünfundneunzig Seiten.2)

Ein viel kürzeres Gedicht, welches am Niederrhein entstand, hat Schade wieder abdrucken lassen. Tropdem daß es nur aus 120 Versen besteht, bietet es doch eine sonst nirgends vorkommende Nachricht: die Zahl der zur Disputation berusenen Redner war nämlich "hwelff und dair po seestzieh", V. 25, offenbar im Hindlick auf die zweiundsiebenzig Völker der Erde über beren Vertreter Katharina den Sieg davongetragen haben sollte.

Weit länger ist ein anderes niederdeutsches in Wolfenbüttel handsschriftlich ausbewahrtes Gedicht. Es füllt nicht weniger als zwanzig Blätter. Bis jetzt ist nur bessen Ansang und Ende bekannt.4)

Ferner find zwei handschriftlich in Nr. 454 n. 455 ber Donaueschinger

<sup>1)</sup> Früher Unc. 70195, Colbert 2811, Bl. XIX\*\* XIIIb (393b) — XIX\*\* XVIIId (398d); Catal. des Mss. franç., Bb. I.; P. Paris, Manuser. franç., Bb. IV, S. 30.

<sup>2)</sup> Diutiska, Denkmäler beutscher Sprache und Literatur. Hrag. von E. G. Graff, Stuttgart und Tübingen, Bb. II (1827), S. 67 fg.

<sup>3)</sup> Schabe, Geiftliche Gebichte, S. 104—108; auch hanbschriftlich vorhanden in Hannover, S. E. Bobemann, die Handschriften der kgl. öffentl. Bibliothek zu Hannover, Hannover 1867, S. 620.

<sup>4)</sup> Beröffentlicht von B. Zimmermann im 25. Jahrg. ber Germania, S. 201.

Hofbibliothet!) uns erhaltene prosaische Bearbeitungen anzureihen. Von ihnen macht die zweite den Vater der Heiligen zum "König ze Zippern", muß sich also einer Quelle bedient haben, die auch Capgrave<sup>2</sup>) für sein Werk benutzte. Außerdem begegnen wir der gleichen Angabe noch in zwei von Deutschen versaßten Gedichten über den Gegenstand<sup>3</sup>). Ihr Verhältniß aber, sowohl unter einander als auch zu dem Donaueschinger Texte, entzieht sich wegen der Kürze der Bemerkung jeder, auch nur annähernd sicheren Benrtheilung.

Selbst ein bentsches Mysterium, welches unseren Stoff behandelt, sehlt nicht, ein Ludus de beata Katharina. Auf Bedeutung irgend welcher Art kann es keinen Anspruch machen. Es wurde wahrscheinlich in Ersurt gebichtet, in Mühlhausen aufgeführt, und ist von Stephan mitgetheilt worden. Vielleicht arbeitete der Verfasser nur nach dem kurzen Verichte der goldenen Legende. Wenigstens sind mir in dem kleinen Stücke keine Stellen aufgefallen, welche die Bekanntschaft mit einem aussührlicheren Texte unbedingt voraussehen lassen.

Eine schon 1500 bei Grüninger in Straßburg erschienene deutsche Uebersetzung der Nova Historia<sup>5</sup>) erwähnen Hain<sup>6</sup>) und Potthast.<sup>7</sup>) Bermuthlich beruht sie auf der in demselben Verlage heraußgekommenen sateinischen Außgabe des Buches. Ein deutscher Auszug des Ansangs der Nova Historia, so weit sie die Hertunst Katherinens aus königlichem Geschlechte betrifft, sindet sich unter dem Titel: Origo Katherine auf Bl. 73°—78° einer Papierhandschrift des 15. Jahrh., welche jetzt als Nr. 15698 der Additional Manuscripts des brittischen Museums ausgeführt wird. Einige Aenderungen machen sich zwar darin bemerkbar, doch sohnt es sich nicht der Mühe besonders darauf einzugehen.

Vielleicht angeregt durch Dorland machte ein anderer Niederländer um diese Zeit seinen Landsleuten die Katharinenlegende in ihrer Muttersprache mundgerecht in: Sinte Katherinen Legende: gheboerte en der | bekehringe en passye der heyligher maghet. Lette Seite: Gheprent tot Ant | werpen bij mij Go | uaert Bae. Der Verfasser war sichtlich bemüht alle auf die

<sup>1)</sup> Barad, a. a. D. S. 310 fg.

<sup>2)</sup> S. 97 und S. 100, Anm. 5.

<sup>3)</sup> S. Chalpbs, S. 123, und ben Schweizer, S. 137.

<sup>4)</sup> Neue Stofflieferungen für die deutsche Geschichte, Zweites Heft, Mühlhausen 1847, S. 160—167, vgl. S. 154 und 151.

<sup>5)</sup> S. 48.

<sup>6)</sup> Repert. Bibliogr., 36. II, 32r. 12851.

<sup>7)</sup> A. Botthaft, Wegweiser burch die Geschichtswerke des europäischen M. A. Suppelement, Berlin 1368, S. 135.

<sup>8)</sup> Bgl. Uitvinding der Boekdrukkunst getrokken uit het latynsch Werk van Gerard Meerman van Henrick Goekinga. Hierachter is gevolget ene Lyst der

Heilige bezüglichen Nachrichten in einem das gauze Material erschöpfenden Werke zusammenzustellen. Er beginnt daher mit der Namenserklärung seiner Heiligen im Anschluß an Jakob von Baraggio<sup>1</sup>), giebt dann nach Dorland die Geburt und Geschichte Katharinens dis zum Tode ihres Vaters<sup>2</sup>) und legt für den Rest seiner Arbeit die Nova Historia zu Grunde.<sup>3</sup>) Sodann schließt er außer dem wahrscheinlich auf der letztgenanntn Quelle bernhenden Ende des Maxens<sup>4</sup>) und dem Lobe der Heiligen<sup>5</sup>) nach der Legenda aurea auch an: die Gründung des Sinaiklosters und die Aussindung des Leichsnams<sup>6</sup>), dies letztere wohl wieder nach Dorland. Die noch übrigen Blätter des Buches süllen Berichte über die von Katharina gewirkten Wunder und über das Sinaikloster.<sup>7</sup>)

Noch erwähne ich hier drei von Toldy Ferenc veröffentlichte ungarische Katharinenlegenden.<sup>8</sup>) Die bedeutendste von ihnen ist diejenige des Ersekujvarer Coder der ungarischen Akademie. Sie besteht aus nicht weniger als 4067 meist achtsüßigen Versen mit paarweisen Reimen. Obgleich ich nicht ungarisch verstehe, glaube ich doch nach den lateinischen Ueberschristen der einzelnen Abschnitte dieser Dichtung schließen zu können, daß viele Züge derselben auf Dorland beruhen, so gleich im Ausange das Herbeirusen eines Astrologen von Seiten des Costus. Ob aber der ganze Inhalt dieser Legende auf die Erzählung des holländischen Karthäusers zurückzusühren ist, sehe ich mich außer Stande zu bestimmen, da ich einerseits, wie schon bemerkt, das zedenssalls hier in Vetracht kommende Werk Dorland's nicht kenne, andererseits die erwähnten lateinischen Ueberschriften auch nicht immer Andentungen bieten. Die beiden andern ungarischen Katharinenlegenden sind in Prosageschrieben und bedeutend kürzer.<sup>9</sup>)

Das 16. Jahrhundert, auf dessen Darstellung wir jest übergehen können, muß ich mit dem Hinweis auf eine mir leider nur ihren Ansangsworten nach bekannte griechische Legende eröffnen. Sie ist in Nr. 1632 des Fonds gree der französischen Nationalbibliothek enthalten und beginnt: Er toler tolerrankerte zoórois dnor khaolkerer d nagáropos na ásekods Ma-

Boeken in de Nederlanden gedruckt voor't Jahr MD opgestellt door J. Visser Amsterdam 1767. ©. 63.

<sup>1)</sup> Bl. 1b; f. S. 19.

<sup>2)</sup> Bl. 2a-9b; f. S. 89 fgg.

<sup>3)</sup> Bl. 9b-23a; f. S. 48 fgg.

<sup>4)</sup> Bl. 23a.

<sup>5)</sup> Bl. 23a-25b.

<sup>6)</sup> Bl. 25b-28b.

<sup>7)</sup> Bl. 28b-36b.

<sup>8)</sup> Alexandriai Szent Katalin verses Legendája . . . . kiadta Toldy Ferenc. Pest 1855.

<sup>9) 6. 89.</sup> 

ξέντιος ἦτον μεγάλη καὶ πολλὴ είδωλολατρεία (Bl.  $σε^b$ ). Es scheint dennach hier eine selbstständige Arbeit vorzuliegen.

Noch weniger als von diesem Buche kann ich von der Legende s. Katherine, Basileae 1504, irgend eine bestimmte Nachricht geben, indem ich nur durch eine Bemerkung Mone's 1) von dem Vorhandensein derselben ersahren habe. Möglicher Weise ist sie nichts weiter als ein einsacher Wiederabdruck der in Straßburg erschienenen Nova Historia.

Unter den versissizerten Bearbeitungen der Legende nennen wir in diesem Jahrhundert zuerst die 583 Hexameter zählende Dive Catharine virginis per Petrum Chalydem heroiea vitae descriptio.<sup>2</sup>) Sie gehört sast noch in das erste Jahrzehnt dieses Zeitraums, denn das Ph. F. Benedicto Chelidonio musophilo Or. D. Benedic. zugeeignete Widmungsschreiben ist unterzeichnet in Fridurgo Brisgaudio ex aedidus conducticiis 1511.<sup>3</sup>) Außer dem Metrum deutet im Gedichte Nichts auf poetische Behandlung des Gegensstandes. Die verschiedenen Borfälle desselben werden bald weiter außegesponnen, bald mit einander vermischt. Für die Geschichte der Legende ist das Buch wohl nur dadurch von einigem Interesse, daß es den Beweis liefert, die Sage von dem cyprischen Ursprunge Katharinens habe auch unter den deutschen Geschrten Glauben gefunden. Es heißt nämlich

Salamina quidem Cypri Metropolis ingens, Diviciis templisque deum murisque superba, Hine Catharina suae duxit primordia vitae.<sup>4</sup>)

Die Heirathsgeschichte wird uns erspart, obwohl nicht jede, für uns jetzt anstößige Bemerkung. Da indessen der Dichter in dem Widmungsschreiben selbst erklärt, sein Wunsch sei in texenda historia rudis poeius quam elinguis esse 5), so können wir uns nicht beklagen und eilen über seine Arbeit als die primas studiorum messes 6) des Versassers hinweg.

Eine andere Vita beate Katherine von jedoch nur 124 Hendekasyllaben besitzen wir in einer Handschrift der kgl. Bibliothek des brittischen Museums. 6) Seeundum ecclesiasticam Cesarisburgi 7) hystoriam extemporaliter com-

<sup>1)</sup> Lateinisch: Hymnen des Mittelalters, Freiburg i/B., Bb. III, 1855. S. 375 u. 377.

<sup>2)</sup> Dine Catharine vir | ginis per Petrü Chalybem | heroica vitae descriptio | Item Vita D. Barbarae | Vita D. Vrsulae | Confessio publica | Salutatio Angelica | Panegyris Mariae | Epigrammata | Fridericus Peypus | Nurenbergae impressit (1515). 
©. Banzer, Annal. Typogr., Nurenb. Bb. IX (1801), ©. 546, Rr. 1156.

<sup>3)</sup> Bl. 2a.

<sup>4)</sup> Bl. 3a. E. 97, 100, 121 und 137.

<sup>5)</sup> Bl. 2a.

<sup>6) 12.</sup> B. XIV. Vita beate Katherine illustris, 36. 65-95. €. A. Catalogua of MSS. of the King's Library by D. Casley, London 1734, €. 200.

<sup>7)</sup> Cherbourg.

posita, ist sie ohne allen Werth. Dennoch will ich den Anfang hersetzen als einen Beweis, in welcher Art man im 16. Jahrhundert die lateinische Sprache aus dem Stegreise handhaben konnte.

Cum Maxentius imperator omnes Iussisset malus incolas deorum Ad libamina convenire eives Urbis quam macedo, tyrannus ille Magnus, condidit et suo vocavit Claro nomine virium suarum, Illic tune erat erudita virgo Deviginti eadem duos adepta Annos, nomine Katherina dicta, Costi filia regis, arte multa etc.

Vielleicht wurde das Gedicht zu Ehren der Heiligen als Schuppatronin Katharinens von Aragon bei irgend einer feierlichen Veranlassung gesprochen. Diese Vermuthung wird wenigstens nahe gelegt durch die ihm vorhergehende, Heinrich VIII. und Katharina gewidmete exposition du pseaume huitiesme de David aplique en leur tres glorieuse louange par chascune lettre de leur royaulx noms.

Kaum viel mehr werth ist ein frostiges Epitaph von 20 Distichen, welches Franziscus Bonadus Santonensis der Heiligen unter dem Titel Divae Catharinae, virginis et martyris, monodia!) sette.

Die bebentendste Dichtung, welche dieses Jahrhundert über unsere Legende aufzuweisen hat, ist des berühmten Helius Goban Hesse's?) Brief Catharina Christo.3) Wie weit dieser sich aber auch über die denselben Gegenstand behandelnden Werke Anderer erheben mag, dennoch gehört er nicht gerade zu den besten Erzeugnissen der Muse des unlängbar begabten Dichters.

<sup>1)</sup> Ad Chri | stianissimvm | Galliarum Regem Franciscum | primum, Monodiae illustriū ali- | quot personarum veteris atque | noui testamenti | vt sanctorum | catalogo impinguntur | autore | Francisco Bonado Santonensi, | a sacris musis Angeriae pres- | bytero, in libros tres ad diuini | Ternionis prognosim triptitae | Parisiis 1538. Lib. III, Monod. 30, 31. 91.

<sup>2)</sup> Neber sein Leben vgl. J. Camerarii Narratio de Helio Eobano Hesso. Rec. J. Th. Kreyssig, Misenae 1843; De Helio Eob. Hessi Ortu et Nomine, zwei Dissertationen, Gießen 1739, 40; Helio Eoban Hessi Ortu et Nomine, zwei Dissertationen, Gießen 1739, 40; Helio Eoban Hessi Ortu et Nomine, zwei Dissertationen, Gießen 1797., 2. Ausl., unter dem Titel: Ansang und Fortgang der Reformation oder H. E. H. Leine Zeitgenossen. Gotha 1817. Hel. Cob. Hessie, Ein Lehrer: und Dichterleben aus der Resormationszeit. Bon M. Perh. Berlin 1860; Hel. Cob. Hessie, ein Lebensbild aus der Resormationszeit. Bon G. Schwertgall. Halle a/S. 1874; Hel. Cob. Hessie, Sein Leben und seine Werke. Bon G. Krause. Gotha, 2 Bde. 1879.

<sup>3)</sup> Delitiae poetarum germanorum hujus superiorisque Aevi illustrium, Pars II, Auctore A. F. G. G. Francofurti 1612, Heroidum Lib. III, ©. 1352—58.

Schon der Gedanke, welcher jener Jugendarbeit Hesse's, den Heroidum epistolarum libri tres, zu Grunde liegt, ist kein glücklicher; überdies widmet ihr Verfasser noch den weitaus größeren Theil von den 116 Distichen des Briefes der Hochzeit der Heiligen, also einer Begebenheit, deren Unstattshaftigkeit er selbst fühlen mußte. Seiner dichterischen Eingebung war daher sich frei und ungehindert zu entwickeln nicht gestattet.

Gegen den Schluß des Jahrhunderts begegnen wir endlich noch einem Italiener, dem Petrus Angelius Bargaeus (1585—96)) Da ihu, wie er in einem der neun Widmungsdistichen Ad Alexandrum Medicem, Archiep. Florent., S. R. E. Cardinalem, sagt:

In lucem e tenebris puerum Catharina vocavit Ingeniumque acuit commiserata meum,

so gelobte er, der damals dreizehnjährige Knabe (S. 378), der Heiligen ein Botivgedicht für die ihm erwiesene Wohlthat zu widmen, und erledigte sich seines Versprechens in 321 Hexametern.<sup>2</sup>) Ohne die einzelnen Handlungen der Geschichte besonders genau zu schildern, nimmt der Versassenscheit, die herrlichen Eigenschaften seiner Retterin, besonders deren Gelehrtheit zu preisen (S. 381 fg.), Gott als den allmächtigen Herrscher über alle Natursträfte in Katharinens Rede zu seiern (S. 383 fg.), sowie auch die Heilige nm die Erneuerung ihres Schutzes anzuslehen (S. 388 fg.). Den Namen des Kaisers welcher sie versolgte nennt er nicht, wohl aber Faustina als den seiner Gemahlin. In Bezug auf jenen hatte er daher wohl Zweisel, versließ sich aber sür diesen auf Petrus de Natalibus (s. S. 45). Nicht in Folge der Opfer, zu welchen die Christen gezwungen werden sollten, wird der Konslitt Katharinens mit dem Kaiser hervorgerusen, sondern

Quominus et Christi cultum nomenque professa Vulgaret Pharias mysteria tanta per oras Comprendi immeritam et concludi carcere mandat (©. 382).

Uebrigens zeigt die Arbeit keinen dichterischen Schwung. Vielleicht trägt das Alter des Verfassers davon die Schuld. Da es in Petri Angelii Bargaei Poemata omnia diligenter ab ipso recognitae, Romae 1585, nicht abgedruckt ist, die Widmung des Buches ferner dem Alexander von Medicis (dem späteren Leo X.) den ihm erst 1583 verliehenen Kardinalstitel beilegt<sup>3</sup>), der Dichter endlich sich selbst einen senem petentem eulparum

<sup>1)</sup> Leben und Schriften in Giamm. Mazzuchelli, Gli Scrittori d'Italia, Brescia 1753, Vol. I, Part. II, p. 747—755; Tirabosehi, a. a. D., Bb. VII, P. 4, p. 2138—42.

<sup>2)</sup> Petri Angelii Bargaei Syrias. Hoc est Expeditio illa celeberrima Christianorum Principum qua Hierosolyma ductu Goffredi Bullionis Lotharingiae Ducis a Turcarum tyrannide liberata est. Ejusdem votivum Carmen in D. Catharinam. Florentiae 1591.

<sup>3)</sup> Ughelli, Italia sacra, Bb. III, Sp. 189 B.

veniam (S. 388) nenut, so ist klar, er habe erst in sehr später Zeit sein im dreizehnten Jahre gegebenes Bersprechen erfüllt. Auch merkt man stellens weise die Schwathaftigkeit des Alters z. B. an der vielleicht durch Metasphraftes, Kap. X fg., angeregten Schilderung der Allmacht Gottes.

Fe weiter wir in der Geschichte der Legende vorgerückt sind, um so mehr haben wir gesehen, ändert sich ihr Inhalt. Die verschiedenen Besarbeiter, besonders die diesem Jahrhundert angehörigen, weiterhin erwähnten Pietro Aretino und Marco Filippi, scheinen sast mit einander gewetteisert zu haben, wer die wunderbarsten Begebenheiten in sie hineinbringen könne. Sine Gegenwirkung konnte daher unter dem reinigenden Sinflusse der Ressormation nicht ausbleiben. Da jedoch die römischskatholische Kirche nicht gewillt war, ihre Heiligen, zumal nicht die aller Orten bekannte Katharine, sahren zu lassen, so griff man für sie auf Simeon Metaphrastes als auf eine angeblich reine Quelle zurück. Deshalb druckte Surius eine lateinische Uebersetzung des von jenem versaßten Textes!) und der Bischof Osorius da Fonseca beschränkte sich in einer In laudem D. Aecatherinae Oratio?) nur aus dem Berichte jenes Griechen genommene Thatsachen anzusühren.

Endlich sei noch im Vorbeigehen erwähnt, daß einige Ereignisse der Katharinenlegende in den von D. Agricola herausgegebenen Marei Maruli Spalatensis dene vivendi instituta<sup>3</sup>) als Beweise für verschiedene Thesen des Buches beigebracht werden, und daß auch Baptista Fulgosius<sup>4</sup>) in seinen

<sup>1)</sup> De probatis sanctorum historiis, collectis per L. Surium, Coloniae Agrippinae, 36. VI (1575), Martyrium s. m. Aecaterinae, Autore Simeone Metaphraste, S. 580-587 (wiederabgedruckt in Migne, Patrol. Curs. compl. Ser. gracea, Bb. 116, Paris 1:64, Sp. 275-302). Ein fehr furzer Auszug bavon in Vitae Sanctorum ex probatissimis Authoribus et potissimum ex A. Lipomano et L. Surio brevi compendio summa fide collectae per Fr. Haraeum (Verhaer) Ultrajectinum. Edit. altera Antverpiae 1578, S. 878: De s. Catharina, V. et M., ex Ordinario novo. Da hier die Raiserin Faustina genannt wird, muß der Ginfluß des Betrus de Natalibus vorausgefett werben. Ginen größeren, mit einigen gelehrten Unmerkungen verfebenen Auszug giebt Vitae Sanctorum ex selectissimis et probatissimis orthodoxis Patribus, primum quidem per V. P. Zachariam Lippeloo Carthusianum fideli Compendio conscriptae, nunc vero recens recensitae, exactissime recognitae ac hactenus tam ex R. P. Ribadeneira S. Soc. Jesu, quam aliunde desideratis, affatim locupletatae studio et labore V. P. Cornelii Grasii, itidem Carthusiani. Tom. IV. Coloniae Agrippine 1616, S. 591-597: Martyrium S. et clariss. Virg. Cathar. ex eo quod est apud Simeon. Metaphr.

<sup>2)</sup> Hieronymi Osorii Lusitani Episcopi Algarbiensis Operum Tomus quartus. Romae 1592, Sp. 509—540. &gl. über ihn Ant. Possevini Apparatus sacer, Colon. Agripp. 1608, &b. I, S. 743 fg.

<sup>3)</sup> Basileae 1513, L. II, c. 10, Bl. 57b; L. III, c. 2, Bl. 72d; L. IV, c. 8, Bl. 140c; u. L. V, c. 6, Bl. 202b.

<sup>4)</sup> Tiraboschi, α. α. Ω., Tom. VI, Part. II, S. 1150. J. A. Fabricii Bibliotheea latina mediae et infimae aetatis ed. J. D. Mausi, Patavii 1754, Bb. II, S. 223—225.

Factorum Dictorumque Memorabilium Libri IX.1) zweimal der h. Katharina gedenkt. So unbedeutend die Stellen in beiden Büchern auch sind, so können sie doch als Zeugen der Theilnahme, welche man dem Leben der geseierten Märthrin widmete, eine gewisse Beachtung in Anspruch nehmen.

In der europäischen Nationalliteratur dieses Jahrhunderts sehen wir die Bearbeitung der Legende dort wo fie früher eifrig geblüht, in Deutschland, England und Spanien abnehmen, in Frankreich fogar gang erfterben, bagegen aber treten in Italien, einem Lande, welches ihr bis dahin weniger Aufmerksamkeit geschenkt hatte, zwei Dichter auf, beren willkürliche Behandlung des Stoffes diesem abermals ungeahnte Erweiterungen guführt. Der erfte von ihnen, Bietro Aretino2), folgt, ohne fich auch nur im Geringsten an die Tradition zu binden, in seiner Vita di Catherina Vergine3) gang allein dem Beftreben, sie interessant zu machen. Daber stirbt die Mutter Ratherinens bei beren Geburt. Ihr Bater aber wird nicht nur von seiner in Kolge einer Bision von einem Ginfiedler bekehrten Tochter für den chriftlichen Glauben gewonnen, sondern fogar vor den Augen der Beiligen bingerichtet, nachdem diese in der gewöhnlichen Weise Maxens gegenübergetreten ift. Dabei versteht es sich fast von selbst, daß die Grausamkeit des Raisers in den grellsten Farben geschildert wird. Go erleiden einige von Ratharina bekehrte Chriften in dem glübenden, von dem Gründer Alexandriens dort errichteten, ehernen Bucephalus einen qualvollen Tod. Bei einer folchen Darstellungsweise erstaunt man nur darüber, daß die Beirathsscene, ob unter Spagnuoli's Einflusse?4) so verhältnißmäßig nüchtern im Rerter vor sich geht. Uebrigens muß dies Erzeugnis der Mufe Bietro Aretino's fehr gefallen haben, benn nicht nur wurde es in's Frangofische übersett, sondern es erlebte auch im 17. Jahrhundert noch zwei Auflagen.

Eben solche, um nicht zu fagen noch größere Freiheiten als der Tos=

<sup>1)</sup> Mediolani 1509; Lib. III, Cap. III, De patientia, (Parisiis 1587, Bl. 99.); Lib. VIII, Cap. XVI, Quae res magnae quibusdam contigerunt, (1587, Bl. 306). Noch 1604 erschien eine Ausgabe in Köln; ob später, weiß ich nicht.

<sup>2)</sup> Tiraboschi, a. a. D., Tom. VII, Part. III, Lib. III, Cap. I, LXXXVIII, S. 1529 bis 1538; Giamm. Mazuchelli, La vita di Pietro Aretino, Padua 1741, merft S. 222 bie verschiebenen Ausgaben und die französische Uebersetung der Vita di Catherina an, giebt auch auf S. 201 solgende Aeußerung Aretino's selbst über sein Buch, das, wie er meint, si sostien quasi tutto in sul dosso della invenzione, perocchè, oltre che ogni cosa che risulta in gloria di Dio è amessa, l'opera che in se stessa è poca, sarebbe nulla senza l'ajuto che io le ho dato meditando.

<sup>3)</sup> La vita di Catherina | Vergine composta | per M. Pietro Aretino | s. l. et a. bie an ben Marchese del Vasto gerichtete Borrebe ist Benedig ben 25. Nov. 1540 unterzeichnet. La vita di Catheri | na Vergine composta | per Pietro | Aretino 1541. s. l. Beide Ausgaben, 16°, haben 110 Bl., die Seite zu 29 Zeisen. Vita di | Caterina | Vergine e martire | divisa in tre Libri | di Partenio Etiro | etc. In Venetia 1630 u. 1636.

<sup>4) 6.88.</sup> 

caner exlaubte sich der Sicilianer Marco Filippi, detto il Funesto1), mit der Legende.2) Indem er Dorland's Arbeit3) feinem 933 Stanzen gablenden. in zwei Monaten in dem Gefängnisse Balermo's geschriebenen Gedichte 4) zu Grunde legte, entlehnte er babei die Amme von Spagnuoli 5), beschränkte sich aber nicht einen so untergeordneten Gebrauch von dieser Versönlichkeit zu machen als ihr Erfinder. Sie ist es, welche als geheime Christin nicht nur das ihr anvertraute Kind für den eigenen Glauben gewinnt 6), sondern auch, da sie später die Rathgeberin ihres Zöglings wird, die erwachsene Jungfrau veranlaßt, als ihre Eltern sie zu verheirathen munschen, bei ber Wahl eines Gatten als Bedingung aufzustellen, daß er vor derselben eine Disputation mit ihr zu bestehen habe, um über seinen Werth ein Zeugniß abzulegen.7) Bang eigene Dichtung Filippi's ift, und hiemit überträgt er vielleicht, wie Capgrave den englischen Barlamentarismus des 14. Jahrhunderts, eine characteristisch italienische Einrichtung des sechzehnten in die Legende - daß ein am Hofe zu Alexandrien lebender "Imbasciatore" des Marens an diesen nach dem Tode des Costus sogleich einen Brief schreibt, um ihn in nicht weniger als 16 Stanzen einzuladen, die junge Baife für sich zu erobern. Als er darauf eingeht und nach Alexandrien eilt, erscheint zu seinem nicht geringen Erstaunen die eifersüchtig gewordene Fauftina.

Außer mit Capgrave bemerken wir noch mit einem andern Engländer einen gewissen Berührungspunkt. Das von Halliwell mitgetbeilte Gedicht's)

<sup>1)</sup> Eine furze Bemerfung über ihn in F. S. Quadrio, Della Storia e della Ragione d'ogni Poesia, Milano, Vol. II, Parte I. (1741), ©. 624.

<sup>2)</sup> Vita | di Santa Caterina | Vergine, e Martire | Composta in ottaua rima da Marco Filippi, | detto il Funesto. Aggiuntoui di nuouo gli argomenti & le figure ap | propriate ad ogni Canto. | Con una raccolta di Sonetti, e di Canzoni spirituali, | & di alcune Stanze della Maddalena à | Christo, del Medesimo autore. | In Venetia, Appresso i Guerra 1592. Die Borrebe ist unterzeichnet: In Castello à mare di Palermo, il di VIII di Settembre 1562 und an den "spettabile Sig. Giacopo Fardella" gerichtet, welcher mit dem Dichter "questa camara piena di giuochi e di rumori" theiste. Beide scheinen denmach ein sehr behagliches Dasein in ihrem Gefängnisse gesiührt zu haben. Auch die Rime spirituali dess. Bers.'s, Venetia 1592, sind noch aus dem Gefängnisse datiert il di 10 di Decembre 1562.

<sup>3)</sup> Es ift wohl überflüssig baran zu erinnern, baß ich bies Urtheil, ba ich bie Passio Dorland's nicht kenne, nur auf bessen De nativitate u. f. w. beziehen kann.

<sup>4)</sup> Oltre che sono a pena duo mesi passati che io posi mano alla penna per descrivirla e la ho poi continuando finita in questa camara piena di giuochi e di rumori como vedete, Borrede, Bl. IIb.

<sup>5)</sup> S. 87.

<sup>6)</sup> Bl. 7ª. Unwillkürlich fühlt man sich hier an die römische katholische Amme unserer Tage erinnert, welche den kleinen Mortara tauste, so daß später die fromme Mutter Kirche den Eltern das Kind rauben konnte.

<sup>7)</sup> Bl. 9a.

<sup>8)</sup> S. 95.

und Filippi nämlich lassen beide ben Maxens nicht allein über Katharina das endliche Urtheil sprechen. Während aber in der englischen Dichtung nach dem Vorbilde der Verurtheilung Christi das Volk den Tod der Heiligen fordert, ruft im italienischen der Kaiser seinen Rath zusammen.

Uebrigens blieb der Dichter nicht einmal bei solchen und ähnlichen seiner Einbildung entsprungenen Aenderungen stehen, sondern benutzte sogar lebende, durch seine Angaben der Mitwelt jedenfalls leicht erkennbare Perstönlichkeiten zur Grundlage seiner Schilderung.

Bí. 85°. A questo dir si ritrovò presente
Curate, d'Alessandria empio Tribuno,
Il più d'ogn' altro crudo e fraudolente
Ch'era odiato & odiava ogn' uno.
Egli col tosco al cor, col mele al dente,
E sempre di mal far satio e digiuno.
Sotto una dola faccia che'gli haveva
Di sangue d'innocenti si pascea.

Costui che prima fu studente e poi Si fece Cavalier di meza spada Indi divenne quardian di buoi C'havea distrutta tutta una contrada Ove con certi falsi modi suoi Fece rubbar un tempo in sù la strada Poi fatto alquanto ricco e poi tribuno, Gonfio di questi gradi, offese ogn' uno.

Quest' infame (ch'odiava in suo secreto

E mostrava d'amar l'empio Tiranno

E con perverso cor, con viso lieto

Ogn'hor li procurava oltraggio e danno)

Gli disse: Questo spirito inquieto

Sempre sarà per darti nuovo affanno,

Se mentre debbi oprar la mano atroce

Adopri senza frutto prieghi e voce u, f. w.

So konnte, auch das ist interessant zu beachten, in einem sicilianischen Gefängnisse im 16. Jahrhundert geschrieben werden! Ob die drei Stanzen vielleicht gar den Kerkermeister darstellen, ist jetzt natürlich ebenso wenig zu bestimmen, als auf wen die folgenden Verse gemünzt sind.

Bí. 110<sup>b</sup>. Destossi al fin messer Portanovelle. Di ch'io vi dissi pochi giorni innante,

Quest' era un' huom c'havea larghe mascelle, Rugosa fronte & occhio fiammeggiante, E già teneva in questa parte e'n quelle De la città più d'un, ch'andava errante, Per saper mille scandali ò rumori Che si facean dentro le case e fuori

E poi la sera ogn' un di quelli andava
A quel messer che ne facea quaderno,
E tutto il fatto à pieno vi notava
O sia cosa grave ò sia di seherno.
A lui dunque la sera (mentre stava
Fioceando nove, come ghiaccio il verno)
Un suo ministro fido viene e dice
Quei che sepolta havean l'imperatrice.

Die Freiheiten, welche sich Filippi erlaubte, versicherte er übrigens wie Spagnuoli 1) mit einer Berufung auf seine Quellen zu beschönigen. sagt beswegen in der Vorrede: Ne erediate che quanto io dico fuori della legenda ordinaria di questa santissima donna sia stato imaginato da me per aggrandire il suo merito con fintioni poetiche e false chimere, perehe questo saria stato mio inescusabile errore, poiche le cose de' Santi d'Iddio s'hanno a trattare eon la guida della pura e sempliee verità de gli scrittori approvati dalla Chiesa Catolica, il che in queste mie poeche fatiche m'ho ingegnato di fare, la onde e dal Pomerio, sommo Theologo, dal Voragine, da Pietro de Natali, Veseoro Equiliense, da l'Historia tripartita, da la Biga Salutis, da fra Battista Mantovano Carmelita, da la legenda delle Vergini e da altri contemplativi e catolici scrittori ho fedelmente raccolto tutto il corso della vita e della morte ancora di questa veramente incomparabile vergine. E con tutto eiò mi protesto con Iddio e col mondo quando che in questa operetta vi fosse cosa che sentisse (come non credo) contra la s. romana chiesa, che s'habbia per non detta, perche con questa intentione mi ho posto à comporla. Ho in più luoghi (per via di ricreatione) traposte alcune digressionette, più tosto per addolcire l'amaritudine del parlar d'ira e ragionar di morte che per pregiudieare alla verità, e sono di tal maniera espresse che da loro medesime si dimostrano quel che sono & à che fine sien fatte. Borrede, Bl. II fg.

Dagegen ist zu bemerken daß in Julianus Pomerius sich gar keine Nachricht über Katharine finden kann, da er im 5. Jahrhundert also, wie

<sup>1) 6.87.</sup> 

sich zeigen wird, lange vor dem Bekanntwerden ihrer Legende lebte. Jakob von Baraggio, Petrus de Natalibus und die Historia tripartita geben nur Auszuge der Legende, können daher kaum als Duellen für den weit auszesponnenen Bericht Filippi's gelten. Von den 124 Predigten der Biga salutis!) kann ich mit Gewißheit nur versichern, daß, nach deren Titeln zu urtheilen, keine von Katharine handelt; es ist mithin wahrscheinlich sie werden auch keine aussiührlicheren Nachrichten über die Märtyrin enthalten.

Die digressionette sind mitunter eigenthümlich versüßender Art, so das Gespräch Katharinens mit dem Kaiser, Bl. 124 –126 , und die Gedanken des Letteren, Bl. 127 . Indessen wird auch von Filippi, was wir schon bei Spagnuoli und Bietro Aretino zu bemerken Gelegenheit hatten, die Heirath der Heiligen sehr nüchtern geschildert. Vermuthlich war der Schwindel mit der gleichen Angelegenheit im Leben der h. Katharina von Siena doch Frau Mutter Kirche endlich zu arg geworden, so daß ihre gehorsamen Söhne Liebessschen der Art nicht mehr schildern durften.

Das soeben besprochene Werk wurde, so scheint es, als Vorvild bes unt für die Historia, Vita, Miracoli e Morte di Santa Caterina<sup>2</sup>), da in des letzteren 121 Stanzen die Hauptzüge des ersteren sich wiedersinden, und es nicht viel Wahrscheinlichkeit sür sich hat, ein ungenannter Volksbichter habe sich Aenderungen in der Legende, wie die von uns angedeuteten, erlaubt. Doch herrscht zwischen beiden Dichtungen nicht unbedingte Ueberseinstimmung. Bei Marco Filippi giebt König Costus nur testamentarische Bestimmungen über die Hand seiner Tochter<sup>3</sup>), in der Historia erläßt er noch vor seinem Tode dies Edict:

Sí. 2b. Signori & cavalieri alti e potenti

Degni di gloria e di perpetuo nome

Salute à voi & à le vostre genti.

Da Alessandria il re che Costa ha nome,

Se voi volete star lieti e contenti

Con la sua figlia, hor' sappiate come

Ei la vuol' maritar, ma con tal patto

Ch'habbiate seco a disputare un tratto.

Et chi la vince ò pur chi gli contrasta Che da lei non sia vinto havra per dote

<sup>1)</sup> Sermones dominicales perutiles a quodem fratre hungaro ordinis minorum de observantia comportati Biga salutis intitulati. Henricus Grau Hagenaw 1498.

<sup>2)</sup> Historia, Vita, | Miracoli, e Morte di | Santa Caterina Vergine, e Martire. | La quale conuerti infinite persone alla fede, e fece molti miracoli. | 8 Blätter. Auf bem letten: In Fiorenza Appresso alle scalee di Badia s. a.

<sup>3)</sup> Vita di S. Caterina, Bl. 10a.

Mezzo lo regno mio, e se non basta
Havrà più terre suddite e divote,
Ma s'ella vincitrice sia rimasta
Al regno suo tornar tosto se n' puote.
E tempo havete a risolvervi un mese
Dal di ch'el bando vi sarà palese.

Noch sei bemerkt, daß der Dichter die Kaiserin nicht aus Eisersucht nach Alexandrien kommen läßt. Sie befindet sich dort ohne daß man den Grund ihrer Reise dahin ersährt.

Biel weniger als die bis dahin angeführten Gedichte diefes Sahr= hunderts entfernt sich ein italienisches Musterium: La devota Rappresentatione di Santa Catherina Vergine & Martire1) von den gewöhnlichen Thatsachen der Erzählung. Wahrscheinlich ist es nach Sakob von Baraggio Als eigenthümlich aber ist anzumerken: Marens übergiebt während seiner Abwesenheit aus Alexandrien der Kaiserin und Porphyrius die Regierung: ein Gefangenwärter (moro) fagt auf der Folter aus, daß die Genannten im Rerker gewesen sind; ohne von Jemandem den Rat dazu zu erhalten, läßt Marens die Räder anfertigen; als Ratharina nach dem Richtplate geführt wird, zwingt fie ber Siniscalco, dem kaiferlichen Befehle gemäß, vor dem Tempel Jupiters niederzuknieen; auf ihr Bitten aber fturzt in bemfelben Augenblicke die Statue des Gottes auf die Erde. hätten also hier die dritte Verkörperung der Etymologie der Legenda aurea.2) Beachtenswert ift, weil möglicher Weise politische Grunde die Aenderung hervorriefen, daß Porfirio, nachdem er die Beilige mit der Raiserin besucht gang vom Schauplate verschwindet. Davon daß ein General feinem Fürsten Borftellungen über beffen Berhalten macht, ober davon, daß er mit zweihundert Anführern den Glauben seines Herrschers abschwört, kann also hier gar teine Rede fein.

Auf die Italiener folgt billiger Weise der Spanier Villegas.3) Wenn

<sup>1)</sup> Ich habe vier Ausgaben bieses Mysteriums geschen. Bon ihnen enden die brei ältesten (Di nuoua Stampata In Firenze dirimpeto a Badia 1554, 10 Bl.; Nuouamente Ristampata In Firenze appresso alla Badia 1561, Ad istantia di Pagol Bigio, 12 Bl.; Di nuouo ristampata e corretta. In Siena. s. a. 11 Bl.) mit dem Gebete Katharinens vor ihrer Hirrichtung, die vierte (Di nuouo ricorretta, & aggiuntoui nel sine il suo Martirio. In Siena, alla Loggia del Papa. 1606. 10 Bl.) sügt die Antwort auf dies Gebet hinzu und was sonst noch in der Legende solgt, so daß man auch die Leiche von Engeln sortragen sah. Die ersteren Ausgaben haben 132 Stanzen, die lehtere noch zwei mehr.

<sup>2)</sup> S. 19, 32 und 90.

<sup>3)</sup> Bgl. Nicolaus Antonio, Bibl. Nova ed. Bayer, Madrid, Bb. I (1783), S. 54.

Hardwick das von Katharina handelnde Kapitel der Flos Sanctorum ') dieses Schriftstellers the most fruitful in details 2) bezeichnet, ihm dann aber besionders die Heirathsgeschichte zur Last legt, so wird schwerlich Jemand weder jenes Lob, noch diesen Borwurf gerechtsertigt sinden können. Denn einersseits wissen Bruder Peter, die Titushandschrift und Capgrave weit mehr als Villegas zu berichten, und andererseits wird die Bermählung von ihm nicht anstößiger geschildert als in den übrigen Büchern. Was aber an dieser spanischen Fassung nicht genug mißbilligt werden kann, ist die Einleitung. Man höre und staune! Wie Salomo, dem es erlaubt gewesen, siedenhundert Weiber und dreihundert Concubinen sich zu halten, unter ihnen besonders die Tochter des Pharao bevorzugt habe, so Christus die Katharine. Das bieten die Besten der Päpstlichen den Ihrigen in Erbauungsbüchern! Doch wir lassen den Schmutz besser underührt.

Die eigentliche Leidensgeschichte ist, namentlich was die Reden ans betrifft, nach Metaphrastes, den Villegas auch anführt, gearbeitet. Indessen sind zugleich andere Quellen von ihm benutzt worden, so weist der Name welcher der Kaiserin gegeben wird, Faustina, auf Petrus de Natalibus hin. Uebrigens ist sehr, vielleicht oft zu sehr gekürzt.

Für Deutschland merken wir in diesem Jahrhundert zunächst vier Lieder an, erstens: Ein schönes Lyed von dem Leben ber henligen Junckfrawen und Martrerin Sant Katherina. In dem Muscatplütthon.3) So turz das Lied auch ift, so hat der Dichter doch einen sonst nirgends berührten Umftand in dasselbe hineinzubringen verstanden. Die Ueberführung der Leiche nach dem Sinai4) begründet er nämlich dadurch, daß er dem Marens die Absicht zuschreibt, sie zu verbrennen. Vermuthlich erschien ihm jene Begebenheit jo außergewöhnlich, daß er einen ganz besonderen Anlaß als Beweggrund zu berselben aufftellen zu muffen glaubte. Zwei andere Lieber, Nr. 1228 und 1229 des Wackernagelichen "Kirchenliebes", verdienen defiwegen Beachtung, weil sie einen lange nicht mehr erwähnten Punkt wieder beibringen. Wie in dem französischen Gedichte des 13. Jahrhunderts 5) läßt der heidnische Kaiser die Beilige in "ein tieffen Thurm" werfen, "darin lag mannicher arger Burm". Außerdem weiß Nr. 1229 noch, sie sei in "ein Ressel voll haises Del" gesetzt worden, doch "das war ihr wie ein tüler Thaw". Auch Nr. 1230 besselben Werkes wäre zu nennen.

<sup>1)</sup> Flos Sanctorum [Toledo 1575], Bl. 277a—279d. Dem von mir im britt. Museum benutten Szemplare fehlten bas erste und lette Blatt.

<sup>2)</sup> An histor. Inquiry, S. 8.

<sup>3)</sup> Wiederabgedruckt in Ph. Wackernagel, das deutsche Kirchenlied, Leipzig, Bb. II (1867), Nr. 654.

<sup>4)</sup> Capgrave läßt dies in Folge einer Bitte ber Heiligen geschehen S. 110.

<sup>5)</sup> S. 33. Bgl. auch zwei beutsche Lieber bes 17. Jahrh., S. 138,

Außer diesen Liedern haben wir aus eigener Lesenschaft für dieses Jahrhundert nur noch Hondorffs Calendarium historicum!) anzusühren. In einigen wenigen Zeilen', welche, nach der jezigen Darstellungsweise besurtheilt, einen fast komischen Eindruck hervorrusen, gedenkt das Buch der Katharinenlegende.

Endlich entlehnen wir aus Potthaft: Ain Predig von der hailigen Junckfrawen Catharina Doctoris Urbani Regii, Thumpredigers zu Augsburg, gepredigt im 1521. Far.2)

In England versaßte Alexander Barclan († 1552)³), derselbe welcher Sebastian Brandt's Narrenschiff übersetze, ein Leben der h. Katharine, aber Jamieson zusolge: of the varions: fruits (Contra Skeltonum; Quinque eglogas ex Mantuano; Vita D. Catherinae, D. Margaritae, Etheldredae aliaque plura) of Barclay's fertility and industry no fragment has survived to our day, nor has even any positive information regarding their nature been transmitted to us.4)

Noch weniger Ausbeute als das 16. bietet das 17. Jahrhundert. In lateinischer Sprache ist die einzige Arbeit ein von dem Karthäuser Mönch Grasius 5) gemachter Auszug aus Lippeloo 6), gleichsalls einem Karthäuser.

Von den italienischen Schriftstellern dieses Jahrhunderts stießen zwei nicht gerade bekannte zum Lobe der alexandrinischen Katharina in die Trompete. In seinem Pomogranato panegirico 7) läßt sich Zonca, Romano

<sup>1)</sup> Calendarium historicum ober Heiligen Marterer Historien von ansang der Welt, biß auff unsere lette Zeiten zusammen Collegirt durch Andream Hondorff, Franckfurt a/M. 1575.

<sup>2)</sup> Gedruckt zu Augsburg 1521. Potthaft.

<sup>3)</sup> Warton, History of Engl. Poetry, &b. III, ©. 195; J. Bale, Scriptorum illustrium majoris Brytanniae Catalogus, Basileae 1557—59, &b. I, ©. 723; Biographia Britannica, London, &b. I (1747), ©. 472—74; Th. Tanner, Bibliotheca Britannico Hibernica, Londini 1748, ©. 74. Aud Stephen's National Biography.

<sup>4)</sup> Notice of the Life and Writings of Alexander Barclay, the Translator of Brandt's Ship of Fools. By T. H. Jamieson. Privately Printed [Edinburgh] 1874, ©. 54. Encyclopaed. Britann. 9. Edit. Edinburgh 3b. III (1875), ©. 368.

<sup>5)</sup> Vitae Sanctorum ex sclectissimis et probatissimis orthodoxis Patribus, primum quidem per V. P. Zachariam Lippeloo Carthusianum fideli Compendio conscriptae, nunc vero recens recensitae, exactissime recognitae ac hactenus tam ex R. Padre Ribadeneira S. Societ. Jesu, quam aliunde desideratis, affatim locupletatae studio et labore V. P. Cornelii Grasii itidem Carthusiani. Tom. IV, Colon. Agripp. 1616, ©. 591—597: Martyrium S. et clarissimae Virginis Cath. ex eo quod est apud Simeon. Metaphr.

<sup>· 6)</sup> Bgl. über diese beiden Karthäuser, Petreius, Biblioth. carth. S. 46-48 u. 297 fg.

<sup>7)</sup> Il Pomogranato panegirico overo Discorso in lode della Vergine, e Martire s Caterina d'Alessandria . . . composto da Fra Girolamo Zonca, Romano Corsore di s. Teologia, e Maestro di Studio del nobilissimo Conuento di Santo Agos-

Corsore di s. Teologia e Maestro di Studio del Nobilissimo Convento di s. Agostino di Siena asso vernesmen: Vna caualleria diuina, vn Letto siorito, vn Giglio alabastrino, vn nardo odoroso, vna Colomba vaga, vna Tortora pudica, vna Torre Dauidica, vn Fonte cristallino, vn Pozzo vino, vn' Esercito ordinato, vn Cielo luminoso può ragioneuolmente chiamarsi la gloriosissima sposa del Redentore, di cui hoggi festeggia tutta santa Chiesa. Indesse del Redentore, di cui hoggi festeggia tutta santa Chiesa. Indesse del Redentore, di cui hoggi festeggia tutta santa Chiesa. Indesse del Redentore, di cui hoggi festeggia tutta santa Chiesa. Indesse del Redentore, di cui hoggi festeggia tutta santa Chiesa. Indesse del Redentore, di cui hoggi festeggia tutta santa Chiesa.

Fast ein halbes Jahrhundert später schrieb der Dominisaner Richiebi 1) in nicht minder schwüsstigem Stise seine Delle Lodi di Santa Caterina 2), "quell' Amazone di Christo ".3) Hier ist eine Probe: O Santa Virginità, che così illustre Maritaggio contrasse. O Vergine benedetta, che per lei ricevette si degno Sposo. O Contratto ben degno di vivere perpetuamente descritto con la penna dell' Eternità ne gli annali del Cielo. O Nozze Reali, di cui surono gli Anglioli spettatori, Pronuba la Vergine e Sacerdote lo Spirito Santo.

Soviemmi, che diè, già tempo, l'anello à Piero; perche con quello si segnassero tutte le speditioni della sua Chiesa; ma volse anco darlo à Caterina; perche con quello si suggellassero tutte le carte di gratia che vengono dalle sue mani. Diede l'anello à Piero, ma fù anello di potestà, suggello reale della sua Cancelleria, e diede l'anello à Caterina, ma fù anello d'amore.4)

Das wird wohl genügen, um den Leser über eine Rede aufzuklären, in welcher gespreitzte Redeweise und falsche Schriftanslegung 5) sich den Rang streitig machen.

tino di Siena, nella cui Chiesa dal medesimo fu recitato li 25. Nov. 1631 per la solennità della sudetta Auocata singolarissima degli Studii Augustiniani. Firenze 1631, 16  $\cong$ .

<sup>1)</sup> Einige wenige Angaben über ihn in Quadrio, Della Storia, etc. Milano, 36. II (1741), S. 308 u. 317; Vol. VII, Indice universale della Storia etc. (1752), S. 179.

<sup>2)</sup> Delle Lodi Di S. Caterina Vergine e Martire Protettrice de' Sig. Accademici Erranti Di Brescia; Oratione di F. Paolo Richiedi Il Risvegliato Accademico Errante, recitata da lui nel solenne anniversario dell' honorate memorie della Santa. All' Illustr. et Excell. Sig. Angelo Contarini Cav. e Podestà di Brescia. Brescia (1680). 23 ©.

<sup>3)</sup> a. a. D., S. 18.

<sup>4)</sup> a. a. D., S. 9.

<sup>5)</sup> a. a. D., S. 10, wo Stellen aus dem Evang. Matth., Jesaias und der Offensbarung herangezogen werden. Zu verwundern ist nur, daß nicht auch die von Euthymius Zigabenus, Comment. in Psalm XLIV, 9 (Migne, Patrol. Curs. compl. Ser. graeca, Bd. 128 (1864), Sp. 497) und, nach ihm von Andern, auf die h. Katharine bezogene Stelle beigebracht wird.

Auch Spanien hat nur zwei Vertreter während dieser Zeit. Unter ihnen nennen wir zuerst den berüchtigten Fesuiten Ribadenehra. Der hat seinen nach Villegas gearbeiteten Artikel?) über Katharina in zwei Hälften getheilt, für deren erste er sich auf Petrus de Natalibus beruft, während er die zweite nach Simeon Metaphrastes zusammengestellt haben will. Obsgleich er gewöhnlich Villegas getreulich ausschreibt, weicht er doch in dieser Lebensbeschreibung einigermaßen von ihm ab. So läßt er die anstößige Vergleichung Salomo's weg, ist auch in der Darstellung der Hochzeitsssene nüchterner als der Genannte.

Einige Jahre vor der prosaischen Absassung Ribadenenra's war schon eine Katharinenlegende von 107 Stanzen im Templo militante³) des Caysrasco de Figueroa erschienen.4) Doch ist ihr Verfasser viel mehr nüchterner Reimer als begeisterter Dichter. Sehr häusig werden Gleichnisse nur des Keimes wegen von ihm herbeigezogen. Scenen, in welchen er seine Kunst hätte zeigen können, wie die Disputation, der Besuch der Kaiserin und des Porphyrius, fertigt er mit wenigen Worten ab. Um so mehr aber gefällt er sich in der Kolle eines Sittenpredigers, wie wenn er den Weibern vorwirst, daß sie, der Heiligen sehr unähnlich, sich nicht schnell genug glaubten verheirathen zu können (S. 160°), und daß sie besser thäten, Kähs und Stecknadeln in die Hand zu nehmen, als nach Gelehrsamkeit zu streben (S. 164°).5) Störte den Dichter in seinem Werke etwa der Gedanke, daß die ganze Gesschichte ebenso wenig glaubhaft sei, als die Verheirathung Christi mit der Heiligen, und hätten wir auf jene überhaupt die Worte zu übertragen, welche sich auf diese beziehen?

Credito puede dar piadosamente A todo aquesto la devota gente (©. 162ª).

Alls Quelle für seine Arbeit benutte Caprasco de Figueroa seinen Landsmann Villegas. Er schieft daher auch des Letteren unauftändige Ber-

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn Nicolaus Antonio, Biblioth. Nova ed. Bayer, Matriti 1788, Bb. II, ©. 230.

<sup>2)</sup> Flos Sanctorum de el Pedro de Ribadeneyra. Sexta Parte, Madrid 1717, S. 302ª — 311b. Die erste Auflage bes Buches, Madrid 1609, habe ich nicht gesehen.

<sup>3)</sup> Rach Ticknors Hist. of Span. Lit. Bb. I (Boston 1872), S. 29, Ann. 23 ersichien die erste Ausgabe Balladolid 1602; ich selbst kenne nur solgende: Templo militante, Flos Sanctorum y triumpho de sus virtudes. Dirigido a la M. C. del Rey D. Phelipe III. por D. Bartolome Cayrasco de Figueroa, Prior y Canonigo de la Iglesia Catedral de Canaria, Lisbóa 1613, S. 159b—168b.

<sup>4)</sup> Nicol. Antonio, Bibl. nova, 3b. I (1753), ©. 189; Biblioteca de Autor. españ. 3b. (43), Poetas líricos de los Siglos XVI y XVII por A. de Castro (1857), ©. 449 fg.

<sup>5)</sup> Damit macht ber Kanonikus nach papistischen Grundsähen eine viel bessere Answendung von der Katharinenlegende als Butler, der sie dazu benutzt, um der Jugend zu empfehlen, sich Kenntnisse zu erwerben.

gleichung der eigentlichen Lebensbeschreibung voraus, doch fehlt es in dieser selbst auch an grobsinnlicher Behandlungsweise nicht, wie z. B. bei dem Streite Christi und Luzbels um die Hand Katharina's (S. 161).

Frankreich bringt die Vies des Saints, composées par le P. Simon Martin, corrigées et augmentées par le P. Giry, Paris 1682. Ich kenne dieses Buch jedoch nur aus bibliographischen Angaben. Es muß sich eines großen Beisalls erfreut haben, da schon Paris 1729 eine vierte Auslage erschien.

In beutscher Sprache reimte ein Schweizer: Ein hübsch neu geistlich Lied von der h. Jungfrau und Märterin S. Catharina. () Sowohl um eine Vorstellung von der Behandlungsart des Stoffes als auch um zu zeigen, an welchen Sagenkreis das Gedicht sich anschließt, setze ich von dessen neunzundvierzig Versen die ersten acht her:

In der Hauptstadt Salamina In der Chperen der Insula<sup>2</sup>) Kustus vor langen Jahren saß Der ein König der Insel was.

Der hat ein schön Tochter werdt, Ihrs gleichen lebet kaum auf Erd, Den freyen Künsten war sie ergeben, Sie furt ein kensch und züchtigs Leben.

Da König Kuftus jr Bater starb Und ihr Fraw Mutter ein Witwe ward, War sie nun alt dreyzehn Jahr, Gab sich mit jr Mutter in Gsahr.

Sie zugen von Salamina Und kamen in Alexandria, Ein Zeitlang so ir Wohnung het, Ubt sich in Züchten und Gebett.

Fr Namen der hieß S. Catherein Das ist so vil als kensch unn rein<sup>3</sup>), Demselben Namen lebt sie nach, Zum christlichen Glauben was ihr gach.

<sup>1)</sup> Sin hübsch | new Geiftlich Lieb | von der H. Jungkfrau | wen und Märterin S. | Catharina. | In seiner eignen Melo | deh zu singen. | Getruckt | Zu Frhburg im Behtlandt | Bei Stephan Philot | Anno 1607.

<sup>2)</sup> S. S. 100, Anm. 5; S. 121 und 123.

<sup>3)</sup> Bgl. Spagnuoli's Ableitung, S. 86, Anm. 1.

Ein Einsiedel 1), auß Grecia Sonder ein gottseliger Man, Der hat sie geistlich fast gespeist Im christlichen Glauben underweift.

Also ward sie Christo fürgestelt Und im zur Gespons außerwölt, Die er im selb vermählet die Fraw Mit einem King von Himmel ist kommen.

Magentius der Wieterich Hat sein Sach dahin gericht, Daß sie solt nemen seinen Sohn Und die Abgötter nit versan. U. s. w.

Noch weniger Beachtung verdient "Ein geistlich Gesang auff das Fest der hehligen Jungkfrawen und Marthrin Catharina". Mit seinem 103 zweizeiligen Versen füllt das Lied zwölf Seiten eines kleinen Büchleins, welches zu dem Zwecke geschrieben wurde, fromme Pilger auf eine "1607 inn der Herrschafft Mindlhaimb" errichtete Katharinen Kapelle ausmerksam zu machen, beziehungsweise anzulocken.<sup>2</sup>)

Neben diesen beiden sind zwei andere bei Wackernagel wieder absgedruckte Lieder hierherzuziehen: Nr. 1432 und 1533 des 5. Bandes seines beutschen Kirchenliedes.<sup>3</sup>) Beide erwähnen den Thurm voll giftiger Würmer, das letztere von ihnen überdies, wie ein früher schon angesührtes Lied des 16. Jahrhunderts <sup>4</sup>), den Kessel voll heißen Dels, doch trägt sein Versasserbadurch, daß er Maximian statt Maxens setzt, der Geschichte mehr Rechnung als der des ersteren, Joannes Koler.

Während so das Interesse an der Legende mehr und mehr schwand, glaubte ein französischer Dichter, Saint Germain, den Stoff zu einer Trasgödie 5) in ihr entdeckt zu haben, und ein englischer, der berühmte Dryden, arbeitete sie gleichfalls, freilich auf eine äußere Veranlassung hin, zu einer

<sup>1)</sup> S. 24f., 45 und 67.

<sup>2)</sup> Andächtiger Rueff von dem h. Leben und Marterkampsf der glorwürdigen Jungkfrawen S. Catharina auß bewehrten Scribenten gezogen neben sieben bewerthen und warhassten Mirocclen und Bunderwerken so sich in der Capellen S. Catharina (vor der Stadt Mindlhaimb auff einem Berg ligent) begeben und zugetragen haben: sambt angehängter erschröcklicher Historia von einer unbußfertigen Indianischen Catharina so verworfen und verdambt worden Augspurg 1631.

<sup>3)</sup> Das beutsche Kirchenlied, Leipzig, 28d. V (1877).

<sup>4)</sup> S. S. 133.

<sup>5)</sup> Sainte Catherine Tragedie s. l. et a. 12°. 5 Afte. Der Katalog der Biblioth. bes britt. Museums vermuthet, sie sei Paris 1642 erschienen.

folden um. Ueber das Werk des Franzosen fällt der Engländer folgendes Urtheil: I have seen a french play called the Martyrdom of St. Catharine". But those who have read it will soon clear me from stealing out of so dull an author. I have only borrowed a mistake from him, of one Maximin for another, for finding him in the french poet, called the son of a thracian herdman and an alane woman 1), I too easily believed him to have been the same Maximin mentioned in Herodian. Till afterwards consulting Eusebius and Metaphrastes, I found the frenehman had betrayed me into an error when it was too late to alter it, by mistaking that first Maximin for a second the contemporary of Constantin the Great.2) Obgleich man geneigt sein könnte zu glauben, das wegwerfende Urtheil, welches der englische Dichter über den frangofischen zu Anfang diefer Stelle ausspricht, beruhe nur auf Miggnuft 3), so wird man doch bei genauerer Brufung ber Sachlage eingestehen muffen, daß es einer gewissen Berechtigung nicht entbehrt. An Liebe zwar fehlt es bem Stücke nicht, benn der Raiser ift ber Art in Ratharine verliebt, daß er sich zu ihren Gunften seiner Gemahlin entledigen will, mahrend diese von den Anträgen eines der kaiserlichen Generale verfolgt wird. An eigentlich dramatischer Handlung gebricht es aber, fo daß bei einer Aufführung bes Stückes bas Interesse bes Ruschauers schwerlich sehr rege gewesen sein wird.

Wie schon bemerkt, trieb Dryben eine äußere Veranlassung zur Wahl seines Stoffes, der Wunsch, die Gemahlin Karls II., Katharina von Brasganza, zu verherrlichen. In dieser Absicht legte er die Geschichte ihrer Schutpatronin seiner Tyrannical Love 4) zu Grunde. Natürslich erlaubte er sich dabei vielsache Abänderungen, doch können wir darauf des Weiteren nicht eingehen, nur das wollen wir nicht unterlassen hinzuzusügen, daß Walter Scott erklärt, die auf diese Weise entstandene Arbeit sei "one of Dryden's most characteristic productions".5)

Während das 17. Jahrhundert in dieser Weise die Legende umdeutet und Zwecken dienstbar macht, welche ihr ursprünglich sern lagen, führt uns das achtzehnte dahin zurück von wo die erste schriftliche Kunde der Geschichte

<sup>1)</sup> Act. V, Sc. V nennt Maxime, ein Lieutenant de l'Empereur, biesen Le fils d'un soldat goth et d'une semme alaine.

<sup>2)</sup> Borrebe zu Tyrannical Love; John Dryden's Works ed. by W. Scott. Edinburgh 1821, 36. III, S. 352.

<sup>3)</sup> Ich wage nicht zu behaupten, Drhben habe mit biefem Urtheile verbecken wollen, baß er bie von ihm angenommenen Liebesverhältniffe bem französischen Dichter entlehnt habe. Wer bie Legenbe in ber Absicht las, aus ihr eine Tragöbie zu machen, mußte fast gezwungener Weise auf ben Gedanken solcher Beziehungen verfallen.

<sup>4)</sup> a. a. D., S. 357—434. Das Stüd wurde 1668 ober 1669 zuerft aufgeführt und 1670 zuerft gebruckt, a. a. D., S. 345.

<sup>5)</sup> a. a. D., S. 343.

ausging: nach Griechenland. Doch ift die dort zu Anfang des genannten Zeitraums verfaßte Bearbeitung von der älteren griechischen wesentlich verschieden. Zwar hat sie nicht Alles aufgenommen was im Laufe ber Zeit fich um die Sage angesett, doch aber einen fo beträchtlichen Theil besselben daß man fieht, die Sahrhunderte haben ihren umgestaltenden Ginfluß auf sie geübt. Denn das Βιβλίον περίεχον την ακολουθίαν της άγιας Αίκατερίνης 1) eines gewiffen Νικηφόρος Ίερομόναγος Μαρθάλης ὁ γλυκὸς ὁ έκ Χάνδακος της Κρήτης<sup>2</sup>) erzählt im Großen und Gauzen in Ueberein= ftimmung mit Dorland (S. 89), beziehungsweise ber Nova Historia (S. 46), in der Art. daß einzelne Sätze fast nach dem Texte des erstaenannten übersett fein founten, 3. B. τότε ὁ άσκητης έδωκεν αὐτη μίαν είκονα είς την ὁποίαν ήτον Ιστορημένη ή Παναγία Θεοτόπος, Έγουσα τὸ θείον βρέφος εἰς τας αγκάλας, και λέγει πρός αύτην, αυτή είναι ή Αειπάρθενος μήτηρ έχείνου, πεοί τοῦ ὁποίου εἶπόν σοι τοιαῦτα θαυμάσια. Λάβε οὖν αὐτὴν εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ κλείσασα τὴν θύραν τοῦ κοιτῶνός σου, κάμε προσευχήν όλονύκτιον με εθλάβειαν προς αθτήν ήτις όνομάζεται Μαρία, καὶ παρακάλεσον αὐτὴν, νὰ καταδεγθη, νὰ δείξη εἰς σὲ τὸν υίον αυτης, και έλπίζω ότι έαν δεηθης μετά πιστέως υπακούει σου, να ίδης έχετνον όπου ποθετ ή ψυγή σου.3) Bergleicht man diese Stelle mit derjenigen, welche wir aus Dorland, S. 92, mittheilten, jo drängt sich dem Leser unwillfürlich der Gedanke an einen Zusammenhang zwischen ihnen auf. Da nun an eine Uebersetzung kaum zu benken ift, benn ein leichtglänbiger Grieche hätte doch mahrscheinlich die noch munderbareren Ge= schichten Dorlands ebenfalls zu übertragen nicht verfehlt, so müffen wir wohl für den Theil der beiden Bücher, welcher sich auf die Heirathsgeschichte bezieht, eine gemeinsame Grundlage annehmen. Aber welche? Die Frage würde sich vielleicht aufklären wenn wir die Legenden, von denen Betrus Parthenopenfist) zu berichten weiß, noch befäßen oder vielleicht wieder auffinden könnten. Denn so aut wie wir voraussetzen, Nicephorus habe zu

<sup>1)</sup> Βιβλίον περίεχον την ἀπολουθίαν της ἀγίας Αλπατερίνης, τό τε προσπυνητάριον τοῦ ἀγίου "Ορους Σινὰ μετὰ τῶν πέριξ παὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῷ καὶ περὶ αὐτὸ, τήν τε τάξιν τῆς ἀπολουθίας τοῦ μοναστηρίου καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ μέχρι τοῦδε ἀρχιεπισποπήσαντας καὶ ἔγκωμιόν τι εἰς τὸ Σινὰ "Όρος. Ἐν τῷ ἀγιωτάτῃ Μητροπόλει τοῦ Τεργοβύστου. Ἐπιμελείς καὶ διορθώσει τοῦ ὁσιωτάτου ἐν Ἱερομονάχοις Μητροφάνους γρηγορᾶ τοῦ ἐκ δωδώνης. ἐν ἔτει φψί (Trieft 1710). Gine δινείτε, 1727 in Benebig erſφienene Auſlage unterſφeibet ſich von ber Triefter baburch, baß in ihr bie Angaben über ben Sinai Buſäţe erhalten haben. Sine britte, 1768 gleichſalls in Benebig herausgefommene Auſlage, ſtellt bie abermals etwas veränberte Beſdyreibung bes Sinai voran περιγραφή ἱερὰ ... ὄρους Σινὰ μετὰ .... τὴν ἀπολουθίαν τῆς ... Αίκατερίνης.

<sup>2)</sup> Bl. 3a.

<sup>3) 381. 14.</sup> 

<sup>4) ©. 63.</sup> 

Anfang des vorigen Jahrhunderts noch die eine oder die andere (geschriebene oder gedruckte) gekannt und daher stimme seine Arbeit mit einer Legende des 16. Jahrhunderts in Einem Punkte überein, ebenso gut können wir ansnehmen, das von ihm damals benutzte Buch sei noch jetzt irgendwo vorshanden. Wie die so eben besprochene Stelle an dem Niederländer erinnert, so das elui Iryátyo rov nod sov basiléws Kórstartos, nalocitation Aixateoira, an die sast gleichlantenden Worte des Metaphrast. Liegt nun des Letzteren Arbeit dem Sate direct zu Grunde oder indirect, etwa durch die von uns angenommene Ueberarbeitung der Legende? Non liquet.

Im übrigen Europa finden sich nur wenige Bearbeiter der Legende und diese wenigen sind nicht einmal freiwillige, sondern solche, welche als Panegyrifer der Heiligen meist unter dem Schutze der Jesuiten auftraten. So schicken uns Krafan und Olmütz ein Lilium candidissimum, flores caelestis paradisi supereminens, eine Laureola virgineae sapientiae, eine Janua virtutis et scientiae, ja sogar Nives purpuratae u. s. w.2) Wie man sieht, verrathen schon die Titel der Schriften, daß deren Versasser die Sache ihrer Patronin, von welcher die Welt Richts mehr wissen wollte, durch Bombast und Schwulst zu stützen gedachten, ähnlich wie die Papisten unserer Tage ihre destructiven Tendenzen mit Schönrednereien über conservative und, risum teneatis amiei, christliche Principien zu verdecken sich einbilden.

Das ist Alles was wir von dem 18. Jahrhundert zu berichten haben, da es andere Aufgaben zu erfüllen hatte, als abgestorbenen Heiligenlegenden ein Scheinleben zu erneuern. Das zu versuchen, blieb unserem Zeitalter firchlicher Heuchelei vorbehalten.

1) S. 6, Ann. 1.

<sup>2)</sup> Lilium candidissimum, Flores caelestis Paradisi supereminens Divinissima Virgo et Martyr Catharina in basilica casimiriensi floridissimi ordinis cracoviensis S. Augustini odoratum. Annua suae Festivitatis die in vernantissima illustrissimorum hospitum eorona a Stan. M. de Bnin Opalenski eloquentiae auditore . . . demonstratum. Cracoviae. (1718? 8 Seiten.) Exempta Jure Sanguinis Martyrii Laureola Virgineae Sapientiae Laureis foederata Candido lactis profluvio Partheno-Sophae et Martyris incruentae D. Catherinae primum irrigata dein inter Anniversaria Divae Tutelaris Solemnia . . . votiva Panegyri honorata a Fr. Frantzl. Olomucci 1725 (10 Seiten). Diva Catharina sub allegoria apis argumentosae proposita .... panegyrice celebrata a F. de Mezzerich. Olumucci 1726 (7 Seiten). Nives purpuratae, Diva Philosophorum Tutelaris Catharina V. et M. Parthenia puritate nivea cruento martyrio purpurata . . . . panegyr. celebratae a J. J. de Walchenheim. Olomucci 1729 (7 Seiten). Janua Virtutis et Scientiae Sancta Partheno-Martyr Catharina Facultatis Philosophiae Tutelaris . . . . panegyr. celebrata a Th. Polansky. Olomucci Anno a partu virginis 1730 (6 Ceiten). Illustris Philosophiae Christianae Defensio adversus Maximini ferociam propugnante ad usque magisterii martyrisque gloriosi lauream Catharina Facultatis Philosophicae Tutelari . . . . paneg. proposita a G. Hartmann. Olom. Anno a partu virgineo 1731 (7 Seiten).

In Frankreich erscheint in schöner Ausstattung als verlockendes Ansbachtsbuch eine modernisierte Ausgabe des Miesotschen Textes der Legende is und durch den Wiederabdruck der französischen Uebersetzung von Ribadeneira's Flos Sanetorum?) wird es den Benillots und Consorten erseichtert, sich an der Geschichte in der ihr von einem wahrhaft Gläubigen gegebenen Form zu laben. Wen aber der Name eines Jesuiten abschrecken sollte, sür den liegen ein neuer Abdruck's) und eine neue Auslage von Girn's Werke bereit. Die letztere wird von ihrem Verfasser abbé Guillaume, Professeur au grand Seminaire de Verdun als revue avec soin angekündigt. Daß diese Versicherung wohl begründet ist, zeigt sich im Leben der h. Natharina z. B. darin, daß deren Akten, welche der ehrliche Girn als dépravés bezeichnet hatte, von dem sorgfältigen Guillaume in altérés (verkehrt werden. Diesen älteren Lebensbeschreibungen gesellt sich auch eine neuere bei in dem mir aber nur dem Titel nach bekannten Le Livre des Saintes par M. M. Didon. (1)

Damit ja Spanien uicht zurückbleibt, legt die Imprenta y Lit. de la Revista Médica des durch seine Schönheiten berühmten Cadig die Flos Sanctorum Nibadeneira's als Nuevo ano cristiano's) wieder auf.

Fenseits des Kanals hält Lord Lindsay die Nachricht, welche Petrus de Natalibus über die h. Katharina bringt, für so wichtig, daß er seinen Landsleuten die Kenutniß des inhaltschweren Aktenstückes zugänglich machen zu müssen glaubt. Er übersetzt es also.9) Zugleich seiert Frau Hope 10)

2) Les Vies des Saints et Fêtes de toute l'Année par le R. P. Ribadénéira. Traduct. franç. par M. L'Abbé E. Darás. 3. Ed. Paris 1862.

<sup>1)</sup> Vie de Ste Catherine d'Alexandrie par Jean Mielot, l'un des secrétaires de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. Texte revu et rapproché du Français moderne par M. Sepet. Paris 1881. In der Handschrift sind alle Bilder grau in graugemalt und mit großer Feinheit ausgesührt. Der Druck giebt davon nur eine annähernde Borsteslung in einigen Proben, da die größere Zahl der Ilustrationen coloriert worden ist.

<sup>3)</sup> Vie des Saints d'après Lipoman, Surius, Ribadeneira et autres Auteurs par le R. P. Simon Martin Religieux de l'Ordre des Minimes, recherchée dans les Sources, corrigée etc. par le R. P. Fr. Giry, Religieux du même Ordre, Paris Bar le Duc, Tome IV (1860), Sp. 371—380.

<sup>4)</sup> Vies des Saints. Par le R. P. Giry. Nouvelle Edit. revue avec soin etc. par M. l'abbé Guillaume, Prof. au Grand Seminaire de Verdun. Paris 1875. Das Leben Kath.'s in Bb. IV, Sp. 787—796.

<sup>5)</sup> Paris Bar le Duc Ausg. Sp. 371, vorlette Zeile.

<sup>6)</sup> Paris 1875 Ausg, Sp. 787, 3. 7 v. u.

<sup>7)</sup> S. ben vollständigen Titel in Bibliographie de la France XXIV. Année, Paris 1835.

<sup>8)</sup> Flos Sanctorum, Nuevo año cristiano, Vidas de los SS. por el P. P. Ribadeneira, Cadiz, Tomo XI (1665), ©. 2<sup>3</sup>2—242.

<sup>9)</sup> Christian Art, London, 3b. I (1847), S. LXXXIII-LXXXVIII.

<sup>10)</sup> Actes of the early Martyrs by Mrs. Hope, Dublin 1855, S. 346-368; The Lives of the etc., New York 1857, S. 326-344.

diesseits und jenseits des atlantischen Oceans das Leben ber Beiligen. sehr gut römisch statholische Dame nennt ihr Buch eine Uebersekung einiger von Ribadeneira geschriebenen Artikel seiner Flos Sanctorum. Bas bas aber im gegebenen Kalle bedeutet, erhellt mehr als vollftändig baraus, bak sie die von jenem Jesuiten wohlweislich nicht erwähnte scandalose Vermählung Katharinens mit Chriftus ausführlich erzählt, um so, nicht undeutlich. ein Reugniß zu erhalten, daß es, wie überhaupt, so auch jener nicht möglich war, 34 go direct to our Lord and receive grace from him, through her own prayers alone, instead of through the sacraments which He Himself has ordained to be the food and support of all His children.1) Wieder ein Beweis, wie die römischen Katholiken ihre Meinungen überall einschmuggeln, aber, ach! Protestants now-a-days believe a great many false and foolish stories about Catholics.2) Da somit die neue Frommigfeit alte perschollene Legenden wieder zu Ehren bringen möchte, ist es nur zu verwundern, daß die neue Ausgabe Butlers 3) von bessen rationalistischer Ansicht in Bezug auf die Uebertragung der Leiche Katharinens nach dem Sinai (er folat dem Erzbischof Falconius) nicht purifiziert worden ist.

Für Deutschland kommt eine herumreisende Freundin des heiligen, weiland revolutionären Görres mit einer neuen Bearbeitung 4) ber beliebten Legende "einem bringenden Bedürfniß" 5) entgegen, indem fie nach Gruninger's beutschem Texte, der selbst auf seche Legenden beruht 6), einen neuen zusammenschrieb. Das mag ber Aermsten sauer genug geworben sein, benn "hier mußte nun zugegeben werben und abgenommen, verlängert und verfürzt, beschseunigt und retardirt, und auch das ist mit Takt geschen, denn es geht Alles jett in auftändiger, würdiger (etwa dem Driginale nach in unauftändiger, unwürdiger?) Bewegung ohne Schleppfuß und ohne Leichtfuß in Wohlgemessenheit dahin".7) Was von diesem Trompetenstoß zu halten ift, mag der Lefer felbst beurtheilen, wenn er erfährt, daß die von Bruder Beter ber Legende vorangestellte Phantasie über die Abkunft ber Beiligen nicht nur beigebracht, sondern auch noch das Zusammentreffen Constantins mit der angeblichen Müllerstochter Helena, das Leben des Coftus in Armenien geschilbert, endlich sogar noch ein Brief von diesem an Conftantin mitgetheilt wird. Das Ganze ist weiter Nichts als ein Sirenengefang der Bolksverdummung, so daß man nur wünschen kann, es moge sich erfüllen

<sup>1)</sup> a. a. D., Dublin Ausg. S. 350, Newhork Ausg. S. 327.

<sup>2)</sup> a. a. D., Dublin Ausg. S. 347, Neuhork Ausg. S. 325.

<sup>3)</sup> The Lives of the Fathers, Dublin London 1838, 35. 11, S. 934.

<sup>4)</sup> Die Legende von der gnadenreichen Lebensführung der h. R. zusammengetragen von der Berf. der "Bilgerklänge einer Heimathlosen". Münster 1838.

<sup>5)</sup> Görres, Borwort S. 56.

<sup>6)</sup> Einleitung ber Berf. S. XIV.

<sup>7)</sup> Görres, Boriv. S. 55.

was in anderem Sinne die seeleurettende Heimathlose sagt: Erleuchte die Blinden, o Herr.1)

Db "die h. Katharina, Koblenz 1835" ein dem vorigen ähnliches Produkt ist, muß ich dem Leser bitten, selbst herauszufinden, vorausgesetzt er habe Luft dazu, ich kenne das Buch nur aus "J. B. Rouffeau's Burpurviolen der Heiligen".2) Bei den letten muffen wir noch etwas verweilen wegen der in ihnen enthaltenen Gedichte, welche die h. Katharina betreffen, nämlich: ein altes Volkslied3), ein Sonett von F. von Grote4), ein Gedicht aus den "Legenden" des Berfaffers felbft, ein anderes aus dem Bocci= Börres'schen Festkalender und Ortlepps Uebersetzung eines Gedichtes von Emil Deschamp.5) Während das Volkslied nur den von der Beiligen Marens geleisteten Widerstand und ihre wunderbare Erhaltung preift, hebt das Sonett besonders ihr göttliches Wiffen hervor. Das Lied des Fest= kalenders erinnert im Allgemeinen an Katharinens Auftreten und Leiden. Deschamp bagegen befingt fie nur als Schuppatronin ber jungen Mädchen. Rousseau endlich hat es sich zur Aufgabe gestellt, in dem suß weinerlichen Ton, wie er eine Zeitlang Mobe war, ben allerbedenklichsten Umftand im Leben der Heiligen, der Hochzeit des "Magedein" mit dem "Kindelein", zu verherrlichen, tropdem ihm die Ungeheuerlichkeit solcher Liebelei in diesem Falle ebensogut hatte gegenwartig sein konnen als in dem von ihm beanstandeten Mirakel, welches ein Gedicht in des Knaben Wunderhorn 6) beschreibt. Es wird nämlich dort erzählt, wie die h. Katharine mit zwei Jungfrauen vor einem frommen Ritter erscheint, gerade so wie die drei Göttinnen vor Paris, um als die schönste zum "Gemahl" erkoren zu werben, auch einen Rosenkranz als "einen Kranz der Liebe" auf dem Haupte des Richters für sein ihr günstiges Urtheil zurückläßt. Nicht lange barnach muß ber Ritter sich wider seinen Willen verheirathen. Da er fortfährt Katharinen feine Hulbigungen barzubringen, wird feine Frau wegen ber häufigen Abwesenheit ihres Mannes eifersüchtig. Durch falsche Berichte in ihrem Argwohne bestärkt, tödtet fie sich, wird aber auf die Rlage des Ritters um ihren Tod von Ratharina wiedererweckt und bei dieser Gelegenheit durch

<sup>1)</sup> S. XVI.

<sup>2)</sup> Frankf. a/M. 1835, Bb. VI, S. 16-25.

<sup>3)</sup> Mus "bie b. Rath. Robleng", S. 26.

<sup>4)</sup> Aus "Taschenbuch für Freunde altdeutscher Zeit und Kunft, Frankf. a/M. 1822", S. 315.

<sup>5)</sup> Aus "das Buch der h. Frauen, enthaltend das Leben und Wirken der h. Jungfrau, hh. Magdalena, Cäcilia, Katharina, Klotilbe, Elisabeth v. U., Theresia, Genovesa u. Ursusa u. s. w. Leipzig 1835". Uebersetzung des Livre des Saintes S. S. 142, Ann. 7.

<sup>6)</sup> Hrsg. von L. A. v. Arnim und Clemens Brentano, Heibelberg 1808, Bb. II, S. 319: Tragöbie. Nach Joh. Georg Tibranus Narration von Wallsahrten, Constanz 1598; auch in Erlachs Sammlung I, S. 388.

die Geburt eines Kindes erfreut. Es widersteht mir, hier diejenigen Bemerkungen niederzuschreiben, welche sich Jedem bei dem Gedanken aufdrängen müssen, daß Katharina, die Braut Christi, sich in dieser Art einem Ritter präsentiert. Man kann daher nicht oft genug auf die Unverschämtheit derer hinweisen, welche die päpstliche Kirche, die derartige Resultate erzeugt, dem deutschen Bolke als allein seligmachendes Heilmittel anpreisen und, wenn nicht daran verhindert, all diesen Schmutz wiederbringen würden, beziehungs-weise erhalten<sup>1</sup>), "zur größeren Ehre Gottes", in Wahrheit aber nur, um auf der Dummheit des Volkes die eigene Herrschaft zu gründen.

Welcher Art die Bearbeitungen des Katharinenstoffes von A. Staude<sup>2</sup>) und M. Prechtler<sup>3</sup>) sind, vermag ich nicht zu sagen. Ich habe sie weder gesehen, noch gelesen und nur Kunde von ihrem Vorhandensein erhalten durch die Hagiologia, Verzeichniß der Lebensbeschreibungen einzelner Heiligen u. s. w. in Sammelausgaben. Erschienen 1840—1880. Freiburg i/V. 1880.

Neben diesen fünftlichen Wiederbelebungsversuchen der Legende gum Beften der Gebildeten länft die volksthumliche Dichtung ber. Go finden wir in Deutschland, da, wo nach Schade das erfte deutsche Lied zu Ehren der Heiligen gefungen wurde, auch heute eines, dasjenige nämlich, welches Simrod 1) aus Refferich und Breitbach mittheilt. Borzugsweise malt es aus, wie Ratharina in einen mit Schlangen gefüllten Thurm geworfen wird und, als sie aus demselben unversehrt hervorgeht, auf drei eisernen Rädern ge= martert werden foll, diese aber "ein ungeftum Better" zerftort. Gin anderes aus Grabig in Schlesien stammendes Lied, welches besonderes Gewicht auf die Qual der Heiligen im Thurm legt, bringen Hoffmann's und Richter's schlesische Volkslieder.5) Unter ben nordböhmischen fand Pandler6) in Ramnigernendörfel eines, welches bereits vor 40 bis 50 Jahren gefungen murbe. Trot seiner Länge, es hat 24 Berse, gedenkt es weder der Räder noch der Uebertragung des Körpers nach dem Sinai, weiß aber daß, wo der Beiligen blutiges haupt hinfiel, Wein und Weizen emporsprofften. Das von S. Zurmühlen in "Des Dülkener Fiedlers Liederbuch, Bierfen 1875", S. 54 ver=

<sup>1)</sup> Ich erinnere mich in einer "Geburt Christi (nacimiento)" auf einem Madriber Marionettentheater vom h. Joseph mit Bezug auf den Zustand der h. Jungfrau einen Monolog gehört zu haben, welcher ein vor mir sitzendes Mädchen lächelnd zu einem andern sagen ließ: tiene celos. Und die Worte des Zimmermeisters rechtsertigten unr zu sehr die Bemerkung.

<sup>2)</sup> Die h. Kath. v. Alex. Jungfrau u. Marthrin, ein Heiligenbild in einer Reihe von Gedichten. (101 S.) Glat 1869.

<sup>3)</sup> Der Sieg bes Glaubens. Gine Legende von der h. Kath. (56 S.) Ling 1869.

<sup>4)</sup> Die beutschen Volkstieber. Gefammelt von R. Simrod. Frankfurt a/M. 1851, S. 601.

<sup>5)</sup> A. H. Hoffmann von Fallersleben und E. Richter. Schlesische Volkslieber. Leipzig 1842, S. 342, Nr. 291.

<sup>6)</sup> Nordböhmische Bolkslieder, Leipa 1877, S. 8 fg.

öffentlichte Lied besingt Katharinens Leiben bis zur Katastrophe des Rades "so mancher Frau Mutter ihr Kind zerschlug". D. L. B. Wollf's Halle der Bölker') enthält zwei hierher gehörige Gedichte. Das Eine von ihnen läßt drei Kaiser um die alexandrinische Jungfrau werben, beschreibt ihre Leidenssgeschichte jedoch nicht vollständig, denn es bricht schon mit der Erscheinung Christi im Kerker Katharinens ab. Das zweite "Klein Käthchen" schließt solgendermaßen:

Da setzten sie klein Käthchen In's Rägelfaß hinein, Da kamen zwei weiße Tänbchen her Und flogen fort zu drei.2)

Außerdem wären nach Simrod's Angabe noch zu berücksichtigen: L. Erk, Neue Sammlung deutscher Volkslieder, Berlin 1841, II, 4—5,1, und Geistsliche Volkslieder, Paderborn 1850, Nr. 123.

Aus den Niederlanden gehört hierher ein Liedeken op het Leven en Martelie van de H. Catharina, oud wezende 18 jaeren.<sup>3</sup>) In neunzehn Strophen von je acht Versen gedenkt es mit Ausnahme der Räder fast aller mit der Legende verbundenen Thatsachen, selbst des Kinges, op de wyze: in't gezelschap ruyze muyze.

Un diese Volkslieder reihen wir eine Zusammenstellung dichterischer

Ergüsse, welche in allen Tonarten die so hoch Gefeierte preisen.

Von griechischen Hymnen weiß ich weiter Nichts beizubringen als einige Oben im Menaion4), die Zeilen des zantischen, im 17. Jahrhundert

1) Frankf. a/M. 1837, Bb. II, S. 159 fg.

'Twas at thy door, O friend! and not at mine,
The angel with the amaranthine wreath,
Pausing, descended, and with a voice divine
Whispered a word, that had a sound like Death.

Then fell upon the house a sudden gloom —
A shadow on those features fair and thin;
And softly, from that hushed and darkened room
Two angels issued, where but one went in.

<sup>2)</sup> Longfellow's, Poetical Works, London 1870, S. 471 fg.: The Two Angels:

<sup>3)</sup> Te Gend by L. v. Paemel, Boekd. op den Brabanddam. Nr. 33. Die erste Hälfte dieses fliegenden Blattes giebt ein Liedeken van eenen Jode. Im britt. Museum 1881 mit  $\frac{1871.e}{33}$  bezeichnet. Wahrscheinlich 1840 gebruckt.

<sup>4)</sup> Μηναΐον τοῦ Νοεμβρίου. ἀπριβοῖς διορθωθὰν παρὰ τῆς Κεντρικῆς Πνευματίκης Ἐπιτροπῆς. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας ἀνδρείου Κορομηλα 1843. KE p. 216 fgg.; auch ist es möglich, baß in dem S. 140 erwähnten  $B\iota\beta\lambda lov$ , welches  $B\iota$ 5—12 ein  $\mu\nu\eta\mu\eta\nu$  der  $\beta$ 6. Katharina mittheilt, sich noch Versc sinden, welche in dem Menaion nicht vorkommen.

lebenden Dichters Theodor Grypares!) und ein Epigramm des Arias Monstanus.2)

Lateinische Gedichte sind dagegen um so zahlreicher. Außer denen, welche Daniel'3), die Carmina durana4), Mone5) und Schade6) veröffentslicht haben, wären noch zu nennen zwei Hymnen des Breviarium Gothicum 7), die drei, welche Alphanus, Erzbischof von Salerno, in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, wenn nicht der erste, so doch einer der frühesten, dichtenden Berehrer Katharina's an diese richtetes), ferner zwei Gedichte von je drei und fünf Distichen, in denen sie Chalhps feierte9), vier Gedichte des Arias Montanus 10) und das Sapphicon Magistri Bredekops de Konitz.11)

Aus Handschriften füge ich diesen hinzu:

I.

Christi virgo Katerina
Lege constans in divina
Vicisti Maxentium.
Miti voce columbina
Convertisti cum regina
Militem Porfirium.
Te sub rotis peregrina
Factis arte juvit trina
Deitas per nuncium.
Esto mihi medicina
Contra morbum et me mina
Sub duce fidelium. 12)

1) Mitgetheilt von Mone, Latein. Symnen, B. III, S. 377.

3) Thesaurus Hymnologicus ed. H. A. Daniel, Halis, 39b. I (1841), Rr. 406;

421; 446-448; Bb. II (1844), Mr. 115; 143; 181; 199 und 266.

6) Geistliche Gedichte, S. 112—134, 8 Gebichte.

7) Migne, Patrol. Curs. compl., 35. 86 (1850), Sp. 1349 fgg.

9) Dive Catharine, u. f. w., Bl. 23.

10) Martyrol. Hispan., S. 258-263.

11) Baptiste Mantuani Divinum Secunde Parthenices opus sanct. Virg. Catharinae, Lipsiae 1519, 31. 45b.

12) Arundel MSS. des britt. Mus. Nr. 201, Bl. 96b, 13. Jahrh. S. Catalogue of

MSS, in the British Museum, New Scries, Vol. I, 1834.

<sup>2)</sup> Martyrologium Hispanum auctore Joanne Tamayo Salazar. Lugduni, 35. VI (1659), ©. 258.

<sup>4)</sup> Biblioth. des Stuttg. liter. Bereins, Bb. XVI, Carmina burana, lat. und beutsche Gebichte einer Benedictbeuern Hoschr. Herausg. von J. A. Schmeller, Stuttgart 1847, Nr. 205-207.

<sup>5)</sup> Latein. Hymnen, Bb. III, Nr. 984—1011.

<sup>8)</sup> Migne Patrol. Curs. compl., Bb. 147 (1853) Sp. 1240 fg., aus Ughelli, Italia sacra, Bb. X, 47; mit lebensgeschichtlichen Nachrichten, Sp. 1213—20, aus Ughelli, Bb. VII, 380.

Disputando vicit virgo quinquaginta rethores.

Victi cedunt, Christo credunt, Christi fiunt martires,
Moriuntur, nec uruntur ignis in incendio

Vestimentis, nec capillis nulla nocet lesio.

Vas electum fit regina simul cum Porfirio.

O quam probat sanctam Dei rotarum confractio!

Demus ergo Katerine laudes et preconia,

Nam qui ejus passionem habet in memoria

Sane liberabitur.1)

## III.

Ad matutinas beate Katherine hymnus.

Nobis florem obtulit urbs Alexandrina Cujus fructus floruit sine labis spina Cujus nomen intulit quod est Katherina Multos viros imbuit celesti doctrina.

Cesarem Maxencium virgo superavit Et ducem Porphirium ad fidem vocavit Cum uxore Cesaris que nos sic confirmavit Quam superni jubaris corone ditavit.

Virgo penis traditur et incarceratur, Tamen sitim patitur, nichil ei datur, Per angelos pascitur atque confortatur, Extra cum cicitur sanior mostratur.

Quinquaginta docuit viros fidem Xristi Quos omnes eripuit a furore tristi, Ipsos Cesar posuit in igne terrestri Quos et Xristus imbuit gratia celesti.

Rotarum supplicia Maxencius struxit Quarum artificia Salvator destruxit, Fulgur fulgens anima de celo refulsit, Malorum consilia nichilo deduxit.

<sup>1)</sup> Addition. MSS. 5c3 britt. Mus. Rr. 12195, Bl. 116a, 15. Jahrh. S. Catal. of Additions in the Brit. Mus. in the years 1841—1845. London 1850. S. 50.

Ad tormentum ducitur, Deum deprecatur, Quod rogat assequitur, capite truncatur, Anima dirigitur, celis coronatur, Gloria perfruitur que beatis datur.

Per summum Adonay angelis mandatur Ut in monte Synay corpus deferatur, Per eosdem in ibi tandem inhumatur. Liquor manat olei, scriptura testatur.

Horas hujus carminis cum devocione In honore virginis dixi, Jhesu bone, In die certaminis, in mortis agone Semper sacri flaminis fruar visione.<sup>1</sup>)

## IV.

Incipiunt V gaudia beate Katherine.2)

Gaude virgo Katherina
Qua doctores lex divina
Traxit ab erroribus.
Gaude pro qua tenebrosus
Carcer fuit luminosus,

Fragrans ex odoribus. Gaude convertens reginam, Cernens rotarum ruinam

Plebis in discrimine. Gaude tu que flagellaris Et post preces decollaris,

Fundens lae pro sanguine. Gaude Sina qui portaris Ubi juge veneraris

Olei propagine.
O beata post Mariam
Posce nobis celi viam
In supremo culmine.

<sup>1)</sup> Addition. MSS. bes britt. Mus. Nr. 14804, Bl. 1966—199a, 15. Jahrh.; a. a. D., S. 8.

<sup>2)</sup> Gin anderes Quinque gaudia bei Mone, a. a. D., S. 372, Nr. 1008, und Schabe S. 116.

Fac qui tibi presentamus Laudes ut post gaudeamus In celesti lumine.<sup>1</sup>)

Von einem fünften Hymnus de s. Katherina kann ich nur den An-fangsvers geben, da es mir nicht möglich war, ihn ganz zu entziffern:

Salve sancta Katherina Orta Costi de regina, Peccatorum medicina Tu es atque lux divina<sup>2</sup>) u. f. w.

So geht es weiter in sechsundzwanzig Strophen, deren jede mit Salve beginnt.

Eine deutsche Uebersetzung der von Mone und Schade mitgetheilten Quinque Gaudia<sup>3</sup>) bringt Wackernagel, das deutsche Kirchenlied, Bd. II (1867), Nr. 1091.

Ein französisches Gedicht an die heilige Katharine finden wir in den Reliquiae antiquae Wright's und Halliwell's4), ein niederländisches Van sinte Katelinen bei Mone5) und drei italienische Sonette bei Pietro Aretino, je eins von ihm selbst, David Barbaro und Lodovigo Dolce.6)

Lateinische Gebete bringen Mone, lateinische Hymnen, Bd. III, S. 374, Nr. 1010; Addition. MSS. des brittischen Museums, Nr. 1484 (15. Jahrh.), Bl. 196<sup>b</sup>; Harleian Mss. dess. Mus., Nr. 1008 (15. Jahrh.), Bl. 71<sup>a</sup>; Sloane Sammlung dess. Mus., Nr. 2571 (16. Jahrh.), Bl. 41 fg., Nr. 2718, (16. Jahrh.) Bl. 40<sup>b</sup>, und Nr. 2803 (17. Jahrh.); französische: Fonds français der französ. Nationalbibliothek, Nr. 400 (14. Jahrh.), Bl. 39<sup>a</sup>; Nr. 984 (16. Jahrh.), Bl. 11<sup>b</sup> fg.; ein englisches: Arundel MSS. des brittischen Museums, Nr. 168 (15. Jahrh.), Bl. 65°; ein niederländisches bei Schade, S. 108. Ein aus dem Frickthal stammendes Gebet, nach welchen die vierundvierzig Speichen des mit siedenundsiedzig Schärmessern versehenen Rades vierundsvierzig Heidenmannen todtschlagen, versichert von sich

<sup>1)</sup> Nr. 2718 ber Stoane Sammlung bes britt. Museums, Bl. 14a, 16. Jahrh. A Catalogue of the MSS. preserved in the Brit. Mus. hitherto undescribed. By Ayscough. London 1782; berselbe Hymnus in Nr. 2321, 2565, 2633, 2683 und 2922, Handsch. bes 15. und 16. Jahrh.

<sup>2)</sup> Nr. 10019 ber Addition. MSS. bes britt. Mus., Bl. 106a, 15. Jahrh.

<sup>3)</sup> S. S. 149, Ann. 2.

<sup>4)</sup> London 1841-43, Bb. I, S. 106.

<sup>5)</sup> Latein. Hymnen, Bb. III, S. 377 g., 12 Stroph. von je 8 Verfen.

<sup>6)</sup> a. a. D., am Enbe bes Buches.

Wit dem Gebät wird keis hus verbrönnt E kei jumpfern gschändt, e kei sach entwendt, Helf üs Gott zu aller dinge gnetem End.

Ein von der Heiligen gewirktes Wunder 2) befang Hans Sachs, s. Wackernagel, deutsches Kirchenlied, Bd. II (1867), Nr. 1410.

Fast alle Natharinenlegenden schließen mit der Angabe, daß der Körper der Heiligen von Engeln nach dem Sinai getragen worden sei. Nur einige erzählen überdies noch von der wunderthätigen Wirkung des aus dem heisligen Gebeinen sließenden Deses oder von den Oliven bringenden Bögeln oder auch von beiden Wundern zugleich. Gering ist die Zahl dersenigen Absassingen, welche über das spätere Aufsinden der Leiche berichten. Wir könnten daher hier unsere Abhandlung recht gut als beendet ansehen. Insessessen lich der Mühe auch das, was auf dem Sinai, der Tradition zusolge, mit dem Leichnam sich zugetragen, etwas genauer in's Auge zu sassen. Während Metaphrastes einsach bemerkt, der Körper sei nach dem Sinai von Engeln getragen worden in, wußte im 12. Fahrhundert Hugo Flaviniacensis, daß ihm dort auch ein Grab bereitet und darüber ein Thurm gebaut worden sei.4) Diesen setzern sahen aber, wie es scheint, selbst die

<sup>1)</sup> Zeitschrift für beutsche Mythologie und Sittenkunde, begründet von Dr. J. W. Wolf, herausg. von Dr. W. Mannhardt, Göttingen, Bb. IV (1856), S. 132.

<sup>2)</sup> Wer sich über erbaulich-komische Wunder der Heiligen genau unterrichten will. nehme Nr. 1045 bes Fonds français ber frangofischen Nationalbibliothek zur Sand. Bufolge biefes Berichtes über die von 1375 bis 1470 geschehenen Munder ber Madame Ste Katherine de Fierboys befreite fie 1429 Michiel Amiclon vom Galgen (Bl. 40b-43b) und 1430 ben Briefter Jean Boucher von Kopfichmergen, fo daß er flugs Meffe lefen fonnte. Auch J. F. Pommeraye, Histoire de l'Abbaye de la tres sainte Trinité, Rouen 1662, S. 15, weiß von Bunbern ber Beiligen gu berichten, Raum war g. B, ibr Finger in Rouen angekommen, als auch schon der Abt Jambert durch einen Tropfen des Dels, welches in der Lampe bor ber koftbaren Reliquie fich befand, von heftigen Bahnichmerzen, die allen Kuren widerstanden hatten, befreit wurde. Ferner vgl. man ben S. 121 erwähnten niederländischen Druck, so wie Nr. 677, Bl. 85a-112a, ber Egerion Sanbidr. bes britt. Mufeums. Enblich fann auch Marco Filippi a. a. D., Bl. 159-166, mit großem Ruben gelesen wurden. Wie Ratharina bie Türken schlug, erzählt B. R. Rofegger, bas Buch ber Novellen, Wien 1881, Bb. II, S. 99. Das möge genügen. Mit einer vollständigen Aufzählung all' ber Bunder, welche die Beilige wirkte, werden hoffent= lich balb die Acta SS. die Röpfe ber Gläubigen erleuchten.

<sup>3)</sup> Migne, a. a. D., Ser. graeca, Band 116, Kap. XXI, Sp. 301.

<sup>4)</sup> Monumenta German. histor. Scriptor. Tom. VIII, Hannov. 1848, ©. 399, Hugonis Flaviniacensis Chronicon: Hee autem est s. Catherina quae a Maxentio caesare apud Alexandriam martyrio coronata ab angelis ad montem Synay delata et in habitaculo angelicis manibus praeparato locata, quod quidem in modum turriculae in edito porrectum, uno tantum foramine scala apposita aditum praebet, oleo quod de eius corpore profluit omnibus medetur infirmis.

frühesten Reisenden auf dem Sinai nicht. Baldenfel (1336) faat ausdrücklich: In hac summitate nulla capella est aut habitaculum, sed petris et talibus tabulis locus inventi corporis est signatus.1) Aehulich äußert sich Manbeville (1327-1361): And there where sevnt Kateryne was burved is nouther Chirche ne Chapelle ne other duellynge place. But there is an heep of Stones aboute the place where the Body of hire was put of the Aungeles. There was wont to ben a Chapelle, but it was casten downe and zit lyggen the Stones there.2) Mehr ober weniger dasselbe berichten Ludolph (1336—1341)3), Sigoli (1384)4), Tucher (1482)5) und Fabri (1483)6). Ja noch 1527 giebt Pascha als bas Ergebniß seiner Untersuchungen: La CLI journée sera sur la montagne de s. Catherine ou les anges l'ensevelvrent. Icy souloit estre une chapelle, mais point maintenant.7) Dagegen aber zeigt eine Abbildung des Katharinenbergs bei Belon's) (1547) eine Rapelle auf demfelben; der Text jedoch schweigt über fie. Fürer, welcher 1566 reifte, ift, fo viel ich habe in Erfahrung bringen können, der erste, welcher Nachrichten über sie giebt: praeruptum et inaccessibilem montem S. Catharinae conscendimus in cujus vertice rupes est acuta; cui versus Orientem humile sacellum inaedificatum est, quindecim pedes longum et decem latum, in cujus medio monumentum

<sup>1)</sup> Thesaurus Monumentorum eccles. et histor. sive Henrici Canisii Lectiones antiquae quibus praefationes etc. adjecit J. Basnage, Antverpiae. 35, IV (1725), Guilielmi de Baldensel Hodoeporicon ad terram s.,  $\mathfrak{S}$ . 345.

<sup>2)</sup> The Voiage and Travaile of Sir John Maundevile, cd. by J. O. Halliwell, London 1839, ©. 62.

<sup>3)</sup> Ludolphi rectoris eccles. paroch. in Suchem, De itinere terrae s. Liber herausg. von F. Deycks. Stuttgart. Liter. Berein, Bb. 25, Stuttg. 1851, S. 68: in summitate eius nulla est capella et nullum oratorium seu habitaculum, credo, quod propter difficilem ascensum non possit humanis manibus aliquid ibidem aedificari.

<sup>4)</sup> Viaggio al Monte Sinai di Simone Sigoli, pubbl. por F. Poggi. Firenze 1829, © 90: Ora quando tu sei in sulla sommità di sopra quivi si è un grandissimo petrone d'una pietra molta fortissima.

<sup>5)</sup> Rephbuch des hehligen Lands, Franckfort am Mahn 1584, Sigmund Fehrabend: Hans Tuchers Wallfahrt in das gelobte Land, Bl. 366b: Difes ist fein breiter Felh 3112höchst auff dem Berg mit einem Bruftmäuerlein mit gelegten Steinen an dreh Seiten umbkangen.

<sup>6)</sup> Fehrabend, a. a. D.: Beschreib. ber Wallsahrt zum h. Grab Herrn Hans Werli von Zunber burch Felix Fabri, Bl. 163b: Zu oberst aufs S. Catharinaberg ist keine Mawr noch kein Gebäw, wir kondten auch nicht spühren, daß je ein Gebäuw da gestanden were, anderst denn umb den Felsen, auf dem S. Catharina Leib ist gelegen, sind Steine auff einander gelegt, als were es ein Mänwrlein.

<sup>7)</sup> La Peregrination Spiritvelle vers la terre saincte par feu F. J. Pascha et nouvellement translatée par N. de Leuze. Louvain 1566, Bl. 95ª.

<sup>8)</sup> Les observations de plysievrs Singvlaritez & choses memorables, trouuces en Greee, Asie, Judée, Egypte, Arabie etc. Par Pierre Belon du Mans. Paris 1555.

est in quo olim corpus S. Catharinae adservatum fuisse dicunt.<sup>1</sup>) Fast ein Sahrhundert später sagt Moncomys (1647): Au dessus de cette montagne (de Ste Catherine) il y a une petite Chapelle de pierre seche par où le vent passe de tons costés.<sup>2</sup>) Bahrscheinsicher Beise ist es dieselbe, welche Burckhardt (1816) sah: There is nothing on the summit of the rock to attract attention except a small church or chapel hardly high enough within to allow a person to stand upright and badly built of uncemented stones, the floor is the bare rock.<sup>3</sup>) Rüppel machte seine "barometrischen Beobachtungen in der kleinen, auf der Spite des Berges stehenden Capelle".<sup>4</sup>) Auch Robinson erwähnt a rude ehapel.<sup>5</sup>)

Auf dem Berge, wohin die Engel ihn gebracht hatten, blieb der Körper nach den ältesten Berichten fünschundert Jahre. So sagt Framehusperg (1346): Item corpus s. Catharinae in summitate montis Sinai quingentis annis requievit.6) Noch 1384 wiederholen Sigoli 7) und Frescosdaldis) dieselbe Nachricht. Aber 1468 belehrt und Capo de Lista: Et ivisus el sanctissimo et virginale corpo portato per li Angeli nel quale loco stete anni trecento.9) Edenso sprechen sich Tucher 10), Fabri 11), Bersgomaß 12) u. a. m. auß; indessen ist es überslüssig ihre Worte hier anzussühren. Die Berechnung des Duaresmins jedoch wollen wir und nicht versagen herzusehen. Quare si Alexandriae sub Maximino Imperatore passa est, ut dieitur in Martyrologio Romano die 25. Nov., et Maximinus, secundum computum Genebrardi, imperaverit ab anno Dom. 236

<sup>1)</sup> Christophori Füreri ab Haimendorf Itinerarium Aegypti, Arabiae, Palaestinae etc. Norimbergae 1621, ©. 39.

<sup>2)</sup> Journal des Voyages de Mr. de Monconys, publ. par le Sieur de Liergues son fils. Lyon Paris 1677, 3b. I, ©. 237.

<sup>3)</sup> Travels in Syria and the Holy Land by the late J. L. Burckhardt. London 1822,  $\mathfrak{S}$ . 572.

<sup>4)</sup> Reise in Abhsinien von Dr. Sbuard Rüppell. 2 Bbe. Frankfurt a/M. 1838—40, Vb. I, S. 121.

<sup>5)</sup> Biblical Researches in Palestine and the Adjacent Regions, a Journal of Travels in the Years 1838 to 1852, by E. Robinson. London 1867, 38 I, ©. 110.

<sup>6)</sup> Thesaur. Monum. eccles. et histor. sive H. Canisii Lectiones, Antverpiae 1725, 358. IV, ©. 358.

<sup>7)</sup> a. a. D., e quivi istettono a guardare il detto corpo anni cinquecento.

<sup>8)</sup> Viaggio di Leonardo di Nicolo Frescobaldi, Parma 1845, ©. 97: E prima che fosse traslatato questo corpo vi stette anni cinquecento.

<sup>9)</sup> Da mir bas gebruckte Buch nicht zugänglich ift, citiere ich nach einer Abschrift besselben in Nr. 17481 ber Addition. MSS. bes britt. Mus., Tracto del viagio overo itinerario composto per misere Gabriele Capo de Lista, su peregrino et ando ad Jerusalem nell'anno 1468, Bl. 81 b.

<sup>10)</sup> Tucher, Bl. 53 a (Febrab. Rengb. Bl. 366a).

<sup>11)</sup> a. a. D., Bl. 163b genauer: vber 300 jhar.

<sup>12)</sup> De plurimis claris select. Mulieribus, Bl. 90b.

usque ad 237 ubi etiam notatur persecutio Christianorum, credibile est hoe anno scilicet 237 martyrio coronatam fuisse Catharinam, et cum statim post ejus martyrium illius sacrum corpus fuerit ab Angelis in monte isto collocatum et manserit ibi trecentis annis ac consequenter usque ad ann. Dom. 536 et inde inferius asportatum ad monasterium Monachorum hoc ipso anno 536 et maneat ibi usque ad praesentum annum 1626 dicendum est supra montem 300 annis, infra vero 1089 mansisse.1) Demnach würden die Reliquien von der oberen Spite des Berges einige Sahre nach ber Erbanung bes von Kaifer Justinian 527 gegründeten Klosters in dieses, welches sie noch beute besiet, geschafft worden sein. In der That sagen das auch eine Geschichte des Klosters, auf welche sich Wolff 2), und ein arabisches, von den Mönchen ausbewahrtes. Dokument. auf das fich Burckhardt3) beruft. Bu einer von dieser abweichenden Zeit= bestimmung gelangt Bapebroch: Quin imo hoe ipsum quod Rodulphus (von Framennsperg) audivit de annis 500 non potest consistere cum veritate nisi dictum fuerit cum respectu ad annum Inventionis, non Translationis. Haee enim nequidem adhuc facta erat an. 1020 quando in eo monasterio vivebat S. Symeon Trevirensis, cujus anno 1035 mortui Vitam dedi 1. Junii, et in ea legimus quod ipse in summitate montis ante sepulcrum et corpus Sanctae excubans, inde meruit4) tres Articulos accipere quos postea in Galliam detulit. Ex Vita quoque S. Richardi, Abbatis Virdunensis, habemus moris in eo monasterio fuisse ad supercilium montis dimittere duos tresve Fratres qui eodem officio istic fungerentur, sacrum quod inde effluit oleum collecturi. Manebat ergo adhue sanetum corpus co in quo fuerat inventum loco, currente XI. seculo Christi.5) Allein steht Dorland mit der Angabe: anno post passionem s. Katherinae centesimo trigesimo tertio et semis 6) und

<sup>1)</sup> Historica, theologica et moralis terrac sanctae elucidatio, auctore Fr. Francisco Quaresmio. Antverpiae 1639, ℬԽ. II, ℈. 997 գ.

<sup>2)</sup> Journal of the Rev. Joseph Wolff, containing an account of his missionary labours. London 1839, ©. 310.

<sup>3)</sup> Travels, S. 544.

<sup>4) 6. 6. 171.</sup> 

<sup>5)</sup> Responsio Danielis Papebrochii ex. soc. Jesu Theologi ad exhibitionem Errorum per Adm. R. P. Sebastianum a S. Paulo evulgatam. Antverpiae 1696, 3b. I, Art. XI, § 79, Sp. 253.

<sup>6)</sup> De nativitate u. f. w. 31. 13a; 31. 14b: Tunc fratres ascendentes invenerunt sub aperto coelo in ipso montis vertice sanctissimum corpus rosulentum et ita vividum et obesum nitidumque ac si ipsa esset die sepultum quod tamen illic centum et triginta annis et semis ante jacuerat. Videntes itaque fratres tam praeciosam margaritam purpureo suo sangiune (ac si recens esset occisa) perfusam pre leticia lachrimantes ac post domino tantorum munerum largitori in jubilo modulantes corpus reverenter acceptum ad suum habitaculum traduxerunt et in suo ora-

Albrecht Graf zu Lönwenstein!) mit derjenigen von 360 Jahren. Natürlich sind alle diese Nachrichten gleich wahr, verdienen daher auch alle in gleichem Grade geglaubt zu werden. Anzuzweiseln ist wohl nicht, daß kurz nach der Erbanung des justinianischen Klosters sich dort Reliquien der Heiligen vorsfanden. Denn das lag, und liegt ja heute auch noch, im geschäftlichen Insteresse der "frommen, uneigennützigen" Mönche.

Doch wir muffen dem Orte, welcher den Gebeinen der h. Katharina als erste Ruhestätte diente, noch einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit schenken, da die auf ihm vorgenommene Beerdigung seine Form veränderte. So bezeugt Framepusperg: Item Mons Sinai in sua summitate per totum est saxosus; quae saxa rubro et albo colore divisim sunt colorata in modum marmorei lapidis, excepto loco in quem corpus S. Catharinae per angelos fuit collocatum. Idem locus est integer lapis albus in quo apparent omnes dimensiones corporis S. Catharinae virginis per impressionem velut materiam liquidam.2) Dasselbe sagt Sigoli: Ora quando tu sei sulla sommità di sopra quivi si è un grandissimo petrone d'una pietra molta fortissima. In sulla detta pietra posarono gli angioli di Paradiso il corpo di s. Caterina quando le fu mozzo il capo in Alessandria, e per la grazia di Dio questa pietra così fortissima fece luogo a quello prezioso corpo come s'ella fosse istata di cera, e propriamente vi rimase la forma del corpo suo.3) Dagegen sesen wir, während 1483 der Graf zu Solms4) noch einen diesem ähnlichen Bericht erstattet, 1482 bei Tucher: "Doselbst hat der hart velß ein kleine lenglote hohen und entvorung gleich gestalt als eines menschen leichnam. darauff auch ir heuliger leichnam gelegen ist vud auff beden senten ift auff yder septen eine lenglote gruben und klenne teichen im velk do die engel gewart und iren henligen leichnam behut haben." 5) Löuwenstein erklart dies einiger= maßen durch die Nachricht: "als sie (die Mönche) den Leichnam in's Aloster herabgetragen und wider darnach auff den Berg an das ort da der Leich= nam gestanden gegangen sey ber Stein barauff bie Baar gestanden in form eines Weibs Leib verkehret worden wie mans denn noch heutigs tags sihet. "6) Eine noch befriedigendere Darlegung bes Vorganges bringt Quaresmins:

torio quod tune adhue angustum fuit, nune vero in pulchram ecclesiam permutatum recondiderunt. Nach Dorland fallen also Aufsindung und Uebertragung des h. Körpers zusammen, wenn auch mit dem Orte, wohin er gebracht wurde, später noch eine Beränderung vorging.

<sup>1)</sup> Fehrabend, Rebsb.: Wallfahrt herrn Albrechts, Grafen zu Löuwenstein, Bl. 200a.

Thesaur. Monument. eccles. et hist. sive H. Canisii Lection. ant., ℬb. IV,
 359.

<sup>3)</sup> Viaggio, S. 90.

<sup>4)</sup> Fehrabend, a. a. D.: Wallfahrt Herrn Johann, Grafen zu Solms, Bl. 103 a.

<sup>5)</sup> Tucher, Bl. 53a, (Fehrab. Rengb., Bl. 366b).

<sup>6)</sup> Fehrabend, a. a. D., Bl. 200a.

Dixit vero monachus ille qui continuo in illis partibus manet, rupem in qua velut in sepulchro s. Virginis et Martyris corpus ab angelis depositum, postquam fuit ab illa sanctum pignus ablatum mirabiliter se elevasse et vacuitatem replevisse, et in sacello illam parum prominentem rupem inclusam ostendit.1) Den gleichen Bericht hörten wahrscheinlich Mouconys?) und Fazakerley (1811)3) wenn sie auch in der Wiedergabe desfelben nicht erwähnen, daß zuerst die Form des Körpers im Felsen eine Spur zurückgelaffen habe. Der Erftere fagt: Au dessus de cette montagne (der h. Katharina) il y a une petite Chapelle de pierre seche par où le vent passe de tous costés, que les Chrestiens y ont bastie au dessus d'une roche eslevée qu'ils disent avoir la figure du corps d'une femme, de son estomach et de ses mammelles; ce qui s'est fait miraculeusement, lorsque les Religieux en osterent le corps de Ste Catherine que les Anges y avoient porté; il y a bien une eslevation longue et étroite sur la roche, mais de la prendre pour la forme d'un corps et d'y reconnoistre l'estomach et les mammelles, il faut que l'imagination en forme plus des trois quarts. Die Tradition wurde demnach geändert, ohne daß berücksichtigt worden wäre, daß hier. ebenso wie hinsichtlich der Zeitdauer des Verbleibens der Heiligen an ihrer ersten Ruhestätte, die ältesten Zeugen in dieser Sache der späteren Angabe entgegenstehen. Indessen das kann uns kanm Wunder nehmen, wohl aber muß überraschen, daß bis zum heutigen Tage selbst vorurtheilsfreie Reisende auf der einen Seite von dem Eindruck in den Felsen, auf der andern von dem, wenn ich so sagen darf. Ausdruck aus dem Felsen zu sprechen wissen. Ruffeger4) fagt: "Der Gipfel hat zwei kuppenartige Erhöhungen, auf der minder hohen steht eine kleine Rapelle und in derselben soll der Felsen eine der Gestalt des menschlichen Körpers ähnliche Vertiefung wahrnehmen lassen, die daher rührt, daß die Engel, welche die Leiche der h. Katharina aus Alexandrien durch die Luft auf diesen Berg trugen, .... dieselbe auf diesen Stein niederlegten. Ich muß gestehen, daß ich diese Aehnlichkeit nicht recht herausfinden konnte." Dagegen höre man Stanley 5): The mark of the back of Moses on the summit of the mountain which bears, his

<sup>1)</sup> Quaresmius, a. a. O., Bb. II, S. 997b; übrigens sețt ber Berichterstatter hinzu: Sed quidquid sit de hoc, relata et visa refero.

<sup>2)</sup> Journal, 35. I, S. 237.

<sup>3)</sup> Travels in Various Countries of the East, being a continuation of Memoirs relating to European and Asiatic Turkey. Ed. by Rob. Walpole. London 1820. Journey from Cairo to Mount Sinai and return to Cairo by J. Fazakerley, ©. 374.

<sup>4)</sup> Reisen in Europa, Asien und Afrika, unternommen in den Jahren 1835—41 von Joseph Ausseger'. Stuttgart 1841—47, Bb. III, S. 50. Die Reise fällt in den Oct. 1838.

<sup>5)</sup> Stanley, A. P., Sinai and Palestine. New Edition. London 1866, S. 45.

name 1), has been already mentioned. Still more evident is the mark of the body of St. Catherine on the summit of Iebel Katherin. The rock of the highest point of that swells into the form of a human body, its arms swathed like that of a mummy, but headless; the counterpart, as it is alleged, of the corpse of the beheaded egyptian saint. It is difficult to trace the earliest form of the legend..... But not improbably this grotesque figure on the rock furnishes not mereley the illustration, but the origin of the story.2) Anjänglich glaubte ich die Berschiedenheit dieser beiden Angaben finde ihre Erklärung dadurch. daß es sich um zwei Dertlichkeiten handle. Bergleicht man aber Ruffegger mit Monconys so ergiebt sich, daß die einander widersprechenden Beschreis bungen sich genau auf benfelben Plat beziehen. Es bleibt daber faum etwas anderes übrig als anzunehmen. Stanlen habe die jedenfalls unbedeutende Kapelle (Kazakerlen bezeichnet sie sogar nur als shed) unerwähnt gelassen und an dem rock of the lighest point die von Robinson3) be= merkten kuppelartigen Erhöhungen nicht beachtet.4)

1) Figura corporis Moysis videtur quodammodo petrae dictae, tanquam cerae impressa cum tamen adeo sit dura ut instrumentis ferreis fortissimis, vix mei familiares potuerint aliquid de ipsa ad modum pulveris acquirere, Balbenjel, Thesaur. Monum, sive H. Canisii Lect. ant., 35. IV, ©. 344.

<sup>2)</sup> Bgl. Ceylon by J. E. Tennent, 3 Ed., London, Bb. II (1859), S. 345, we gefagt wire, bağ in ber Rähe bes Dorfes Kornegalle, welches feinen Ramen einem fäferähnlichen Berge (S. 345, Anm. 1) verbankt, ein Gneisberg has acquired the form of a couched elephant from which it derives its name of Aetagalla, the Rock of the Tusker. But Aetagalla is only the last eminence in a range of similarly formed rocky mountains which here terminate abruptly, and from the fantastic shapes into which their gigantic outlines have been wrought by the action of the atmosphere are called the names of the Tortoise Rock, the Eel Rock and the Rock of the Tusked Elephant.

<sup>3)</sup> Biblical Researches, Bb. I, S. 110: This (Gipfel) consists of two small knolls or elevations of the rocks; one towards the east on which stands a rude chapel; the other towards the west a few feet higher. Sollten die verschiedenen Berichte etwa dadurch entstehen, daß einige Führer die Spihe des ganzen Berges (Stanleh), andere eine Bertiesung (Framehnsperg, Sigoli, Russeger) oder Erhöhung (Tucher, Monconhs) in der Kapelle des Berges als Beweis der ehemaligen Anwesenheit des Körpers der h. Katharine angeben und die Einbildungstrast der Reisenden nun bald dies, bald jenes sieht? Freilich paßt in diesen Rahmen noch nicht, was Duaresmius sagt.

<sup>4)</sup> Since noth framenswertheren Sindruck als der Körper Katharinens ließ Mohammeds Pferd auf dem Berge zurück; s. A Description of the East and some other Countries. By R. Pococke. London 1743, Bb. I, S. 146: Going up that steep ascent to Mount Sinay, southward, is the print or shape of a camel's foot, for which the Mahometans have a great veneration, and they say it is the print of the foot of Mahomet's camel, for they have a story that he and his camel were taken by Gabriel up into heaven, that another foot was in Cairo, the third in Mecea and the fourth in Damascus; and tho' such a camel must have been of an extraordinary size, yet the figure of this foot is not bigger than ordinary. Auch Robinson sah die

Ueber das Auffinden des Körpers der Heiligen bleibt sich die Tradition ebenfalls nicht gleich. Bon den ältesten Zeugen sagt Baldenfel: In cacumine alterius montis multum altioris, valle profunda existente, corpus B. Catherinae ab Angelis portatum et ab hominibus repertum esse dicitur a monachis et incolis illarum partium et devote ob hanc rationem etiam a christianis haec summitas laboriosius visitatur. 1) Aehn= lich, vielleicht zu ähnlich, Ludolf: In cacumine alterius altioris montis prope quandam profundam vallem ibidem corpus gloriosae virginis Katherinae ab angelis de Alexandria erat deportatum et ab incolis eremitis mirifice repertum. Idem mons alio laboriosius ascenditur et visitatur.2) Später aber wird die Entdeckung nicht gewöhnlichen Mönchen, sondern einem höheren Geistlichen zugeschrieben. Capo de Lista: Et dopoi fu revelato per li angeli al vescovo di Alexandria chel devese levare et ponerlo dove al presente jace.3) Breydenbach: "bif daz da zuletst enm abbt um closter hvennden ligende wart geoffenbaret daz er denselben lub neme und yn das closter eerlichen legette yn eyn ander grab als auch ge= schahn."4) Anheimelnd beschreibt Fabri das Ereigniß: "da nun 300 jar verschienen sind von S. Ratharina Marter und bas arabische Land und Capptenlandt und alle orientische Länder bekehrt sind zum Christenglauben und die arabischen Wüsten voll Münch und Altvätter wardt, da sind etliche h. Bätter kommen und haben ein Kloster gebauwet unden an den h. berg Sinai Dreb, vnd hieß das Aloster zu Sinai. Da ist auff eine nacht dem Prelaten deß Rlosters fürkommen, wie daß auff dem höchsten berge Singi, der da ift in der Büsten Syn, lige S. Catharina Leib so viel jar verborgen, den sol er suchen, und wenn er in funden habe, fo fol er mit seinem gangen Connent auff ben berg gehen und den Leib mit ehren und andacht herabtragen in sein Kloster und in den Chor in einen Sarck legen. Denn das sey der wille Gottes daß der Jungframen Leib von aller Welt geehret und besuchet werde. Die Offenbahrung hat der Apt zum ersten und zum andern mal<sup>5</sup>) veracht, bis daß er fast er=

Fußspur, a. a. D., S. 104. Rgl. auch Ceylon by J. E. Tennent. 3 Ed. London, Bb. II (1859), S. 132: Rachbem Abams Felsen beschreiben worden, heißt es weiter: In a later age the religious interest became concentrated on a single spot to commemorate some individual identified with the national faith, and thus the hollow in the losty rock that crowns the summit (of Adam's Peak) was said by the Brahmans to be the footstep of Siva, by the Buddhists, of Buddha, by the Chinese, of Foe, by the Gnostics, of Jeû, by the Mahometans, of Adam, whilst the portuguese authorities were divided between the conflicting claims of St. Thomas and the Eunuch of Candace, Queen of Ethiopia.

<sup>1)</sup> Thesaur. Monum. sive H. Canisii Lectiones, 386. IV, 3. 344.

<sup>2)</sup> Ludolphi De itinere terrae s. liber, S. 68.

<sup>3)</sup> Addition MSS. Nr. 17481, Bl. 83b.

<sup>4)</sup> Brehdenbachs Reisen, Mehnt 1486 (Sain Nr. 3959), Fehr. Rehfb., Bl. 103a.

<sup>5)</sup> Es scheint, daß man im Mittelalter warten mußte, bis ein Traumgesicht mehrere

schreckt und geftrafft wardt. Da fagt er's dem Connent und nam auff einen tag alle seine Münche mit Creut und Seilthumb, vnd giengen mit dem Brocek auf dem Aloster und wusten nicht auff welchen berg sie wolten geben, der der hochste were. Denn die Wiften Syn ift voll hoher Berge. Mls sie un im zweiffel vmbgiengen, da fam ein Münch jres ordens an inen, den sie nie gesehen hatten, gruffet sie ehrjamlich und fragt wohin fie mit der Process mut hetten. Da antworten die Münch, inen were kundt gethan daß S. Catharina Leib in dem Gebirge ber Buften Syn lege, den wolten sie gehn zu suchen. Da sprach der Münch: Mich hat Gott gesand, daß ich euch helffe suchen ben köftlichen schat, und die Buften Syn mit Bergen und Thälern ist mir bekandt. Darumb so geht mir nach, so wil ich euch füren auff ben berg an die ftatt ba jr ben Jungfräwlichen Leib finden werdet. Also haben die Brüder dem fremden Münch nachgefolgt mit groffen forgen, benn fie forchten es were ein betrügnuß und führet fie auff ben hohen berg und zengt inen den h. Leichnam in der Grube ligen und sprach: Sehet da ist bas jr suchet, vnd damit verschwandt der frembde Münch. Also knieten die Münche nider, lobten Gott und S. Catharina und namen den h. Leib und trugen den mit großen ehren und frewden in ihr Kloster und liessen machen den Sarck in dem sie noch heute dieses tags ligt."1) Man vergl. dazu noch Bergomas 2) und Harff.3)

Eine anders gestaltete Sage sindet sich, wie mir scheint, zuerst bei Dorland. Nachdem einige fromme Mönche am Fuß des Sinai sich eine Wohnung gedaut, peinigte sie der Teusel mit so vielen Schlangen und Drachen, daß sie ihr trautes Heim aufzugeben beschlossen. Schon waren sie einige Meilen von demselben entsernt, als ihnen die h. Jungfrau dezegnete. Sie ermahnte die vor dem Bösen Fliehenden getrosten Muthes zusückzukehren, sie selbst werde das Kloster von allen schädlichen Thieren befreien. Zugleich besehle Christus ihnen durch ihren Mund dort einen großen Schatz zu hüten, den dis dahin verdorgenen Leid der h. Katharina. Solch' ernster Ermahnung gehorsam, kehrten die Mönche wieder um. Alsogleich stießen sie auf sechzig beladene Kamele, deren Führer ihnen Alles, was die Thiere trugen, zum Geschenke machten. Mit frohem Herzen bestraten sie daher von Neuem ihr Kloster. Als sie hier nun Tag und Nacht beteten, Gott möge ihnen den Ort, wo der Leid der Heisen liege, offens

Male sich einstellte, um es als von Gott gesandt anzusehen; vgl. die Anweisung, welche ein vom Könige Wilhelm hinsichtlich seines Traumgesichtes um Rath gestragter Kaplan ertheilt: Fr. Michel, Chroniques Anglo-Normandes, Bb. III, Rouen 1840, Du Roi Guillaume d'Angleterre, S. 42—44; Dos obras didacticus etc., Madrid 1878, S. 332.

<sup>1)</sup> Fehrabends Rengbuch, Bl. 163b.

<sup>2)</sup> De plurimis claris select. Mulieribus, 381. 90b.

<sup>3)</sup> Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff (1496 -- 1499), hrsg. von E. v. Groote. Son 1860, S. 127.

baren, sahen sie einst den Gipfel des Berges in hellen Strahlen seuchten. Natürlich begriffen sie sogleich dort müsse sich der ihnen versprochene Schatzinden. Leider aber war es unmöglich, die Spize des Berges zu erklimmen. In dieser neuen Noth slehten sie wiederum Gott um Hüsse au und ipsis orantidus vident sanctos angelos eum magna luce a supernis descendere; horum unus olivam arborem radicidus evellens rupem a parte dextera montis dissecuit et viam praeduit accedere cupientidus. Nachdem so der Weg gebahnt worden, brachten die Mönche den Leichnam in ihr Aloster. dehnlich sancte dex Bericht Georgii Prioris Gemnicensis?) und des Marco Filippi, nur daß hier Fliegen die Kolle der Schlangen und Drachen übersnehmen. Der Letztere sagt, daß die Himmelskönigin

Gli fe tornar in fretta al Monastero Senza haver de le mosche più pensiero.<sup>3</sup>)

Auch bei Schubert lesen wir noch: die plagenden Insekten "waren allzumal verschwunden", was die Mönche dem Gebet des h. Sangarius zusschrieben; ja selbst an den Kapen "war keine Spur eines vom Blute lebens den Jusektes" nach dem Zeugniß des Herrn Hofraths zu bemerken.4)

Ohne solchen Ausschmückungen sich hinzugeben spricht das von Burckshardt eingesehene Dokument einfach davon, daß einer der Mönche im Schlaf von dem Vorhandensein des Körpers der Heiligen auf dem Sinai des nachrichtigt worden sei und die Mönche ihn dann in ihr Kloster gebracht hätten.

Man hat daher wohl Recht zu wiederholen was schon 1562 Löuwenschrieb: "wie sie aber darauff funden worden gibt allezeit einer andern besticht denn der ander, darumb ich nichts davon schreiben wollen, aber die mehrer sag ist daß" u. s. w.6), folgt nun eine Fabri ähnliche, obwohl kürzere Angabe als bei ihm.

Indessen wir brauchen uns darüber, daß die Auffindung des Körpers der Heiligen so verschieden erzählt wird, nicht zu grämen. Mutter Kirche

<sup>1)</sup> Petr. Dorlandi de Nativitate etc. Libellus, Bl. 13fg.

<sup>2)</sup> B. Pezius, Thesaurus anecdotorum novissimus, Augustae Vindelicor. 1721—1723. Tom. II, Pars III, ⊗p. 496: Georgii Prioris Gemnicensis Ephemeris, sive Diarium Peregrinationis transmarinae anno Dom. 1507.

<sup>3)</sup> Vita di S. Caterina, Bl. 159a.

<sup>4)</sup> G. H. Schubert, Reise in das Morgenland, Erlangen, Bb. II (1839), S. 332-Balbensel: Intra septa hujus Monasterii nec muscae nec pulices nec aliae huiusmodi immunditiae possunt esse, tamen extra desertum undique molestant plurimum trans euntes et non minus utique homines habitantes; Thesaur. Monum, eccl. sive Canisii Lect. antiq., Bb. IV, S. 344. Bgl. auch: Stwas für Alle versert. durch Abraham à St. Clara, Würzhurg, Bb. III (1733), S. 342: Der h. und honigsüße Bernardus vertreibet die Mucken auß der Abbieh Fusiniak.

<sup>5)</sup> Travels, S. 544.

<sup>6)</sup> Fehrabends Rehfbuch, Bl. 200a.

fennt ja den Tag, an welchem der verborgene Schatz entdeckt wurde, ganz genan. Sie hat gesprochen. Es ift der 13. Mai 1), an welchem Tage die katholischen Christen den wunderbaren Fund der Heiligen zu feiern haben.

Die Dertlichkeit aber, in welche die Reliquien der h. Ratharine von der Höhe des Sinai gebracht wurden, ift das aus Juftinian's Rirche 2) ober Burg 3) entstandene, weiter unten am Berge gelegene Kloster der Berklärung.4) Diesen Ramen ließ jedoch die Anwesenheit des gefeierten Körpers gerade ebenso in Bergeffenheit gerathen wie der Besitz eines Fingers der Heiligen 5) den einem Moster bei Rouen gebührenden der Trinität. Beide nannte bas Bolt nach der Märthrin, von welcher sie Reliquien aufzubewahren sich rühmten. Das eine hat den Ramen bis zu dieser Stunde bewahrt. Ungeftort leben dort unter dem Schutze der Ungläubigen die Monche dabin, und fromme Bilger tuffen noch heute die Gebeine der Gefeierten. Das andere, welches die älteste Tochter der römischen Kirche als eines ihrer Heiligthümer betrachtete, vermochten die Gläubigen nicht vor Zerftörung zu bewahren 6), und wo einst das herrliche Gotteshaus sich erhob, läßt der einsame Hirt seine Beerde ruhig grafen. Ja, so fehr ift alles Andenken an die frühere Größe verschwunden, daß ein Briefter, bei dem ich mich fast am Orte selbst?) nach dem Verbleiben des Fingers der Heiligen erkundigte, nicht einmal wußte, es sei je einer in Rouen gewesen. O tempora, o mores!

Ueber die im Berklärungsklofter aufbewahrten Reliquien gehen die

<sup>1)</sup> Act. SS., Mai, Bb. III, ©. 157 F: Die decima tertia Maii S. Catharinae, Virginis et Martyris inventio corporis in monte Sina indicatur in MS. Florario et a Galesinio, Canisio, Ferrario, Arturo.

<sup>2)</sup> Procop, hrsg. von B. Dindorf, Bb. III (Bonnac 1838): de Aedifie. Justin.: Lib. V, 8, S. 327, in B. L. Niebuhr, Corpus Scriptor. Historiae Byzantinae.

<sup>3)</sup> R. Lepfius, Briefe aus Negypten, Aethiopien und ber Halbinfel bes Sinai, Berlin 1852, S. 445 fgg.; C. Tifchenborf, Aus bem h. Lande, Leipzig 1862, S. 93.

<sup>4)</sup> Burckhardt, Travels, S. 553. Tijchendorf, Reise in den Orient, Leipzig 1816, Bd. I, S. 223, versichert die Benennung des Klosters nach der h. Katharine sei "usurpirt". Aus dem h. Lande, 1862, S. 76, bemäntelt er dies aber; die mit "hagia Katherina" bezeichneten Abendmahlsbrote, welche ihm 1846 ein Beweis der Usurpation sind, zeugen ihm 1862 dafür, daß der Name dem Kloster seit langem (was ist: seit langem?) zukommen müsse. Freisich; die h. Katharina steht in Rußland in hohen Shren.

<sup>5)</sup> J. F. Pommeraye, Histoire de l'Abbaye de la tres sainte Trinité dite depuis de Ste Catherine du Mont de Rouen. Par un Religieux de la Congreg. de S. Maur. Rouen 1662, © 4—6.

<sup>6)</sup> Da das Kloster zur Zeit Heinrichs IV. Mißvergnügten ein steter Zusluchtsort war, wurde es ausgehoben und seine Einkünste der Karthause von Gaillon überwiesen, Bommerahe a. a. D., S. 40.

<sup>7)</sup> Ich frug einen neben ber schönen, neu erbauten Kirche Notre Dame de Bonsecours herumspatierenben Priester 1881.

Nachrichten wieder weit auseinander. Mandeville<sup>1</sup>), Balbensel<sup>2</sup>) und Lusdolf<sup>3</sup>) sprechen von Kopf und Knochen, Framehnsperg genauer von eaput Catharinae cum duodus membris brachii<sup>4</sup>), Tucher<sup>5</sup>) von Kopf und linker Hand, Duaresmius<sup>6</sup>), Monconys<sup>7</sup>) und Pococke<sup>5</sup>) von einem Theil des Kopses und der linken Hand, Georg von Kopf, rechter Hand mit einigen andern Gliedern<sup>9</sup>), Breydenbach<sup>10</sup>) von Kopf, beiden Händen und etlichen andern Gliedern, Robinson von Kopf und Hand Jahr<sup>11</sup>), Harff von Kopf und etlich Gebein<sup>12</sup>), Capo di Lista<sup>13</sup>), Baumgarten<sup>14</sup>) und Tasur<sup>15</sup>) vom Körper, Fabri von Körper, Kopf und Händen<sup>16</sup>), Sigoli endlich von Körper, Kopf

1) The voiage, S. 60.

2) Thesaur. Monum. sive H. Canisii Lect. ant., Bb. IV, S. 344.

3) De itinere, S. 66.

4) Canisii Thesaurus, Bb. IV, S. 358.

5) Bl. 49a (Fehr. Rengb., Bl. 365a).

- 6) Elucidatio, 38. II, ©. 1003a: Quantum ad hujus Virginis reliquias dico me aliud non vidisse quam illius calvariae partem nudam absque aliquo auri, argenti et gemmatum ornamento, et manum similiter laevam, quae pulchra est et oblonga nimia vetustate satis arida quam, ut vult vetus traditio in partibus illis, Christus Virginem sibi deposando annulo exornavit, unde pii fideles annulos ponunt in ejus annulari digito quos magna pietate eo intuitu asservant.
- 7) Journal, 35. I, ©. 241: on ne nous fit voir qu'un erane sec et descharné comme tous ceux qu'on trouve aux cimetieres, de couleur de noyer; il est sur quantité de cotton dans lequel le reste de la teste pourroit estre enfoncé, mais ie n'estime pas qu'il y soit, car on ne manqueroit pas de le faire voir, tout ioignant est une main gauche, aussi fort dessechée et vermoulie en plusieurs endroits, où les ongles sont pourtant toutes entieres et la peau seche aux endroits que les mittes n'ont pas gasté; il y a quantité d'anneaux dans tous les doigts.
- 8) A Description, 35. I, ©. 150: Among them (the relics) is the skull which probably is imperfect, because is it not taken out, and the left hand very perfect, having on its fingers several rings and is adorned with pearls.
  - 9) Pezius, Thesaurus, Bb. II, Pars III, Sp. 504 A.
  - 10) Febrabends Renfibuch, Bl. 104ª.
  - 11) Travels, 35. I, S. 97.
  - 12) Die Bilgerfahrt, S. 123.
  - 13) Addition. MSS., Mr. 17481, Bl. 79b.
- 14) Martini a Baumgarten in Breitenbach, Peregrinatio in Aegyptum, Arabiam, Palaestinam et Syriam studio et op. M. Chr. Donaveri Ratisponensis, Norimbergae 1594, ©. 63.
- 15) Andanças e Viajes por Pero Tafur (1435—39) publ. por M. Jimenez de la Espada, Madrid 1874, Vol. VIII de la Collection de Libros españ. raros ó curiósos, ©. 93: El cuerpo de S. Catalina está debaxo del altar mayor, yo non vi su euerpo, porque non lo acostumbran mostrar, salvo de lugar que onbre non lo puede bien devisar, pero pareseióme que devía ser, segunt su grandeza, mas de un palmo mas alta que la mas alta muger que agora se falla.
- 15) Hinsichtlich bes Körpers vgl. S. 158 fg. Außerbem wird bes Kopfes und ber Hände gedacht und hinzugesett: "bie (Hände) sind ordentlich zusammengefügt als hatte sie

und zwei Knochen. 1) Db die zulett Genannten, welche den Körper der Beiligen als im Kloster vorhanden angeben, ihn auch gesehen, fragt sich; vielleicht wiederholen sie nur, wie Tafur, was ihnen gesaat wurde. Aukerdem berücksichtige man, daß Quaresmius versichert mausoleum . . . est adeo parvum, ut corpus extensum capere non possit (S. 1003, a). Uebrigens wird Jeder dies Schwanken in den Angaben erklärlich finden, wenn er fich vergegenwärtigt, welchen Wechselfällen die Reliquien ausgesetzt waren. Tucher giebt davon ein anschauliches Bild, indem er und belehrt: "auch sagend sy (die Brider) vus das die recht hand fant katherine in iorfia fen kumen, des= gelichen etliche klenne stucklein irs hensigen geveins gen Rodis und andere ende etwen durch die bruder heymlichen vergeben worden dieweyl das closter nit in so gutem rot gewest und das henstum nit in so guter hut und bewarnung gehalten worden ift. Wiewol die rodiffer zengen ein gancze handt 2), aber nun difer zent haben die bruder den farch und das henltumb gar in großer hut, und ist ben der hochsten gehorsam und pann von irem obersten verpoten nichts mehr von dem henstumb zu vergeben, also das nicht wol muglich ist icht von dem henstumb sant katherina gepenn an andre ende zu bringen; wan es von uns auff das hochst versucht und an etliche bruder ge= funnen ward wir mochten aber an in nichtz erlangen."3) Noch bedenklichere Berhältniffe schildert Georg: Quondam nemper externi Arabes Monasterio per vim potiti cum ad hanc arculam qua corpus sanctissimum continebatur pervenissent, thesaurum se invenisse rati eam effregerunt. Sed cum nihil in ea pretiosi, sed solum corpus vidissent indignati illud huc atque illuc dissipârunt. Sicque ex eo demum tempore oleum (quod inde manans languidorum corpora sanabat) manare cessavit. Ossa vero dispersa quidam qui cladem subterfugerant monachi quaedam in loco suo reposuerunt, reliqua vero in diversas orbis partes distulerunt.4) Einige Stücke ber geschändeten Reliquien fehrten aber glücklicher Weise in

bie Hände in einander geschlagen, bud steckten die Finger voll köstlicher, schöner, gulbener Ringe, und sind doch behde Hände nit da, sondern der eine Arm mit der Hand ist zu Robis in des Großmeisters Capell." Fehrabends Rehsbuch, Bl. 165a.

<sup>1)</sup> Viaggio, S. 90.

<sup>2)</sup> Rehß vnd Bilgerfahrt zum Hehligen Grab deß Sdlen und Gestrengen Herren Ludwigen Tschudis, Rorschach 1616, S. 26: der Linck Arm mit der Handt S. Catharinae, der Marterin und Gespons Christi ist im Schloß in des Großmeisters Capell und wird allein jährlich am S. Catharinen Tag erzehgt.

<sup>3)</sup> Bl. 49a (Fehr. Rehßb., Bl. 365a). Fabri theilt mit a. a. D., Bl. 165a: Doch so lang ich ben dem Sarck stund vnd mit denen Dingen vmbgieng (er rieb Paternoster und Ringe an dem Kopse) da wendet der Batter vnd Münche all' jre Augen nie von mir vnd sahen mir gnaw auff die Finger daß ich keinen schaen thäte vnd etwas von dem Hehligthumb zuckte. Bgl. Der Reliquiendiebstahl im Mittelaster, von A. Budinsth in Beilage zur Münchener Aug. Ztg., Nr. 32 und 33, 1887.

<sup>4)</sup> Pezius, Thesaurus, Tom. II, Pars III, Sp. 504.

bie Obhut ihrer rechtmäßigen Befiger zurück. So erfuhr Löuwenstein, bei jenem Streite mit den Arabern sei "eine Handt von S. Katharina Leichnam in ein Landt bei Persien kommen, dieselbige Handt war vor vier Monaten durch einen ihrer Brüder wider dahin gebracht worden.") Bedeukt man nun, daß seit der Plünderung des Alosters kein Del mehr aus dem Körper der Heisgen floß, sie also vor Tucher's Zeit, 1483, anzusehen ist, da nach ihm "in meuschlicher gedachtnuß hat es zu fließen aufgehort"2), Löuwenstein aber 1566 seine Keise machte, so muß man gestehen, die Hand war etwas lange abwesend. Das macht sie freisich um so kostbarer.

Nur Manderville und Capo di Lista<sup>3</sup>), scheint ex, waren so glücklich auch das Tuch, in welchem die Engel den h. Körper nach dem Sinai trugen, zu sehen. Zener sagt: And aftre that thei schewen the Heed of Seynte Kateryne and the Clothe that sehe was wrapped inne, that is zit alle blody. And in that same Clothe so y wrapped, the Aungeles beren hire Body to the Mount Synay and there thei buryed hire with it.<sup>4</sup>)

lleber das vorhin erwähnte Wunder giebt Ludolf nähere Austunft: Cum autem ossa sacra peregrinis sic ostenduntur, si tune aliquis episcopus vel praelatus est inter ecteros peregrinos, ex tune archiepiscopus vel maior monasterii praelatus recipit aliquod os sacrum in manum et quodam instrumento argenteo, in modum virgulae facto, os fortiter fricat et ex tune oleum 5) sicut sudor ex poris erumpit, et in capsa in qua ossa sancta sunt inclusa quaedam concavitas in uno angulo est facta, in quam totum oleum, quod ex omnibus ossibus effluit, confluit et congregatur. In hac concavitate assidue est cochlear argenteum quod praelatus qui ossa monstrat recipit et parva vitreola oleo implet et unicuique peregrino parvum vitreolum cum oleo impertit. Mehr ober weniger das Gleiche berichten Balbenfel 7), Mandeville 8) und Capo di

<sup>1)</sup> Feyr. Rengb., Bl. 199a'.

<sup>2)</sup> Bl. 49a (Fehr. Rengb., Bl. 365a.)

<sup>3)</sup> Addition. MSS., Nr. 17481, Bl. 80a.

<sup>4)</sup> The Voiage, S. 60.

<sup>5)</sup> Etwas von biesen unter andern viel gesuchten Artikeln zu besitzen war, oder ist vielleicht noch, Köln so glücklich. In der den deutschen Ordensrittern gehörenden, 1215 vom h. Engelbert der h. Katharina geweihten Kirche wurden außewahrt: Digitus D. tutelaris S. Catharinae ex Palaestinae regionibus quondam per Equites ordinis Teutoniei allatus, oleum quoque ex tumba stillatum etsi exiguae quantitatis, attamen a pluribus retro saeculis adhue liquidum. Deinde eiusdem Sanctae eapilli. Desgleichen enthält der Schat des Klosters SS. Medicorum Panthaleonis Cosmae et Damiani atque Quirini Martyrum in der XVIII. Hierotheea unter anderen Resiquien z. B. de lapidibus quidus lapidatus est S. Stephanus auch de oleo S. Catharinae. Bgs. Aegidius Gelenius, De admiranda saera et civili Magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Augustae Ubiorum urbis Libri IV. Coloniae Agrippinae 1645, S. 442 u. 372.

<sup>6)</sup> De itinere, S. 66.

<sup>7)</sup> Thesaur. Monum. sive H. Canisii Lection. ant., Bb. IV, S. 344.

<sup>8)</sup> The voiage S. 60.

Lista 1), doch beschränkt keiner von ihnen die Overation des Reibens an den Rnodjen auf den Kall der Anwesenheit eines Bralaten unter den Bilgern. Brendenbach fagt nur: "darzu (als den Anwesenden die Reliquien gezeigt wurden) gab der abt vufer ehm yeden ehn wenig von der banmwoll darhnne das kostbarlich heultum lyget, welches wir mit groffer danckbarkent enpfiengen und tundten yn die ampeln die yn der cappel sancte marie von dem busch genant hanget."2) Allein steht Sigoli mit der Bemerkung: e continuamente per grazia di Dio la detta testa gitta manna.3) Die Worte Tucher's und Georg's,4) welche für den Wegfall des Wunders zengen, haben wir schon Ge= legenheit gehabt herzuseten. Sinsichtlich ber späteren Reisenden bemerken wir noch, daß Monconys, der in der ganzen Kirche aut herungerochen zu haben scheint, versichert; quand à la chasse de Ste Catherine ie n'ay point reconny qu'elle sentit bon,5) und daß Schubert die Güte der Mönche preisend berichtet: "Wir füßten fie (die Gebeine) nicht wie die Mönche dies thaten, dennoch beschenkte man mich mit einem Theile jener wohlriechenden Wolle. mit welcher die Reliquien eingehüllt sind. "6) Von den oben angeführten Legenden sprechen bis zum 16. Sahrhundert die mir bekannten fast alle von ber Sache, für bie ber fpateren Zeit laffe ich es an ber Bemerkung genügen, daß Villegas sie mit Stillschweigen übergeht,7) der Jesuit Ribadeneura 8) seine Leser aber wieder besehrt v de el mana un licor suave v eficaz para salud de todas enfermedades. Doch nicht blos die, welche sich mit der Geschichte der Heiligen besonders beschäftigen, erwähnen das Bunder. Im Mittelalter war die Runde desfelben so weit verbreitet, daß auch Reinfried von Braunschweig seiner gedachte.9) Uebrigens hatten auch die Gebeine anderer Heiligen. ba das Wunder ein sehr leichtes Kunftstück gewesen sein muß, gang dieselbe

<sup>1)</sup> Addition. MSS., Nr. 17481, 31. 80a.

<sup>2)</sup> Fehrabends Renßbuch, Bl. 104n.

<sup>3)</sup> Viaggio, S. 90.

<sup>3)</sup> Tucher machte 1483, Georg 1507 seine Reise. Das röm. Breviar. vom Jahre 1554 aber erbaut die Cläubigen noch mit der Rachricht: Cujus corpus s. angeli in montem Synai collocantes quamplurima illic ad eins invocationem miracula fiunt. Siquidem de illius sepulchro indesinenter sons olei manare cernitur quo peruncta debilium corpora optate sospitatis gaudia reportant.

<sup>5)</sup> Journal, 3t. I, €. 299.

<sup>6)</sup> Reise in das Morgensand, Bb. II, S. 324. Ganz dasselbe Geschäft betrieb Ansfang der 70. Jahre im Excurial der nachmalige Erzieher des jungen Herzogs von Montpensier, der Padre Montana. Er hielt die wohlriechende Wolle, welche einige Reliquien der h. Therese einhüllte, den Besuchern zum Anriechen hin und wurde entsetzlich grimmig, wenu, was sehr oft geschah, selbst von alten Weibern, über sein Wunder gelacht wurde.

<sup>7)</sup> Flos Sanctorum, Bl. 2793.

<sup>8)</sup> Flos Sanctorum, Bb. VI, S. 310b.

<sup>9)</sup> Reinfried von Braunschweig, hrsg. von K. Bartsch (Stuttgart. Liter. Berein Bb. CIX), Tübingen 1871, B. 27005.

Eigenschaft, so die des h. Nikolaus nach Jacob von Baraggio<sup>1</sup>), Petrus de Natalibus<sup>2</sup>), Surius<sup>3</sup>) und Nibadeneyra<sup>4</sup>), sowie des h. Euthymius nach dessen Lebensbeschreibung.<sup>5</sup>) Mone hat daher Necht zu sagen: "Die Griechen betrachten die Särge der Märthrer und anderer Heiligen gleichsam als Brunnen der Heiliguellen, z. B.; σοφος τῶν λειψάνων μυρίζει ἔλαιον, Febr. 20; σοφος τῶν λειψάνων ἰάματα ἀναβλύζει. Ἰαμα βρύει ἡ σοφος τῶν μαρτύρων ἐχ πηγῆς θείου πνεύματος, April 10.") Doch ist es nur villig, zu erwähnen, daß Simeon Metaphrastes des Bunders nicht gedenkt, der Glaube auch keineswegs in Griechenland allein verbreitet war, wie schon die Erwähnung des h. Nikolaus zeigte, der nicht dort, sondern in Bari begraben liegt. Selbst in Dentschland gab es derartige Gebeine. Trenherzig giebt z. B. Hermann v. Frislar an: "Ein klöster mit vrowen ist uffe dem Kine, heizit Grêvenrôde; do ist ein beinichen wol also ein gerstenkorn: do flûzit alle hôchzît olei uz also ich iz selben gesehen habe, und bedûtit dirre heiligen barmherzigseit."

Beit weniger befannt ist ein anderes Bunder, welches Mandeville so beschreibt: There is the Chirche of Seynte Kateryne in the whiche ben manye Lampes brennynge. For thei han of Oyle of Olyves ynow, bothe for to brenne in here Lampes and to etc also. And that plentee have thei be the Myracle of God. For the Ravenes and the Crowes and the Choughes and other Foules of the Contree assemblen hem there every Zeer ones and fleen thider as in pilgrymage, and everyche of hem bringethe a Braunche of the Bayes or of Olyve in here Bekes in stede of Offryng and leven hem there, of the whiche the Monkes maken gret plentee of Oyle; and this is a gret Marvaylle. So In den

<sup>1)</sup> Legenda aurea, S. 26.

<sup>2)</sup> Catalog. Sanctor., Lib. I, Cap. XXXIII, Bl. IVc.

<sup>3)</sup> De probatis, 35. VI, S. 809.

<sup>4)</sup> Flos Sanctor., Bb. VI, S. 449.

<sup>5)</sup> Ecclesiae Graecae Monumenta, J. B. Cotelerius-produxit in lucem, latina fecit, notis illustravit. Lutetiae Parisior. 1677, № 11, € 309.

<sup>6)</sup> Latein. Hhmnen, Bb. III, S. 371 fg.

<sup>7)</sup> Pfeiffer, Deutsche Mustiker, Bb. I, S. 257.

<sup>8)</sup> The voiage, S. 59. Ganz andere Dienste noch leisteten Schwalben, als zur Zeit der Geburt des Propheten eine abessimische Armee Mekka belagerte. Sie entsehten die Stadt. Sine zahllose Schaar derselben ließ nämlich Steinchen, von denen jede drei, eins im Schnabel und zwei mit den Füßen, herbeigetragen, auf das Belagerungsheer fallen und tödtete so die ganze Armee dis auf Sinen Mann, damit dieser die Nachricht nach Hause der die den dann erst von der ihm nachsliegenden Schwalbe getödtet werde. Gibbon, History of the Doeline and Fall, Bd. VI, S. 217; Sprenger, das Leben und die Lehre des Mohammed, Berlin, Bd. I (1861), S. 461; W. Mnir, The Life of Mahomet, London, Bd. I (1858), S. LXXX. Wie die Sage entstand, daß dasselbe Wort "Steine und Beulen" bezeichnet, erklären Gibbon, a. a. D., und Muir, S. CCLXV fg.; aber zur Erinnerung an das Wunder stört noch heute in Mekka kein Släubiger die Schwalben und unbelästigt

Katharinenlegenden erwähnt es außer dem von uns hier mitgetheilten nur noch der von Mussafia veröffentlichte Text.!) Auch dieses Wunder hatte zu Tucher's Zeit "pen furezen jaren auffgehort."2)

Nach Erwähnung dieser Katharinen Bunder des Sinai, von welchen die Reisenden zu berichten wissen, müssen wir jeht auch eines unter dem Schuhe der Heisenden, sehr praktischen sinaitischen Vereins gedenken, wir meinen den Orden der h. Katharina zum Schuhe der Reisenden. Schon Duaresmins 3) giebt über ihn Auskunft; doch wollen wir Helyot das Wort lassen: il y eut plusieurs Seigneurs Chrestiens qui instituerent un Ordre Militaire pour la sureté des Voïageurs et comme il n' y avoient que ceux qui venoient visiter le tombeau de sainte Catherine qui pouvoient estre reçus dans cet ordre, on lui donnoit le nom de cette Sainte.... Ils s'obligerent à garder le corps de cette Sainte, de rendre les chemins seurs pour les Voïageurs, de désendre l'Eglise, d'obeïr en toutes choses à leurs Superieurs et suivoient la Regle de saint Basile . . . . Cette institution . . . . ne peut avoir esté faite plutost que dans le douzième siécle.4)

Indessen nicht blos menschlicher Schutz wurde den Reisenden auf ihrer Pilgerfahrt zu Theil, auch himmlische Führung leitete sie. Wie einst die Weisen aus dem Morgenlande ein Stern nach Bethlehem führte, so die Wallsfahrer nach Katharinens Grabe ein anderer nach dem Verklärungskloster. Tucher berichtet darüber: "Auff dem weg durch die wusten sahen wir alzent umb mitternacht oder ongenerlich ein stund darnach einen gar hellen lichten

verunzieren sie mit ihren Restern bas herrsiche Thor Mbrahams; s. T. F. Keane, Six Months in Meccah. London 1881, S. 115. Bgl. auch C. T. Wilson and R. W. Felkin, Uganda and the Egyptian Soudan, London 1882, Bb. I, S. 221; But the gods took him to a deep well and giving him an empty pitcher without a rope informed him that he must fill it with water from that well. Kintu (the first king of Uganda) was again nonplussed as he had no possible means of procuring or making a rope; but when almost in despair, a flock of swallows, to whom he had formerly shown mercy, slew to him, and taking the pitcher from him, descended the well with it, and brought it up again full of water; or Kintu bore it joyfully to the gods.

<sup>1)</sup> Bur Katharinenlegende, S. 76, B. 1377-84.

<sup>2)</sup> Bl. 44<sup>a</sup> (Fehr. Rehßb., Bl. 365<sup>a</sup>). Sehr absprechend äußert sich Papebroch, Responsio, Bb. I, Art. XI, § 87, S. 256: Olivarum allationem a fidelibus ad festum confluentibus copiosam sieri quasi in compensationem olei de sepulcro (ut constat) collegi consueti facile crediderim, sed pro hominibus aves sabulosas supponi nemo sibi nunc (credo) patietur quare, si hoc in veteri Legenda narrabatur, merito id ab aliis omissum suit. Wenn er aber, wie er behauptet, an das Delwunder glaubte, so hatte er feinen Grund, das der Oliven zu verwersen.

<sup>3)</sup> Elucidatio, Lib. II, Cap. 62: De sacro militari ordine S. Catharinae virg. et mart. apud montem Synai; 35, I, S. 663.

<sup>4)</sup> Histoire des Ordres Monastiques, Religieux et Militaires, Paris 1714, Tome I, p. 274-276, Chap. XXV: Des chevaliers de l'Ordre de Ste Catherine au Mont Sinai.

steren auffgeen. Der steren gieng auff sud oft, daz ist zwischen dem auffgang und mittag medan gegen den auffgang. Der stern die gegent des gepirgs sinan anzeget. Darnach sich auch alle geserten und pilgram auff dem weg sant katherina pen nacht richten mussen. Der wirt auch sant katherina stern genant. Denselben stern sahen wir des morgens gerad ober dem Closter katharine begrabtnuß scheinen." 1) "So offt und dick", versichert Breitensbach, "wir dem Sternen nicht nachfolgeten war es gewiß daß wir unsern Weg lengerten und weit umbzogen." 2) Auch Fabri spricht von dem Sterne.3)

Konnte der Sinai uns nur über die Geschichte der irdischen Ueberreste der h. Katharina besehren, so vermag Alexandrien dagegen uns ihr Leben und ihre Leiden zu vergegenwärtigen. Freisich wird man sich über die einzelnen damit in Verdindung stehenden Dertsichkeiten nicht ganz klar. Während nach Fabri<sup>4</sup>) und Georg<sup>5</sup>) dort, wo einst die Wohnung der Märtyrin stand, später die Kirche Ad sanctam Sadam errichtet wurde, wollen Fürer<sup>6</sup>) und Duaresmins<sup>7</sup>) noch die Ruinen des Palastes des Königs Costus gesehen haben. Unbedingt ist der Widerspruch freisich nicht, denn allerdings könnte auch die genannte Kirche wieder zerstört und deren Ruinen als diesenigen des Palastes ausgegeben worden sein. Ueber den Kerker herrscht Einstimmigkeit bei Frescobaldi<sup>5</sup>), Fabri<sup>9</sup>), Georg<sup>10</sup>) und Helfferich.<sup>11</sup>) Nicht so gut steht es

<sup>1)</sup> Bl. 48a (Feyr Rengb., Bl. 364b).

<sup>2)</sup> Fehr. Rehfb.. Bl. 102ª.

<sup>3)</sup> A. a. D., Bl. 161b.

<sup>4)</sup> A. a. D., Bl. 178a.

<sup>5)</sup> Pezius, Thesaurus, Tom. II, Pars III, Sp. 473 B.

<sup>6)</sup> Christophori Füreri ab Haimendorf Itinerarium Aegypti, Arabiae, Palaestinae, Syriae aliarumque regionum orientalium. Norimbergae 1621, ©. 8: In eadem platea, ubi lapis iste D. Marci monstratur, ruinas vidimus palatii cujusdam e lapide coctili facti, quod Regis Costae fuisse credi vulgo volunt, patris S. Catharinae quam . . . fidem . . . sanguine suo obsignasse referunt circa ann. CCCX, verum secus rem habere norunt in Historiis versati.

<sup>7)</sup> Elucidatio, 3b. II, S. 1009 a.

<sup>8)</sup> Viaggio di Leonardo di Nicolo Frescobaldi Parma. Per Pietro Fiaccadori 1845, S. 63. Er reifte mit Sigoli und ist, ba er sast immer bieselben Nachrichten wie bieser bringt, bisher von mir nicht berücksichtigt worden.

<sup>9)</sup> Fehrabend's Rehgbuch, Bl. 178a.

<sup>10)</sup> Pezius, Thesaurus, a. a. D., Sp. 473 C: Vidimus etiam carcerium s. Catherinae atque in eum siuguli, nummis datis, intrantes adoravimus, in quo pluribus detenta diebus coelesti meruit ab Angelo pasci cibo in quo etiam Porphyrius cum suis conversus est. In quo carcere, heu pudor! co tempore stabulum aselli fuit. At vero ante carcerem quinquaginta illi Oratores a s. Virgine convicti ac Deo conquisiti igni dati sunt.

<sup>11)</sup> Kurger und warhafftiger Bericht von der Reis aus Benedig nach hierusalem. Bon dannen in Aegypten auff den Berg Sinai, Acair, Alexandria u. s. w. Bollbracht und beschrieben durch Johan Helsstich, jeto Bürger in Leipzig. Leipzig 1579, und Fehr. Rehßb., Bl. 397a: allda zeigeten sie uns auff einem kleinen Plat ein enges und nidriges Kämmerlein von lehmen und steinen gehauet, welches sol seine gewesen das Gesengnis der Jungfrauen Catharinae.

hinfichtlich einiger Säulen. Frescobaldi sagt: ivi appresso (neben dem Rerter) sono duo colonne sopra le quali furone poste le ruote per martirizzare S. Caterina . . . Nel mezzo tra queste colonne le fu tagliata la testa.1) Damit stimmt ungefähr was Georg fagt: Illie etiam eodem fere spatio exstant adhuc duae columnae muris immuratae, inter quas horrendum illud rotarum genus exstructum erat . . . . Ibi etiam capite plexa est.2) Helfferich dagegen giebt eine andere Bestimmung ber Säulen an: "Neben diesem elenden Geben stehen schone zwo Seulen von Porphyrite, jede zweger Man hoch und einer klafftern dick, darauff fie den Leib der Junafran S. Catharinae haben legen wollen." 3) Fabri endlich hat zwei für jeden der oben genannten Amecke, läßt aber von den beiden rothen Marmorfäulen, welche den Blat der Hinrichtung bezeichnen, die eine umgefallen am Boben liegen.4) Zu Quaresmins' Zeit scheint nur noch der Auß einer, und zwar in einer Kirche, vorhanden gewesen zu sein: In ista Ecclesia (ber h. Ratharine) monstratur columnae basis ex marmore albo mediocriter alta, supra quam quidam dicunt rotam positam fuisse . . . Videntur in ea quaedam maculae, quas sanguinis esse B. Catharinae fama est. Mihi probabilior videtur quod alii asserunt super eam b. Virginis abscissum fuisse caput: tunc enim, et non ante, sanguinem fudit, sie enim de ea legitur in Romano Martyrol, ad 25 Nov.5)

Doch nicht blos die Stätten, welche die ursprüngliche Tradition mit dem Märthrerthum der Heiligen verband, rühmten sich vielfacher Erinnerungszeichen an sie, auch der Ort, in welchem sie der späteren Legende zusolge geboren sein sollte, wollte nicht leer ausgehen. Salamina auf Cypern besaß nach Ludvlf6) und Tschudi7) eine ihr geweihte Kapelle, und nach Gumpenzberg8) und Tschudi wurde dort auch ihr Palast, und heute noch dessen Kninen9), gezeigt. Dies ist insofern nicht ohne Wichtigkeit, als dadurch das

<sup>1)</sup> Viaggio, S. 63.

<sup>2)</sup> Pezius, Thesaurus, a. a. D.

<sup>3)</sup> Fehrabend's Rehfbuch, a. a. D.

<sup>. 4)</sup> A. a. D., Bl. 178a.

<sup>5)</sup> Elucidatio, 3b. II, S. 1012b.

<sup>6)</sup> De itinere, S. 33.

<sup>7)</sup> Reph vnd Bilgerfahrt zum Heyligen Grab beß Edlen vnd Ceftrengen Herrn Ludwigen Tschubis. Rorschach 1606, S. 340: Wir ließen allba Meß lesen und vollbrachten allba unsere Andacht in der Kirchen so die Griechen inhaben an dem ohrt da die Heylig Junckfraw Marthrin und Gespons Christi geboren ist, dann allba ihres Batters Schloß und Wohnung in der Stadt gestanden ist als man dann von der zerbrochnen Burg vil alt gemäur noch sicht.

<sup>8)</sup> Wallfahrt Herrn Steffan von Gumpenberg 1449-50, Fehrabend's Rehßbuch, Bl.  $243^{\,\mathrm{h}}$ .

<sup>9)</sup> S. die Abbitdung berselben in The Builder (Saturday, May 26, 1883), S. 706 unter bem Namen Ruins of the Tomb of St. Catherine, half a mile or less east of the

Alter und die Lebenstraft dieses Theils der Sage bewiesen wird. Was aber soll man dazu sagen, wenn in der Katharinenkirche Bethlehems!) die Hochzeit Christi mit Katharina vor sich geht und Duaresmins?), ein Gesehrter, dessen Buch über das h. Land noch heute eine Fundgrube werthvoller Nachzeichten ist, dies für möglich hält, da Katharina von Salamina durch das h. Land sich nach Alexandrien begeben haben könne? Ich gestehe, mir sehlt der Muth auch noch darauf einzugehen. Die vorhergehenden Untersuchungen haben mich schon genug gepeinigt.

Was die Verehrung der Heiligen anbetrifft, so können wir hier natür= lich die Ausbreitung berfelben nicht in der Art verfolgen, daß wir darlegen, wie zulet bie Beilige so berühmt wurde, daß fast in jeder Stadt der katholischen Welt Kirchen, Hospitäler, milbe Unstalten und selbst Strafen nach ihr benannt wurden. Wohl aber wollen wir auf den Ursprung des Cultus im Morgen- und Abendlande eingehen. Dort war es ber im zehnten Jahrhundert lebende Paulus a Latro, welcher zuerst ihr Fest beging. Et aliorum quidem Sanctorum memoriae hilaritatis ansam Paulo dabant: martyrii vero Aecaterinae non solum voluptate Sanctum replebat, sed propemodum exultatione et tripudio. Etenim celebrabat illam non corporis tantum sensu, sed admixta simul spirituali laetitia aut potius praecipuum id erat quod spiritui dabat. Ferianti igitur et sub dio epulanti cum fratribus largus imber imminebat monachosque surgere parantes ipse inhibuit et pluvia tamquam cursum jussa repressit, ne gutta quidem vel tenui lapsa, quoad sublatae sunt mensae. Idem vero surgendi initium fuit et pluviae cadendae: mox enim magno impetu et copia ferri, quasi tessera data, coepit.3)

Im Abendlande entwickelte sich die Verehrung der h. Katharine ein Jahrhundert später bei folgender Gelegenheit. Symeon von Trier, ein in Syrakus geborner, auf dem Sinai lebender Mönch<sup>4</sup>), wurde von seinen

ruins of Salamis; (the ruins) remind me somewhat of ruins I have seen in Grece or elsewhere which are classed as Pelasgian or Cyclopean work-or can it have been built by the early phoenician colonists of the island; S. Brown Chief Engineer to Government.

<sup>1)</sup> In Cagliari auf Sarbinien wurde fogar noch 1620 ein Grab der h. Katharine mit vielen alten Knochen aufgefunden. Leider aber verrieth die Grabschrift, welche den glücklichen Fund beglaubigen sollte, den schlecht gespielten Betrug. Acta SS., Mai, Bb. VII, S. 798, De S. Restituta Martyre, Calari in Sardinia, Cap. III, 17.

<sup>2)</sup> Elucidatio, 3b. II, S. 624.

<sup>3)</sup> Baron. Annal. eccles. a. 956, VI. Ans ber admirauda Pauli (in Latro) vita, welche von Sirmond übersett (Baron. a. 956, VIII) bem gesehrten Cardinal zu Gebote gestanden zu haben scheint, aber nach der Borrede zu Sirmond's Werken (Paris 1696, Bb. I, Syllabus Operum J. Sirmondi, Inedita) ungebruckt geblieben ist.

<sup>4)</sup> S. beffen von Cberwein verfaßte Lebensbeschreibung in ben Acta SS., Juni, Bb. I, S. 89 fg.

frommen Brüdern an den Herzog der Normandie, Richard II († 1027), abgeordnet, um das von diesem ihrem Rloster bewilligte Geld einzufordern. Rach manchen Abenteuern 1) endlich in Rouen angekommen, commendatus est enidam viro nobilissimo Gozelino<sup>2</sup>) nomine, qui eos gratanter suscepit hospicio et benigne post laborem refecit. At vero elementissimus princeps Richardus, caritate profluus, misericordia copiosus, servi Dei tam prolixi itineris motus latere, necessitati servorum Dei de monte Syna compassas, plurimas eis largitus est divitias, quas venerabilis Symeon per fratres qui secum advenerant fratribus misit et ipse eum praefato Gozelino uno tantum contentus famulo Stephano nomine, viro eque sancto, biennio mansit: euius hortatu idem vir nobilissimus monasterium s. Trinitatis in vicino monte Rotomagensis urbis edificavit. Illo in loco vir mitissimus domnus Symeon reliquias s. Caterinae quas secum ferebat deposuit gaudens divina id praeordinari dispositione ut seilicet occidentalis plebs tanto gauderet suffragio dum eius frequenter relevari mereretur antidoto. Die Leiche ber h. Katharina war damals noch auf bem Gipfel des Sinai. Die am Fuffe des Berges lebenden Monche aber pfleaten die dominico montis supercilium ascendere et, missis ibi celebratis, duos vel tres ibidem semper fratres dimittere ob excubias sacri corporis, quibus alii vicissim fratres per ebdomadas succedunt sacrumque oleum quod de illo effluere non desinit, vitreo vase supposito, debilium usibus reservandum summa cum veneratione excipiunt, quo non solum christiani, verum etiam pagani, quod dietu mirabile est, inuncti opem sibi medicinae reportant. Inter quos cum beatus Symeon suae septimanae fungeretur officio, cum illo salutaris olei liquore tria admodum minuta de sarcofago distillantia meruit ossa excipere.3) Quae diligenter collecta et in concha vitrea cum ipso oleo recondita secum conservavit multis profutura et ea postmodum, ut diximus, accelesiae praefatae sanctae Trinitatis Rodomi contulit auro et argento preciosiora. Con-

1) Bgl. über die Reise a. a. D., Kap. II, 10-III, 15.

<sup>2)</sup> Radridten über ihn in Dionysii Sammarthani Gallia ehristiana, Parisiis, Bb. XI (1729), Sp. 124, Nr. XII und J. Mabillon, Annales Ordinis Benedicti, Paris, Vol. IV (1707), Lib. LVI, Nr. LXXVII, S. 359. Man vgl. aud J. F. Pommeraye, Histoire de l'Abbaye de la tres sainte Trinité, S. 2, IV; S. 9, XV.

<sup>3)</sup> Noch erbaulich entzückender ist, was Jacobus von Baraggio darüber weiß: Dicitur quod quidam monachus Rothomagensis ad montem Synai perrexit idique per septem annos in servitio beatae Catherinae devotus permansit. Quam eum instantius exoraret ut aliquid sudito de corpore suo habere mereretur sudito irrupit de manu illius unus digitorum, S. 795. Kann irgend Jemand sich weiß machen, der "fromme" Mönch habe nicht gewußt, er treibe Schwindel? Doch im 13. Jahrhundert glaubte man an derartige Erzählungen, wir sinden die hier gegebene daher auch in Aneedotes historiques, Légendes etc. d'Etienne de Bourdon, Dominicain du XIII. siècle, publ. par A. Lecoy de la Marche, Paris 1877, S. 189, Nr. 218.

tinetur adhue in eodem eoenobio vas illud vitreum eum reliquiis, id est tribus minoribus articulorum iuneturis, quod vas ob inundantiam sancti olei quaque septimana vacuatur et petentibus pro reliquiis sancti eorporis datur.<sup>1</sup>) Das gewöhnlich den Namen der h. Katharina tragende, hier ader mit dem der Trinität bezeichnete Kloster war dieser nach seiner Gründungszacte <sup>2</sup>) allerdings gewidmet. Sed eum illie depositae suissent s. Catharinae reliquias, quas Simeon quidam monachus Sinaita secum allatas Goseclino dederat, nomen sanctae martyris loeus sensim assumsit.<sup>3</sup>) Kloster und Resiquien sind längst dahin. Leben und Thätigkeit herrscht dagegen in einer reich gesegneten, blühenden Gegend, an deren Anblick vom Katharinensberge sich zu ersreuen, Keiner, der die alte Normannenstadt besucht, verssäumen sollte.

Die Heiligsprechung Katharinens erfolgte verhältnißmäßig spät, um 1320 durch Johann XXII.4) Ob auch damals, wie jetzt immer bei solchen Gelegensheiten, der Advokat des Teufels alle erdenklichen Anstrengungen gemacht hat, der gelehrten Jungfrau die Himmelspforte zu verschließen, die päpstliche "Wahrheit" aber, wie jetzt immer bei solchen Gelegenheiten, einen glänzenden Sieg über "die Lüge dieser Welt" gefeiert hat?

Die bilbliche Darstellung der Heiligen schildert Wessenberg<sup>5</sup>), welcher unter andern die Gemälbe der Heiligen von Domenichino, Raphael, Leonardo da Vinci und Lucas Aranach beschreibt, ferner Sacred and Legendary Art dy Mrs. Jameson<sup>6</sup>); man vgl. auch J. Molanus de Historia SS. Imaginum<sup>7</sup>) und Quaresmius, Elucidatio, Bb. II, S. 1013<sup>b</sup>. Den Bemerkungen, welche diese Stellen bringen, schließen wir noch eine sehr interessante an über die Folge davon, daß die Bilber der Heiligen ihr ein Rad beigeben. Da nämlich die Sonne im germanischen Alterthume "als Rad angeschaut wurde, so benannte das Volk jene (die Sonnenspendende) Begleiterin Holda's mit dem Namen der h. Katharine." Die Vielen Gegenden Deutschlands, der Niederlande und

<sup>1)</sup> Hugonis Flaviniacensis Chronicon, Lib. II, 26, in Monum. German. histor., Scriptor. Tom. VIII, Hann. 1848, S. 399. Racherzählt in A. du Monstier, Neustria pia, Rothomagi 1663, Mons s. Catharinac, S. 405—408, und Mabillon, a. a. D., Lib. LVI, Nr. XXXV fg., S. 342 fg.; auch zu einem Gedichte verarbeitet, beffen Anfang Pommerahe, a. a. D., S. 7 fg., mittheilt. Auf andere Bemerkungen über die Geschichte des Klosters verweist der Index Peculiaris zu Mabillon's 4. und 5. Bbe. besselben Werkes unter Rotomagense seu Mons S. Catharinae.

<sup>2)</sup> Mitgetheilt in Noustria pia, S. 412 fg., und übersett in Bommerape, S. 4-6.

<sup>3)</sup> Gallia christ., Be. XI, Sp. 125 A; Pommerațe, a. a. D., S. 4.

<sup>4)</sup> Hardwick, a. a. D., S. 8, Ann. 2.

<sup>5)</sup> J. H. Beffenberg, die chriftl. Bilber, Conftanz 1827, Bb. II, S. 399-401; ein Katalog ber Gemälbe und Aupferstiche, S. 617 fg.

<sup>6)</sup> Third Edit. London, Bt. II (1857), S. 467-491.

<sup>7)</sup> Migne, Theologiae Curs. compl., 35. 27 (1843), Sp. 286 fg.

<sup>8)</sup> B. Mannhardt, Germanische Mythen, Berlin 1858, S. 385.

Scandinaviens flehte man baher zu ihr um Sonnenschein!), und in Tyrol bringt der Volksglaube nach J. V. Zingerle?) zwei der h. Katharina geweihte Kirchen mit der Sonne in Verbindung.

Der Name der Heiligen, ein bis dahin ungelöstes ethmologisches Räthsel, zeigt mannichsache Veränderungen, zumal in den neueren Sprachen. Aber nicht einmal in derjenigen, in welcher er entsprungen zu sein scheint, ist er immer unverändert geblieben.

Im Griechischen haben wir:

- 1. Exateque oder Exacteque, jene Form auf einem von Martin Crussins beschriebenen Siegel3), diese in einem Kalender der aus dem 10. Jahrshundert stammenden und von Cypern herübergebrachten4) Handschrift Nr. 63 des Fonds gree der französischen Nationalbibliothek, Bl. 6<sup>6</sup>, Z. 9.5)
- 2. Alxateqiva, mit Genitiv auf  $\eta z$ , im Menologium Basilii 6), sowohl im Druck des Metaphrastestextes 7), als auch in zwei Handschriften des selben aus dem 11. Jahrhundert, Nr.  $579^{\circ}$ ) und  $580^{\circ}$ ) der griechischen Handschriften der französischen Nationalbibliothek, und in einer andern aus dem 15. Jahrh., Nr.  $774^{\circ}$ ) der gleichen Anstalt, in den drei Ausgaben des Biblior 11) aus dem vorigen und im Menaion aus dem jezigen Jahrhundert. 12)

<sup>1)</sup> Derartige Berse aus ben Niederlanden, Olbenburg, Danzig und Scandinavien a. a. D., S. 386—388; aus Darmstadt a. a. D., S. 524; aus Rügen in A. Kühn, West-fälische Sagen, Gebräuche und Märchen, Leipzig 1859, Bb. II, S. 90.

<sup>2)</sup> Pfeiffer's Germania, Bb. VI (Bien 1861), S. 214.

<sup>3)</sup> Turco-Graeciae Libri octo, S. 230. Wenn Harbwick (An histor. Inquiry, S. 6) auch die Form Aixateqiv anführt und sich dafür auf das Glossar. mediae et infimae Latinitatis von Ducange, Paris, Bd. III (1678), Tasel X, beruft, so ist dagegen zu bemerken, daß die neuere Ausgabe jenes Werkes, Paris, Bd. VII (1850), AixaGeqiva seth, die erstere Form also wohl nur auf einem Fehler des Stechers beruht.

<sup>4)</sup> Codex iste ex insula Cypro in bibliotheeam Colbertinam delatus est anno MDCLXXIII. Steph. Baluzius steht auf dem ersten Blatte des Buches.

<sup>5)</sup> Der Catalogus Codie. Manuse. Bibliothee. reg., Tom. II, sest die Handschrift in das 8. Jahrhundert (Is codex litteris uncialibus exaratus ad octavum saeculum referendus videtur); Herr Prof. A. Schöne, früher in Erlangen, welcher in Paris die Güte hatte die Handschrift einzusehen, ist jedoch der Ansicht, sie sei nicht früher als im 10. Jahrshundert geschrieben worden.

<sup>6)</sup> Bb. I, S. 213.

<sup>7)</sup> Migne, a. a. D.

<sup>8)</sup> Bl. 62d, 64d und 72d.

<sup>9)</sup> Bl. 145c, 149c unb 167a.

<sup>10)</sup> Bl. 512° und 524b; der Genitiv, Bl. 509d, hat den Spiritus asper, ein Schreibsfehler, welcher für das Schwanken des Spiritus zeugen kann.

<sup>11) 1710, 1727</sup> und 1768; f. S. 140, Ann. 4.

<sup>12)</sup> Μηναιον του Νοεμβοιου. ἀπριβώς διορθωθὲν παρὰ τῆς Κεντρικῆς Πνευματικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἐν Κωνσταντινουπολει 1843, ©. 221 a.

Caffander 1) führt für diese Form auch Suidas an; ich habe aber in der Bernhardy'schen Ausgabe desselben (Halle 1853) das Wort nicht gefunden.

3. Alzareqlva, mit Genitv auf  $\eta_S$ , in der sehr alten Wiener Handsschrift eines Athanasiustextes  $^2$ ) und in einem Metaphrastextexte des 14. Jahrshunderts in Nr.  $1554^3$ ) der griech. Handschr. der französ. Nationalbibliothek.

4. Alxareolva, mit Genitiv auf as, in drei Handschriften der zuletzt genannten Bibliothek, nämlich in einem Texte des Athanafius aus dem 12. Jahrh. in Nr. 15384), des Metaphrastes aus dem 15. Jahrh. in Nr. 14215) und in einer von jenen beiden abweichenden Fassung der Geschichte in Nr. 16326), einer Handschrift des 16. Jahrhunderts.

Außerdem giebt es in Nr. 15397) einen Athanasiustext des 12. Jahrh., welcher das Wort mit doppeltem x schreibt und den Genitiv auf  $\eta_S$  und  $\alpha_S$  bildet.

5. Aixaregiva, mit Genitiv auf as, in einem Athanasiustexte des 12. Jahrh. im Codex Baroccianus Nr. 180 der Bodseybüchereis), in einem Metaphrastexte des 13. Jahrh. in Nr. 1549 der griech. Handschriften der französischen Nationalbücherei, in einem Bruchstück dieses Textes aus dem 15. Jahrh. im Codex Baroccianus Nr. 68 10) und in einem Athanasiustexte aus dem 15. Jahrh. in Nr. 1021 11) der oft genannten französ. Bücherei.

Als letzte griechische Form des Namens setze ich "katherine" her nach der Angabe Tischendorf's, daß die Abendmahlsbröte des sinaitischen Berstärungsklosters die Inschrift "hagia katherine" tragen 12), doch überlasse ich es dem Leser selbst sich das Wort griechisch zu schreiben.

Im Lateinischen finden wir:

- 1. Ecatorina in drei Handschriften der Monte Cassino-Bibliothek, nämlich in einem Calendarium<sup>13</sup>) der Nr. 230 (letzte Jahre des 10. Jahrh.)<sup>14</sup>), in der schon erwähnten Nr. 139<sup>15</sup>) des elsten Jahrh. und in dem Bruchstücke einer Katharinenlegende in Nr. 117.<sup>16</sup>)
- 2. Aecaterina in dem Leben des Paulus a Latro von Baronius, S. 170, 3. 17; Surius, S. 126, Anm. 1, und Osorius da Fonseca, S. 126, Anm. 2.

<sup>1)</sup> Georgii Cassandri Belgae Theologi Opera omnia. Parisiis 1616, S. 1093.

<sup>2)</sup> Lambecius, a. a. D.

<sup>3)</sup> Bl. 53d, 56d und 68d.

<sup>4)</sup> Bl. 43c.

<sup>5)</sup> Bl. 51a und 53d; ber Accusativ, Bl. 62d, mit Spirit. asper.

<sup>6)</sup> Bl. σεb, σλςb und αλασταιρίνα, Bl. σζα.

<sup>7)</sup> etwa Mitte bes Banbes.

<sup>8)</sup> Core's Ratalog, a. a. D.

<sup>9)</sup> Bl. 213d und 215b; ber Accusativ, Bl. 222d, mit Spirit. lenis.

<sup>10)</sup> Core's Ratalog, a. a. D.

<sup>11)</sup> Bl. 87a; Genitiv mit Spirit. lenis, Bl. 65b, und aixaraigira, Bl. 69b, 3. 11.

<sup>12)</sup> Reise in ben Orient, Bb. I, S. 222.

<sup>13)</sup> Bibliotheca Casinesis. Bb. IV (1880), Florileg. S. 370.

<sup>14)</sup> a. a. D., Cob. 230, S. 237.

<sup>15)</sup> S. oben S. 7fg.

<sup>16)</sup> Bibl. casin., Bb. III, Florileg. S. 75.

3. Caterina in dem Terte der ausführlichen Passio in den Sandschriften Nr. 1970 (11. Sahrh.)1) bes Fonds latin ber französ. Nationalbibliothek, Nr. 1 (12. Jahrh.) der öffentl. Biblioth. in Montpellier2), Nr. 5365 (12./13. Sahrh.) des genannten Fonds latin 3), Caligula A. VIII (13. Sahrh.) des brittisch. Museums4), Nr. 5333 (14. Jahrh.)5) und 5336 (14. Jahrh.)6) jenes Fonds latin und in einer gefürzten Passio in Dr. 3278 (14. Sahrh.)7) desselben Fonds.

Katerina in dem Texte der ausführlichen Passio in den Handschriften Nr. 5343 (11. Jahrh.)8) des genannten Fonds latin, Nr. 30 (12. Jahrh.)9) der medicinischen Fakultät in Montpellier, Nr. 5308 (12/13. Jahrh.) 10) jenes Fonds latin, Nr. 838 (13. Sahrh.) der Bibliothet in Dougi 11), Nr. 1864 (14. Sahrh.)12) und Rr. 5336 (14. Sahrh.)13) jenes Fonds latin, in der ge= fürzten Passio Nr. 5278 (13. Sahrhundert) 14) und in einer anderen Passio Nr. 3809 A (14. Jahrhundert).15)

4. Catherina in dem Texte der ausführlichen Passio in Nr. 344 (12. Jahrh.) der Biblioth. in Laon 16), Nr. 5365 (12/13. Jahrh.) 17) und Nr. 5333 (14. Jahrh.) 18) des Fonds latin und in einer gefürzten Passio Nr. 3809 A (14. Jahrh.) 19) ber zulett genannten Sammlung.

Katherina in dem Texte der ausführlichen Passio in Nr. 5371 (13. Sahrh.) 20) des Fonds latin, Nr. 1876 (13. Sahrh.) der Biblioth, in Tropes 21), in Nr. 5333 (14. Jahrh.)22) und Nr. 5360 (14. Jahrh.)23) best Fonds latin,

<sup>1)</sup> Bl. 54a, 57b, 66b u. a. m.

<sup>2)</sup> Catalogue général des MSS. des Biblioth. Publicq. des Départem., Tome I, Paris (1849), S. 231.

<sup>3)</sup> Bl. 163b, 169c, 170a u. a. m.

<sup>4)</sup> S. oben S. 9.

<sup>5)</sup> Bl. 83 d.

<sup>5)</sup> BL 83d.
6) BL 110d und 119e.
7) BL 308d und 309b.
8) BL 135a, 137b, 144a u. a. m.

<sup>9)</sup> Catal. général etc., a. a. D., S. 295.

<sup>· 10)</sup> Bl. 68d, 70d, 71b u. a. m.

<sup>10)</sup> Bl. 68d, 70d, 71b u. a. m. 11) Catal. général etc., Bb. VI (1878), S. 577.

<sup>12)</sup> Bl. 89<sup>d</sup> und 101<sup>e</sup>.

13) Bl. 108<sup>d</sup>.

14) S. oben S. 17.

<sup>15)</sup> Bl. 2090fa.

<sup>16)</sup> Catal. général etc., Bb. I, S. 381.

<sup>17)</sup> Bl. 165a und 168b.

<sup>18)</sup> Bl. 79a und 101d.

<sup>19)</sup> Bl. 209°, 210° und 211°.
20) Bl. 41°, 45°, 46° u. a. m.

<sup>21)</sup> Catal. général etc., 38. II (1855), S. 777.

<sup>22)</sup> Bl. 79c unb 101d.

<sup>23)</sup> Bl. 215d, 219b und 233b.

sowie in einer gefürzten Passio Nr. 3809 (14. Jahrh.)<sup>24</sup>) der zuletzt gesnannten Sammlung.

5. Catarina in einer gekürzten Passio Nr. 3278 (14. Jahrh.) 2) des Fonds latin.

6. Catharina in dem Texte der aussführlichen Passio in Nr. 854 (12. Jahrh.) der Bibliothek in Donai.3)

## Menere Sprachen:

Russisch: Ecaterina, gesprochen Jekaterina, und Katerina. Katenka, Katja, Katjuscha — Käthchen.

Polnisch: Katarzyna. Kasia, Kaska, Kasinla, Katrynka = Käthchen. Slovenisch: Katra (Zlatorog von R. Baumbach, 2. Aufl., Leipzig 1880, S. 52, 54 u. s. w.).

Französisch: Catherine. Altsranzösisch kam auch Kateline vor.4) Mittelsalterliche Verkürzungen nach Roquesort's Glossaire: Catin, Catau, Cataut, Cathaut, Catos, Catot.

Italienisch: Caterina.

Spanisch: schon im vierzehnten Jahrhundert: Katalina.

Englisch: Catharine. Berfürzung: Kate.

Niederländisch: Catharina.

Deutsch: Im Mittelalter: Katherei, nach Beil. z. Münch. Allg. Ztg. 1887, S. 475; Breydenbach: Katherin und Katherina; Tschudi: Katherine; jett Katharina oder Katharine. Verkürzungen: Kathrine, Kathe, Käthchen; vulgär: Trine, und plattdeutsch: Kuttrine.

Ungarisch: Katalin.

Da die Heilige sich eines so großen Ansehens erfreute, sag der Wunsch nahe, der Bedeutung ihres Namens nachzusorschen oder, bei Scheitern dieses Versuches, demselben eine beliebige Erklärung, so gut es eben gehen wollte, anzupassen. Was Jacob von Baraggio in dieser Hinsicht leistete, sahen wir schon b), ebenso wie scharf ihn Spagnuosi tadelte, aber selbst keine bessere Bedeutung ausstellte. Doch konnte sein Vorschlag, das Wort von zádaoog oder zaragisw abzuleiten, nicht versehlen sich Freunde zu erwerben, weil der Gedanke ausprechend schien, daß schon der Name die Tugend der Träsgerin desselben verkünde, Zeder, der ihn ausspreche, ihr also gewissermaßen einen Tribut der Achtung zolle. Man kann sich daher nicht wundern, daß

<sup>1)</sup> Bl. 145c, 147b und 148a.

<sup>2)</sup> Bl. 308d und 309a.

<sup>3)</sup> Catal. général etc., Bb. VI, S. 603.

<sup>4)</sup> S. oben S. 26.

<sup>5) ©. 19.</sup> 

<sup>6)</sup> S. 86, Anm. 1.

im sechszehnten Jahrhundert Martin Cruffus 1) und Dreffer 2), in unserem Rouffeau3), dieser Auslegung beipflichteten. Wahrscheinlich trug fie auch da= an bei, daß im Lateinischen die Form mit a in der zweiten Gilbe des Wortes diejenige mit e mehr und mehr verdrängte und im Deutschen zur endgiltigen Berrichaft gelangte. Auf einen weniger zusagenden etymologischen Ginfall, den jedoch Gretser 5) nicht unbedingt verwerfen möchte, kam Baronius: er meint: Hecaterinae ab Hecate nomen derivatum esse videtur.4) Rannold äußert sich in Bezug darauf, daß die Griechen die Form Aecaterina haben, bahin: Quod inde factum suspicor, quia Graecus quispiam quum reperisset scriptum α. καθαρινη, id est άγία καθαρίνη, putavit esse αιzadaown; non dissimili forsitan errore ac nostrorum Criticorum quidam ex Aulii Gellii nomine fecerunt Agellium. Et quae iam diu fuit Graecorum inscitia pronuntiationisque priscae depravatio hinc facile nasci potuit non solum Aecatherina, sed etiam Ecaterina.6) Die Acta SS., Rebruar, Bb. I, S. 777, bemerken: Henrieum Adamum nostrum, Graece Hebraiceque doctissimum, memini ante annos XXXV disserere de hoc nomine ac contendere cum ήκαθαρίνα pro ή Καθαρίνα scriptum legisset quispiam Hecaterinam fecisse. At Menaea forsan non viderat quae aliter longe efferunt. Lambecius sagt: Αίχαθερίνη vocabulum corruptum est pro γ καθαρίνη quasi ή καθαρά, hoc est pura. 7) Cum enim η graecum respondeat e latino, saepe in codicibus manuscriptis graecis n scriptum legitur at propter confusionem litterarum e et ae.8) Falconius will auf eine andere Art helfen: Num pro Aecaterina fuerit, vel Η χαριτίνα (de

<sup>1)</sup> Martini Crusii Poematum Graecor. Libri duo. Eiusdem Mart. Crusii Orationum Liber unus. Basileae, Per J. Oporinum (1560), Orat. ©. 69.

<sup>2)</sup> Matthaei Dresseri De festis diebus Christianorum et Ethnicorum Liber. Witebergae 1588, ©. 199.

<sup>3)</sup> Purpurviolen, Bb. VI, S. 25: Katharina (b. h. die Züchtige, Sittige; von den Griechen Aslxavaolva, d. h. Allzeit Reine, genannt), eine schöne und gelehrte Jungfrau zu Alexandria, stammte aus königlichem Geschlechte.

<sup>4)</sup> Jacobi Gretseri, soc. Jesu, De sacris et religiosis peregrinationibus. Ingolstadii 1606, Lib. III, Cap. XX, ©. 321.

<sup>5)</sup> Ann. eccl. a. 307, XXXI.

<sup>6)</sup> Johannis Rainoldi de Romanae Ecclesiae Idolatria Libri duo. Oxon. 1596, S. 220.

<sup>7)</sup> Lambec., a. a. D., Lib. VIII, S. 226, Ann. 4.

<sup>8)</sup> Wenn diese Ethmologie dazu beitrug, die Heilige zu verherrlichen, so wurde sie auch ein Anlaß, ihr in Deutschland eine Rolle zu ertheilen, welche mit einer heiligen Handlung wenig zu schaffen hat. Da man im 16. Jahrhundert recht wohl erkannt hatte, daß an der ganzen Katharinengeschichte kein wahres Wort sei, erlaubte sich vielleicht ein Gelehrter einmal den derben Witz, zu erklären, die Heilige sei nur dazu geschaffen, um beim Menschen eine den Körper reinigende Kraft außzuüben. Das Bolk griff das gesslügelte Wort auf und trug es weiter. Man wende nicht die Unmöglichkeit solch eines Borganges ein. Auch diese ganze Bemerkung wäre mir ohne das Witwort eines Prossessiber die Langsamkeit, mit der meine Arbeit vorrücke, nie in den Sinn gekommen.

qua martyre autem supra dia quinta Octubris) Heharitina vel  $H \times \alpha \tau \epsilon \varrho t \alpha$ ? Carteriam inter eximias et sacras filias habemus, et Carterium eum sociis martyrem Sebaste sub Licinio. Imperatore die 2 Novembris colimus.  $K\alpha \varrho \tau \epsilon \varrho t \alpha$  graece est Patientia, Fortitudo. 1)

Der bedeutende Einfluß, welchen die h. Katharine auf die katholische Welt ausgeübt hat, erhellt aus mehr als einem Blatte der vorhergehenden Beilen, wird auch gewiß von der Kirche freudig anerkannt werden. Haben doch tausend und aber tausend Katholiken Trost und Beruhigung bei der Heiligen gesucht und gefunden. Aller Orten erzählen Wunder ihre Großthaten. Anderer zu geschweigen, erinnere ich nur daran, daß die Jungfrau von Orleans gewiffermaßen ihr Schwert von der gefeierten Märthrin erhielt2) und der Dauphin Karl fich ihr so verpflichtet fühlte, daß Ludwig XI. in Erfüllung eines Gelübdes, welches iener gethan, den Möuchen bes Ratharinenkloster 1480 zweitausend Ducaten überschickte.3) Trot biefer aläugenden Rengnisse ihrer Wirksamkeit dürfen wir, follte selbst die Frage manchem zarten papftlichen Gewiffen von der Art des Herrn Windthorst und Conforten unverschämt erscheinen, es und nicht versagen, die Beilige um ihren Legitimationsschein zu fragen, ba wir wissen, daß sogar ber Stifter einer falschen Religion, der Buddha, sich im papftlichen Himmel befindet4), die Gläubigen bemnach, horribile dietu, zu einem Heiden als heiligem Josaphat beten: da ferner bekannt ift, daß die Berfasser der Acta SS. mehrere Gindringlinge ohne viel Umstände zum Tempel hinausgeworfen haben.

Bei der Frage nach der Glaubwürdigkeit eines Ereignisses handelt es sich in erster Linie um die Zeugen, welche es verbürgen. Wenden wir diesen allgemein zugestandenen Grundsatz auf die vorliegende Frage an, so sindet sich, daß wir keine frühere Kunde 5) von dem Dasein unserer zu Anfang des 4. Fahrhunderts hingemarterten Katharine besitzen als diesenige, welche die

1) Ad Cappon. Ruthenas Tabulas Commentarius, S. 16b.

3) Bal. den Briefwechsel darüber in Nouveau Fonds latin Nr. 17783 der französ.

Nationalbibliothek.

4) F. Liebrecht, Zur Volkstunde. Heilbronn 1879, S. 441-460; M. Müller, Chips

from a German Workshop, London, 35. IV (1875), S. 182-188.

<sup>2)</sup> M. Sept in der Borrede zu Miesot's Katharine, S. 26 fg. Wie viele Wunder die Heilige als Statue in der Tourraine wirkte, können alle schlechten Christen zu ihrer Erbauung lesen in Les miracles de Madame Ste. Katherine de Fierdoys en Tourraine (1375—1446), publ. par M. L'Addé J. J. Bourasse. Tours 1858.

<sup>5)</sup> Wenn Douhet, Dictionaire des Mystères (Migne, Nouvelle Encyclopédie Theol., Bb. 43 [1854], Sp. 228) unter Berufung auf einen Artifel Magnin's im Journal des Savants, 1846, S. 451, sagt: Sainte Cathérine, comme patronne des ensants et écoliers, n' était pas moins réputée dès le VI siècle que saint Nicolas, so ift allerbings richtig, daß genanntes Journal a. a. D., S. 457, einc berartige Angabe macht. Allein da bort (Ann. 2) zum Beweise berselben le miracle de Ste. Cathérine, composé par un docte Manceau, Geoffrey, depuis abbé de Saint Alban et représenté vers 1110 à

Lebensbeschreibung bes 9561) gestorbenen Paulus a Latro gelegentlich bringt. Ihr Berfaffer, nach Leo Allatins2) ber im 13. Jahrhundert lebende Nicovho= rus Blemmidas, hat uns, wie wir schon bemerkt3), die Nachricht hinterlassen. iener fromme Ginsiedler sei ein eifriger Verehrer Katharinens gewesen. Db= wohl um der Berichterstatter nicht nur der von ihm erzählten Thatsache um volle vier Sahrhunderte fern steht, sondern auch nicht bewiesen werden kann, die von Baulus a Latro so hochverehrte Jungfrau sei die alexandrinische, so sehen wir doch keinen genügenden Grund, die Angabe überhaupt zu bezweifeln, oder anzunehmen, es handle sich hier nicht um die in Rede stehende Berfonlichkeit. Denn einerseits konnte die Quelle, aus welcher Nicophorus ichopfte, zuverläffig fein, alfo teinen Anlaß fie zu verwerfen bieten, anderer= seits ift es kaum mahrscheinlich, es seien mehr ober weniger zu berselben Zeit zwei Heilige des gleichen, früher nicht gehörten Namens aufgetreten. Das Lettere aber mußten wir voraussetzen, wenn wir die Katharine des Baulus a Latro nicht für die alerandrinische halten wollten, weil eine durchaus zuverlässige Nachricht über diese etwa fünfzig Jahre später durch das Menologium Basilii zu uns kommt. Damit wird aber nicht auch zugleich behauptet, diese Jahre seien spurlos an der Legende vorüber gegangen und Banlus a Latro habe alle diejenigen Begebenheiten gekannt, welche der Berfasser des Menologium im Leben der Heiligen erzählt. Um das annehmen zu können, müßten wir die Legende in den griechischen Fassungen der älteren Beit feine Beränderungen erleiden sehen. Da dies aber zu sehr der Fall ift, darf das Menologium auch nicht als ein folcher Bericht angesehen werden, deffen Dürftigkeit nicht noch überboten werden könnte. Der erfte Verehrer

Dunestaple (f. S. 17) angefuhrt wirb, ba ferner bie S. 457-461 aufgezählten Spiele bes h. Nikolaus nicht weiter als bis in's 12. Jahrhundert gurudreichen, so ift auch klar, daß "le VIe siècle" Drucksehler für "le XIe siècle" ist. Statt in bas 10. Jahrhundert würde man, um das noch zu erwähnen, den ersten hinweis auf Katharina in das 8. Jahrhundert Bu feben haben, wenn ber von Brof. Schone in jenen, von dem frangof. Ratalog in diefen Zeit= raum gesetzte Kalender der griech. Sandschrift Nr. 63 (S. 173, Anm. 5) wirklich in bas lettere geborte. Gewonnen, wenn überhaupt etwas, wurde bamit freilich nur fehr wenig, benn ob fünf- oder siebenhundert Sahre vergeben, ehe man von dem Dasein einer Perfonlichkeit Ctwas erfährt, läuft für die Frage nach der Zuverläffigkeit bes Berichts über fie ziemlich auf dasselbe binaus, gang abgeseben bavon, daß in diesem Falle, da wir zuerft in einem Kalender des 8. Jahrhunderts den Namen der h. Katharine angemerkt finden, wir sowohl das Stillschweigen ganger fünf Jahrhunderte erklären, als auch einen befriedigenden Grund bafür auffinden muffen, daß im 8. Jahrhundert die h. Ratharine fo berühmt ift, daß fie schon eine Aufnahme in ben Ralender verdient, gleichwohl aber noch zwei Sahrhunderte vergeben, bevor irgend Jemand es ber Mühe werth findet, ihrer auch nur mit einem Worte zu gebenken.

<sup>1)</sup> Baron. ann. eccl. a. 956, VI.

<sup>2)</sup> De Symeonis Metaphrastis scriptis diatriba. Parisiis 1664, ©. 99 (Migne, Patrol. Curs. compl., Scr. gracca, &b. 114 (1864), ©. 96 D).

<sup>3)</sup> Seite 170.

der Heiligen brauchte nicht so viel zu wissen als die späteren, um ihr eine ebenso enthusiastische Berehrung zu zollen als diese.

Wie zu Anfang dieser Untersuchung schon angedeutet worden 1), ist das Menologium jussu Basilii imperatoris angefertiat worden. sieht in ihm den unter dem Beinamen des Macedoniers herrschenden Raiser des 9. Jahrhunderts. Leo Allatius hat indessen schon bewiesen 3), und Ughellus4), sowie die Acta SS.5) nehmen daher mit ihm an, daß nicht au jenen, sondern an Basiling II. (975-1025), welcher mit Constantin Porphyrogenita zugleich herrschte, hier zu benken ist. 6) Die Abfassung des Buches fann daber höchstens in das lette Viertel bes 10. Sahrhunderts gefet werben. Es verlaufen bemnach fast sieben Jahrhunderte oder doch, damit wir uns nicht dem Vorwurf der Uebertreibung aussetzen, nicht weniger als 650 Jahre nach einem Ereignisse, welches allen Berichten zufolge großes Aufsehen erregen mußte, ehe es auch nur irgend Jemandem einfällt, darüber zu berichten. Diese für die ganze Geschichte so verhängnisvolle Thatsache hat, das konnte nicht ausbleiben, der theologische Gifer hinwegznerklären gesucht. Da man aber keine eigentliche gleichzeitige Beweisstelle für Katharinens Dasein finden konnte, hat man fich nicht entblödet, eine Bermuthung aufzustellen, welche selbst bes Scheines einer Wahrscheinlichkeit entbehrt. Wäre in irgend einem andern Fache des menschlichen Wissens eine ebenso leichtfertige Unterstützung einer Ansicht aufgestellt worden, sie würde mit Gelächter empfangen

2) Annal. eccl. a. 886, XIV.

4) F. Ughellus, Italia sacra, ed. N. Coleti, Venetiis, Tom. X (1722), Anecd. Ughell., Sp. 243.

5) März, Bb. I, S. 861.

<sup>1)</sup> Seite 3.

<sup>3)</sup> Leonis Allatii de libris et rebus ecclesiasticis Graecorum Dissertationes et Observationes variae. Parisiis 1646, Dissert. prima, ©. 88 fg.

<sup>6)</sup> Dennoch fpricht hardwick, ohne Beweise bafür zu liefern, a. a. D., S. 13, von the first emperor Basil who died in 886, vgl. S. 16, wo er fagt: "The Menologium Basileanum which was in all probability (rather: improbability) compiled about the year 880"; S. 7 bezeichnet er es als a work . . . certainly not later than the tenth century. Erstens hätte hier bas "certainly" in "probably" geändert werden muffen, weil bie Ansicht nur auf Bermuthung beruht; zweitens muß es mit Rücksicht auf das Berhältniß bes Werkes zur Beglaubigung ber Katharinenlegende "as late as" beißen. Es paßt aber ju hardwich's gangem Berfahren recht gut, burch ein not later ben Schein ju erweden, als fei die Aufführung ber Beiligen in jenem Menologium ein fehr früher Beweis für ihr Dasein, mahrend gerade bas Gegentheil ber Fall ift. Das Gebahren ber englischen Ritualisten ift aber immer basselbe. Wie hier einem Hardwick die Ansicht eines Cardinals, vor beffen Sute bie Berren fich fonft in ben Staub beugen, und bie ber Acta SS. für Nichts gilt, weil es ihm nicht in seinen Rram paßt, so auch allen Geiftlichen berfelben Ansicht bas Wort eines Bischofs und der geleiftete Gid, sowie fie baran erinnert werden, baß fie feine Biretta tragen, feine Stola anziehen, bas geweihte Brod nicht über ben Ropf in die Sobe halten, überhaupt keinen Mummenfchang in der Rirche treiben burfen.

und zurückgewiesen worden sein. Man wollte aber um jeden Breis sich einen Beweis verschaffen und griff baber zu bem Auskunftsmittel, eine Stelle bes Ensebing 1), in welcher dieser von einer mit keinem Ramen bezeichneten Seiligen spricht, auf Ratharina zu beziehen, tropbem daß die Angaben über die beiden Jungfrauen sich in wesentlichen Buutten von einander unterscheiden. Es hilft Nichts, daß die eine nur mit Verbannung bestraft wird, die andere aber den Tod erleidet, daß Rufinus?) in seiner Uebersekung des Eusebius die von diesem ungenannt gelassene Chriftin ausdrücklich Dorothea nennt: beide Personlichkeiten muffen, nur weil sie beide reich und gebildet waren3), ein und dieselbe sein 4), damit ein gleichzeitiges Zeugniß für die alerandrinische Ratharina nicht weiter mangelt. Defihalb erklärt im Widerspruch mit der von ihm augeführten Stelle des Ensebins Baronins: Quod vero spectat ad clarissimam natalibus, divitiis opulentissimam florentissimamque pulchritudine et scientiis discrtissimam feminam illam Alexandrinam, quam deperiit Maximinus, hanc fuisse illam fama in Ecclesia celeberrimam nomine Catharinam (seu potius Hecaterinam) dictam ut credamus inducimur, cuius Eusebius (quem contigit complures alios insignes Aegypti martyres omnino praetermisisse) primi certaminis tantummodo nobilem victoriam attigit; cum opibus omnibus spoliari libentissime passa est, ne illibatae integritatis dispendium pateretur. Haud enim putandum Maximini libidinis faces fuisse possessione divitiarum illius extinctas et qui pollebat rerum imperio, insequi desiisse abreptam fuga ab anhelantibus faucibus praedam tam ardenter amatam ac cupidissime

<sup>1)</sup> Euseb. Histor. eccles. Libri decem ed. H. Laemmer (Scafusiae 1862), Lib. VIII, 14, ©. 650: μόνη γοῦν τῶν ὑπὸ τοῦ τυράννου μεμοιχευμένων Χριστιανὴ τῶν ἐπ' ἀλεξανδρείας ἐπισημοτάτη τε καὶ λαμπροτάτη τὴν ἐμπαθῆ καὶ ἀκόλαστον Μαξιμίνου ψηχὴν δι' ἀνδρειοτάτου παραστήματος ὑπερεξενίκησεν, ἔνδοξος μὲν τάλλα πλούτφ τε καὶ γένει καὶ παιδεία, πάντα γε μὴν δεύτερα σωφρορύνης τεθειμένη, ἢν καὶ πολλὰ λιπαρήσας κτεῖναι μὲν ἐτοίμως θνήσκειν ἔχουσαν οὐχ οἶός τε ἦν, τῆς ἐπιθυμίας μᾶλλον τοῦ θυμοῦ κατακρατούσης αὐτοῦ, φυγῆ δὲ ζημίωσας πάσης ἀφείλετο τῆς οὐσίας. (Migne, a. a. D., Ser. graeca, Ֆb. 20 [1857], ©p. 785.)

<sup>2)</sup> Eusebii Pamphili Caesariensis eccles, historia Ruffino Aquileiense interprete, Lib. VIII, Cap. XVII: Verum cum duobus gravissimis dominis libidine et crudelitate praeceps ageretur, fuit apud Alexandriam Dorothea quaedam satis nobili orta familia ingentibus divitiis et propinquis nobilibus pollens. Sed in ea ingenii atque industriae bonum caeterarumque honestarum artium studia magis quam haec vigebant u. f. w. in Autores histor. eccl.; Euseb. Pamph. Caes. libri novem Ruff. interpr. u. f. w. per Beatum (Bildium) Rhenanum. Basileae 1528, ©. 197.

<sup>3)</sup> Mit ganz bemselben Rechte und ganz berselben Willfür sieht Martin Erusins in ber h. Katharina die Minerva der Griechen. Beide waren Jungfrauen und durch Gaben des Geistes ausgezeichnei, also . . . . S. Oration. Liber unus, Orat. de s. Catharina.

<sup>4)</sup> Dabei sehen wir noch davon ab, daß die ungenannte Heilige von Maziminus 307 bestraft, Katharina aber 305 von Mazentius getödtet wird.

eonquisitam. Nee retardat fidem nostram, quod Ruffinus hane ipsam nominat Dorotheam, nam quod Hecaterinae ab Hecate nomen derivatum esse videtur, id illi fuisse inditum apparet, eum adhuc gentilis esset; factam autem Christianam (ut de multis accidit) mutasse nomen ae dictam esse Dorotheam, sed priori nomine magis notam. Verum unde Ruffinus ejusmodi nomen acceperit nescimus, certe non ab Eusebio, apud quem nulla est de ea mentio. Et quid mirum, si Eusebius caetera ipsius certamina ignoravit cum ejus quam illustrissimam praerogativis egregiis praedicet, tamen videatur nomen quod non exprimit sicut aliorum ignorasse?1) Quod insuper eadem fuga lapsa dicatur; contigisse item credimus ipsam montes Arabiae petiisse (consueverunt enim perfugae Christiani Alexandrini in persecutione adire montes Arabiae, ut diximus in Eusebio, Lib. VI, e. 34) eamque fido comitatu Christianorum conscendisse verticem Sinae montis, sed et (quod Thessalonicensibus quoque faeminis hae eadem persecutione evenisse alibi dictum est) perquisitam denuo inventamque atque tormentis exagitatam fuisse martirio coronatam eoque corpus (ut tradunt) divinitus translatum, ubi latebras naeta fuisset in fuga. 2)

Offenbar entgeht es bem Karbinal nicht, daß die Stelle des Ensebins nicht auf Ratharina bezogen werden kann. Um aber ber katholischen Kirche, sowohl römischer als griechischer Orthodoxie, die Schmach zu ersparen, eine Beilige von solchem Ansehen, wie die alexandrinische, in die Rumpelkammer setzen zu muffen, wirft er die von ihm und den Seinigen sonst so hoch gehaltene Tradition, burch beren Bermittlung Rufinus Dorotheens Namen kannte, bei Seite, erfindet die Verwandlung der heidnischen Katharina in die driftliche Dorothea, läßt aber gleichwohl die chriftliche Heilige bei ihren Glaubensgenoffen unter ihrem heidnischen Namen bekannt werden, schickt fie dann nach Arabien, bringt fie darauf von dort zurück und macht diesen von ihm selbst erfundenen Umstand endlich mit großer Schlauheit zur Grundlage der Sage des von ihm nicht in Zweifel gezogenen Uebertragens der Leiche nach dem Sinai. Mit Recht fagt daher Maicheling: Sed si ita fingere lieet pro lubitu fabularum sane nec modus erit, si ita dicere fas sit, nec finis3); denn in der That konnte man mit Voraussetzungen von diesem Raliber auch beweisen, Baronius habe nie seine Annales ecclesiastici geschries ben. Es erscheint daher, was auf die angeführte Stelle folgt4), nur als

<sup>1)</sup> Annal. ecel. a. 307, XXXI.

<sup>2)</sup> a. a. D. XXXIII.

<sup>3)</sup> Maichelius, Oratio de Catharina, quam vocant, sancta. Tubingae o. 3. (1739), S. 18.

<sup>4)</sup> a. a. D., a. 307, XXXIII: Quae cum doleamus ab Eusebio praetermissa magis angimur ab incerto auctore, quo fusius co minus fideliter quam par erat, Acta eiusdem nobilissimae martyris fuisse conscripta. Praestat namque in rebus gestis martyrum aliorumque sanctorum multa desiderari, quam omni ex parte nutantia plu-

eine captatio benevolentiae zu Gunsten ber vorhergehenden Phantasiegebilde. Indem der Kardinal sich als einen Kritiker hinstellt, der im Juteresse der Wahrheit alle Truggespinste ohne Gnade verwirft, sucht er für seine eigenen Propaganda zu machen. Doch ist ihm dies, da die Unverschämtheit zu deutstich hervorblickt, selbst nicht einmal bei seiner eigenen Partei besonders gut gelungen, denn, wenn auch Assenda bei seiner eigenen Partei besonders gut gelungen, denn, wenn auch Assenda bei seiner eigenen Partei besonders gut gelungen, denn, wenn auch Assenda in des Baronius 2) ihm beipslichten, die Acta SS.3), Pagi in seiner Kritik des Baronius 4), Papebroch in der Responsio ad exhibitionem Errorum 5) und Natalis Alexander 6) verwersen die Ansicht des gesehrten Kirchenfürsten. Von unbefangenen Schriftstellern versteht sich dies von selbst, z. B. von Basnage 7), Le Kain de Tillemont 8)

rima cumulari. Melius enim consulitur ecclesiasticae veritati, rerum quae non sunt adeo exploratae silentio quam mendacio aliquo, veris licet admixto, atque adulteratae orationis eloquio. Nam in illis quantumlibet paucis, sed veritate subnixis animus acquiescit et ex iis quae certa accipit, caetera novit mente concipere, meditari ae ferme oculis contemplari quae verosimilis conjectura innitens veritati demonstrat. In his vero plane accidit, ut aliquo vel levi mendacio semel offensus legentis animus mutet in reliquis atque vacillet in veris nee valeat tuto firmoque pede consistere, sed vera quoque suspecta habeat qui in mendacium semel impegit. Unglücklicher Beife hat aber dieser tiesgefühlte Sirenengesang, dessen Gültigkeit im Allgemeinen wir keineswegs in Abrede stellen, im vorliegenden Falle dem schlauen Cardinale Nichts genüßt.

- 1) Die Kalendaria Ecclesiae universae studio et opera J. S. Assemani, Romae 1785, Bb. V, S. 378, beziehen, ohne entgegenstehender Gründe zu gedenken, wie wenn sich die Sache von selbst verstünde, die Stelle des Eusedius mit Baronius auf Katharina.
  - 2) Elucidatio, Bb. II, S. 1013.
- 3) Februar, 286. I, S. 777: Solertem viri magni conjecturam, nulla tamen vetustiori auctoritate aut solida satis ratione firmatam haud est cur leviter amplectamur.
- 4) ad. 307, XVI: Verba Eusebii lib. 8 cap. 27, quae Baronius explicat de certamine S. Catharinae Virginis et Martyris, de ca intelligi non possunt.
  - 5) Bb. I, Art. XI, § 99, S. 259.
- 6) Natalis Alexandri Historia eeclesiast. Veteris Novique Testamenti, Parisiis, Tom. IV (1699), Histor. eeel. quart. sec., Cap. I, S. 1.
- 7) Jacques Basnage, Histoire de l'Eglise, Rotterdam 1699, \$\mathbb{B}\$6. II, \$\otimes\$. 1056: On auroit de la peine à croire qu'un aussi habile homme que Baronius entreprît de paraphraser ainsi les anciens Auteurs: on peut trouver tout dans les Historiens lorsqu'on leur prête son imagination et ses pensées; mais ceux qui cherchent la vérité ne s'accommodent pas de cet artifice; il faut se contenter de prendre dans les Auteurs ce qu'on y trouve et les additions qu'on y fait en forme de commentaire doivent être toujours suspectes; la fausseté de Baronius et des autres Legendaires est évident.
- 8) Mémoires pour servir à l'Histoire eccles. des six premieres Siècles, Paris, 28b. V (1702), ©. 447: Il n'y a aucun rapport entre ces deux Saintes sinon qu'on les fait toutes deux vierges d'Alexandrie, nobles, riches et savantes et toutes deux sollicitées par un Empereur quoique Ste. Catherine, selon ce qu'on en dit, ne l'ait esté que par occasion, et qu'on n'en fasse pas la cause de son martyre.

und Baillet 1); val. auch J. Rainold.2) Selbst der Jesuit Gretser, welcher in seinem Eifer für die Beilige möglichst viel von ihrer Geschichte zu retten sucht, waat doch nicht mehr, als zu behaupten, die Ansicht des Baronins sei non absque verisimilitudinis specie.3) Um so unangenehmer berührt es. daß zwei protestantische Theologen, deren Name in allen fünf Welttheilen wiederklingt, Robinson 4) und Tischendorf 5), welch' letterem der Geograph Ritter 6) folgt, ohne Umstände auf Baroning zurückgehen. Will man dies nicht als eine Folge davon ausehen, daß sie die Frage nicht untersucht, son= dern einfach nachgeschrieben haben, so bleibt nur die traurige Möglichkeit, darin einen Beweis zu erblicken, daß die theologischen Miasmen, an welchen ein auter Theil der Jünger der ersten der vier Fakultäten augenblicklich leis det, auch die Sinne der Befferen so trüben, daß sie nicht mehr sehen können. Darüber, daß auch Migne 7) diese Bermuthung wieder auffrischt, wollen wir fein Wort verlieren. Es paßt in die ultramontane Wirthschaft. Ungemein pfiffig hilft fich Hardwick aus der Rlemme. Bon dem Bunfche befeelt, für die Heilige der Anstalt, welcher er angehört, ein gleichzeitiges Zeugniß aufzufinden, fett er die von Baronius vertretene Auslegung der Stelle des Eusebins auseinander, schmuggelt dann eine Bezeichnung berselben als all the evidence in any degree contemporary ein und nimmt zulest au, the above passage of Eusebius to be doubtful. 8) Da gar kein Reugniß für seine Schuppatronin vorhanden, hat er natürlich mit einem zweifelhaften schon sehr viel gewonnen.

Die Ausicht, daß die Stelle des Eusebins sich nicht auf die h. Katharine beziehen lasse, wird, wenn es überhaupt nöthig wäre, dadurch bedeutend unterstützt, daß alle Schriftsteller der nenn ersten Jahrhunderte, welche, wäre die alexandrinische Jungfrau ihnen bekannt gewesen, ihren Ruhm hätten ver-

<sup>1)</sup> A. Baillet, Les vies des Saintes, Paris 1739, 35. VIII, ©. 177: Cette opinion n'ayant pu se soutenir sur de si foibles fondemens semble être entierement tombée maintenant.

<sup>2)</sup> Rainoldi, De rom. eccles. idolatria, ©. 219: Baronius ne talia et tanta rei papisticae firmamenta corruant castam illam foeminam, quam a Maximino in exilium actam memorat Eusebius, Catharinam vult fuisse.

<sup>3)</sup> De sacr. et relig. peregrin., Lib. III, Cap. XX, S. 319.

<sup>4)</sup> Biblical Researches in Palestine by Edw. Robinson. Third Edit., London 1867, ℜb. I, ⊗. 122.

<sup>5)</sup> Tischendorf, Reise in den Orient, Bb. I, S. 223.

<sup>6)</sup> R. Ritter, Die Erdfunde, 14. Thl.: Weft-Afien, Berlin 1848, S. 550.

<sup>7)</sup> Patrol. Curs. complet., 35. 27 (1843): Molanus, De histor. ss. imaginum, ©p. 386, Anm. 1.

<sup>8)</sup> S. 14. Die Sache ist so geschickt gehandhabt, daß jeder, so lange er nur Hardwick kennt, die Frage für zweiselhaft halten nuß. Mir wenigstens ging es so, als ich in Hardwick's Untersuchung zuerst auf diesen Punkt ausmerksam wurde. Sowie ich freilich die Originalstellen selbst sah, änderte sich meine Ansicht.

fündigen muffen, ohne Ausnahme von ihr schweigen. Seraclides, welcher gegen Ende des 4. Jahrhunderts lebte 1) und in seinem Paradisus sich die Aufgabe stellte, feminarum quoque provectarum atque honestarum ac spiritualium matrum commemoratio, quae virili perfectoque sensu ad exemplum amoremque divinum corum, qui desiderant continentiae ac pudicitiae redimiri coronis eum insigni abstinentia finiere certamina 2), ein Schriftsteller, welcher felbst in Aegypten 3) gewesen war, also in einem Lande, in welchem, hätte die Marter der h. Katharing zu Anfang des 4. Jahrhunderts Statt gefunden, am Ende desfelben ihre Geschichte von Glänbigen und Unglänbigen jedem mit der Absicht des Heraclides reisenden Forscher erzählt worden wäre, ein Schriftsteller demnach, welcher nicht allein die Befähigung, sondern sogar die Verpflichtung hatte, von der h. Katharina zu reden, erwähnt fie mit keinem Worte, zeugt vielmehr durch fein Stillschweigen gegen ihr Da= sein im 4. Sahrhundert. Ebenso wird der Beiligen weder von dem Verfasser der Bemerkungen über den im 4. Jahrhundert auf dem Sinai lebenden Silvanus 4) gedacht, noch von demjenigen der Narrationes Nili Monachi Eremitae 5) des 5. Jahrhunderts, noch von Cosmae Indicopleustae Topographia Christiana 6) des 6. Jahrhunderts.7) Ferner vermiffen wir sie, wie Caffander 8) und Hardwick 9) bezeugen, in der etwa 860 geschriebenen Abhandlung De laudibus virginitatis bes Aldhelmus Shireburnensis Episcopus.10) Auch begegnen wir ihr weder in dem zu Anfang des 9. Jahrhunderts geschriebenen Rituale ecclesiae Dunelmensis 11), noch in den Ho-

<sup>1)</sup> J. A. Fabricius, Biblioth. gracca ed. G. Ch. Harles. Hamburgi, 3b. X (1807), S. 117.

<sup>2)</sup> Migne, Patrol. Curs. compl., Bb. 74 (1850), Sp. 245.

<sup>3)</sup> a. a. D.

<sup>4)</sup> Cotelerius, Ecclesiae Graecae Monumenta, 3b. I, S. 678 — 683: De abbate Silvano.

<sup>5)</sup> Migne, Patrol. Curs. compl. Ser. graeca, 35. 79 (1860), Sp. 589—712; ich verstaffe-mich hier auf Papebroch, welcher mit Recht bemerkt: in Historia Monachorum aliorumque. ibidem (im Sinaigebirge) a Barbaris occisorum qui ut Martyres coluntur 14 Januarii omnem non solum disciplinam loci, sed etiam montis celebritatem describens eumque laudans a praesentia Moysis atque Eliae, non omisisset S. Catharinae meminisse si ea tunc aliquam venerationem habuisset, corpore istic tam mirabiliter deposito et post martyrium tam memorabile toleratum; Responsio, 35. I Art. XI, § 80, S. 253 fg.

<sup>6)</sup> Collectio nova Patrum et Scriptorum Graecorum ed. Fr. Bern. de Montfaucon, Paris 1706, 35. II, ©. 205.

<sup>7)</sup> S. a. a. D., Borrebe, S. 11.

<sup>8)</sup> Opera omnia, S. 278.

<sup>9)</sup> An histor. Inquiry, S. 17, Mnm. 2.

<sup>10)</sup> Sancti Aldhelmi ex abbate Malmesburiensi Episcopi Shireburnensis Opera quae exstant ed. J. A. Giles, Oxonii 1844, S. 1—83; (Migne, Patrol. Curs. compl., Bb. 89 (1850), Sp. 103—162).

<sup>11)</sup> Publications of the Surtees Society 1840, London, Edinburgh. Auch biese

miliae Saxoniae de Sanctis per Aelfricum ex Latino conversae 1), welche bem 10. Jahrhundert angehören, in der Cottonhandschrift Julius. E. 7 des brittischen Museums, sich finden und gegenwärtig veröffentlicht werden. Außersdem weist Maichelins auf Hieronymus, Lactantius, Sulpitius Severus, Prosper Aquitanicus, Evagrius, Syncellus, Zonaras, Cedrenus und Nicephorus hin 2), wie man sieht, eine ansehnliche Zahl stummberedter Zeugen.

Von der Heiligen schweigen ferner die Kalender und Marthrologieen bis in's zehnte Jahrhundert, so ein 483 versaßter und von Madisson in einer Handschrift des 7. Jahrhunderts entdeckter Kalender der karthagischen Kirche 3), ein von Morcelli veröffentlichter, aus dem 8. Jahrhundert stammender Kastender der constantinopolitanischen Kirche 4), ein von Ludolf herausgegebener äthiopischer Kalender 5), das Marthrologium des h. Hieronymus 6), dasjenige des Beda, sowohl in der prosaischen Form 7), als auch in dem quod heroico carmine composuit 8), das Martyrologium Gellonense sive Monasterii S. Guillelmi de Deserto O. B. Diaecesis Lutevensis, pervetustum, ineunte

Behauptung ist nicht das Ergebniß eigner Untersuchung. Ich verlasse mich vielmehr hier getrost auf des oft von mir getadelten Hardwick's Bersicherung, An histor. Inq., S. 17, Anm. 2, weil, wäre der Name in dem Nituale erhalten, er ihn jedenfalls triumphirend vorgezeigt hätte, es mir daher nicht der Mühe werth schien, selbst noch die 199 Seiten des Buches durchzulesen.

<sup>1)</sup> Linguarum veterum septentrionalium Thesaurus grammatico-criticus et archaeologicus, auctore Georgio Hickesio. Oxoniae 1705, 35. II, ©. 186—190.

<sup>2)</sup> Maichelius, a. a. D., S. 15.

<sup>3)</sup> J. Mabillon, Vetera Analecta, Paris 1723, S. 166.

<sup>4)</sup> Stephan. Anton. Moreelli Kalendarium Ecclesiae Constantinopolitanae. Romae 1788, 3b. I, ©. 238—240.

<sup>5)</sup> Jobi Ludolphi ad snam Historiam Aethiopicam antehae editam Commentarius, Francofurti ad/M. 1691, ©. 399.

<sup>6)</sup> D'Achery, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum, qui in Galliae bibliothecis delituerant. Nova Edit. Parisiis, 35. II, ©. 22; (Migne, Patrol. Curs. compl., 35. 30 (1846), ©. 483).

<sup>7)</sup> Acta SS., März, Bb. II, S. XXXIX; J. A. Giles, The miscellaneous Works of Venerable Bede, Vol. IV (London 1843), S. 157 fg. (ein unbrauchbarer Abbruck, da die Erklärung der die Handschriften bezeichnenden Buchfladen sehlt); Migne, Patrol. Curs. compl., Bb. 94 (1850), Sp. 1114. Zwar erwähnen einige Handschriften auch Caterina oder Ecaterina unter dem 25. Nov., allein die auf sie bezüglichen Borte sind ein späteres Einschiebsel, wie dem dieses Marthrologium deren viele hat; s. Acta SS., Januar, Bb. I, Praesatio, Cap. IV, § 6, S. XLVIII fg.; Oudinus, Commentarius de Scriptor. eccles., Tom. I, Lipsiae 1722, Sp. 1692. Ja, das Einschiebsel muß sogar einer sehr späten Zeit angehören, denn Gebelinus Persona (Doctoris God. Pers. Decani Bilseldensis et officialis Paderdonensis Cosmodromium, Francosurti 1599) sagt a. a. D., S. 151, ausdrücksich, daß zu seiner Zeit (1420) der Rame sich nicht darin sand: neuter eorum Jeronymus in Kalendario Beda in martyrologio mentionem sacit de S. Catharina; immo libri antiqui apud nos nomen beatae Catharinae in Kalendario nee officium Missae in saeramentario continent.

<sup>8)</sup> D'Achery, a. a. D., S. 23 fg.

scilicet sacculo nono, anno circiter 804, conscriptum 1), bas Vetus Calendarium eines Codex Corbeiensis quod scriptum sive concinnatum fuisse anno DCCCXXVI plus quam verosimile est2), das Martyrologium des Bandalbert, welcher Diaeonus et Monachus Prumiensis Monasterii in Diocesi Trevirensi natione teutonicus claruit sub Lothario imperatore anno Domini 8543), das Marthrologium des Rhabanus Maurus 4), des Aldo 5), des Uluardus 6), ein lateinischer, mit angelsächsischen Buchstaben geschriebener metrischer Kalender vom Sahre 903 in der Cottonhandschrift Galba A. XVIII, welche einst König Athelstan gehörte.7) Damit wären wir endlich in ein Jahrhundert gekommen, das uns einen Kalender hinterlassen, in welchem wir den Namen der h. Katharine verzeichnet finden. Es ist dies jener schon angeführte der von Cypern herübergebrachten Handschrift Nr. 63 unter den griechischen Handschriften der französischen Nationalbibliothek.8) Bon den europäischen Ralendern, welche den Namen der Beiligen eingetragen, ift, wo nicht der älteste, jedenfalls einer der ältesten der von Hickes 9) und Hampson 10) um's Jahr 1031 angesetzte Ralender der Cottonhandschrift Vitellius E. XVIII.

Der Erste, welcher auf dies die Geschichte Katharinens verurtheilende Schweigen so vieler Jahrhunderte hinwies, war der westfälische Dekan Gosbelinus Persona (1358—1420), indem er in seinem Cosmodromium die Sachslage klar und gründlich erörterte. Ihm solgte nach Cassander's Angabe Nicolaus Clopper, auctor ampli illius et laboriosi voluminis, quod Florarium temporis dieitur. Doch blieb die Sache auf sich beruhen, bis die

<sup>1)</sup> D'Achery, a. a. D., S. 25 u. 36.

<sup>2)</sup> D'Achery, a. a. D., S. 64 u. 67.

<sup>3)</sup> D'Achery, a. a. D., S. 38 u. 56.

 <sup>4)</sup> Thesaur. monum. cccles. sive II. Canisii Lect. antiq., 3b. II (1725), Pars II,
 8. 348 (Migne, Patrol. Curs. compl., 3b. 110, Sp. 1181 fg.).

<sup>5)</sup> Martyrologium Adonis opera et studio Domenici Georgii. Romae 1745, S. 600 fg. (Migne, a. a. D., Bb. 123 [1852], Sp. 401—405). Wie in Beba, so ift auch in Nev der Rame Katharinens späteres Ginschiebsel, Tillemont, Mémoires, Vol. V, S. 761.

<sup>6)</sup> Acta SS., Junii Tom. VII, Martyrologium Usuardi opera et studio Joannis Bapt. Sallerii, S. 698 fgg. (Migne, a. a. D., Bb. 124 [1852], Sp. 733 fgg.).

<sup>7)</sup> R. T. Hampson, Medii Aevi Kalendarium or Dates, Charters and Customs of the Middle Ages, London (H. Kent Causton), 2 Vol. s. a. (1841), 3b. I, S. 418.

<sup>8)</sup> S. 173, Ann. 5, und S. 178, Ann. 5.

<sup>9)</sup> Hides, Linguar. veter. septentr. Thesaur., Bt. II, S. 222.

<sup>10)</sup> Hampson, a. a. D., S. 421.

<sup>11)</sup> a. a. D., G. 151.

<sup>12)</sup> Caffanber, Opera, ©. 278 und 1093: Hunc autem scrupulum de vita Catharinae primus mihi (tem Caffanber) injecit, vel certe auxit auctor Florarii temporum, qui summa diligentia ex variis scriptoribus historiam collegit et, quod maxime probandum est, auctores suos unde quodque desumpserit indicat, de quo scriptore

Reformation auch die Geschichten der Heiligen etwas genauer ansah. Was in dieser Beziehung für Katharina Martin Crusius that, war freilich ein versunglückter Versuch, welcher schon durch die Voraussehung hinfällig wird, daß der Katharinenkultus im Gegensaße zu dem der Minerva entstanden sei.), während er in Wirklichkeit erst aussam, als an jene Göttin nicht mehr gesdacht wurde.<sup>2</sup>) Besser ist Kainolds Untersuchung.<sup>3</sup>) Auch Basnage's Besmerkungen.<sup>4</sup>) sind lesenswerth. Vor allen ist hervorzuheben die schon angessührte Abhandlung des Maichelius.<sup>5</sup>), nach deren Erscheinen eigentlich von dem Dasein einer h. Katharina gar nicht mehr hätte die Rede sein sollen. Mit Recht gesteht daher T. A. Trollope: History has exceedingly little to tell of this saint; history, more properly so called, has nothing at all. Er meint daher: the well-known presentiment of the saint alone is likely to cause modern readers to feel any interest in her name.<sup>6</sup>)

pauca adjicienda putavi; ci nomen est Nicolaus Clopper vixitque sub annum Domini 1472 ac in monasterio Endomensi Canonicus regularis opus hoc amplissimum et laboriosissimum conscripsit hortatu praecipue et subsidio Nicolai Clopper viri sibi cognominis et agnati Decani Ecclesiae s. Gudelae Bruxellensis, cui et opus suum inscripsit, cujus operis nobis legendi copia fuit ejusque exemplar pulchre et magnifice descriptum in Bibliotheca ejusdem coenobii Endomani exstare ibique D. Cornelius a se visum confirmat. Ea autem, quae de Catharina scribit, ad auctorem refert D. Gobelinum Decanum in Bilenvelde in libro, quem Cosmodromium, id est cursum temporum inscripsit.

- 1) Oratio de S. Catharina, S. 68. Bgf. aud Matthaei Dresseri De festis diebus christianis et ethnicorum liber, Witebergae 1588, S. 44; R. Hospinianus, Festa Christianorum, Tiguri 1593, Bf. 103b, XXV.
- 2) Ein ähnlicher Grund scheint mir auch gegen eine von Frau Jameson (Sacred and Legendary Art, 36. II, S. 475) angebeutetete und von bem Berfasser bes Artifels Hypatia im 12. Banbe ber 9. Auflage ber Encyclop. Britann. (Edinburgh 1881) bestimmter ausgesprochene Bermuthung zu sprechen. The story of Hypatia appears in a considerably disguised, yet still recognizable form in the legend of St. Catherine, fagt ber zulet Genannte. Sätte fich bie Ratharinenlegende aus ber Gefchichte ber Sppatia (Socrates, Histor. VIII, 15 [Migne, a. a. D., Ser. graeca, Bb. 67 (1850), Sp. 769]; Suidas s. v.; R. Soche, Sppatia, in Philologus, Zeitschr. für bas elaffische Alterthum, XV. Jahra., brsa. von E. v. Leutsch, Göttingen 1860, S. 435-474) berausgebilbet, so sollten wir erwarten, ihr früher zu begegnen. Wie erklaren wir uns aber, daß feit bem Tobe ber Shpatia fünf Jahrhunderte verlaufen, ebe fie an's Tageslicht tritt? Allerdings muß man einer jeben Sage Beit jur Ausbildung laffen. Je bebeutender eine Begebenheit, je längere Beit wird und muß vergeben, wenn besondere Verhaltniffe nicht einwirken, ebe fie umgebildet wiedererscheint. Ginen so mächtigen Gindruck machte aber doch wohl nicht der Tod der berühmten Alexandrinerin, daß, nachdem Jahrhunderte über ihn geschwiegen, er in fpater Zeit zur Grundlage einer Legende gedient haben konnte.
  - 3) De romanae eccles. idolatria, ©. 217—224.
  - 4) Histoire de l'Eglise, 35. II, S. 1055-57.
  - 5) Oratio de Catharina, quam vocant, sancta. Tubingae (1739?)
  - 6) 38. V ber 9. Auft. ber Eucyclop. Britann., Edinburgh 1876, Artifel Catherine.

Natürlich konnte sich die römische Kirche der Wahrheit nicht gang verschließen. So meint Heffels, tal. Brofessor in Löwen: Vita S. Catharinac. quae incipit: Cum Sanctorum fortia gesta, et post praefationem: Tradunt annales, suspecta est mihi etsi martyrem venerer.1) Lapebroch steht nicht an, seine Ameifel an der Legende auszudrücken2), findet aber gleichwohl ein Mittel, die Geschichte, wo nicht zu retten, so doch in ihr eine wahre Grundlage zu finden, freilich in einer Weise, die nicht viel besser ist, als die von ihm felbst zurückgewiesene Bermuthung bes Baroning.3) Baillet beschränkt sich auf Darlegung ber verschiedenen Ansichten über die Frage.4) Der fromme Alban Butler schlüpft über den Inhalt der Aften der Heiligen, so much adulterated that little use can be made of them, leichtfüßig hinweg, benutt aber den Umstand, daß Katharina nach der Legende große Gelehrfam= feit besaß, zu einer Anpreisung der vielen Bortheile von learning, next to virtue the most noble ornament and the highest improvement of the human mind, und zu einer Anweisung, wie diese Gigenschaft den Kindern beizubringen ift.5) Zu folchen Versuchen sehen sich diejenigen gezwungen, welche kein offenes Bekenntniß ablegen wollen. Daß aber die Legende ungehörige Bestandtheile enthalte, gesteht selbst ein Baronins zu, wenn er fagt: In actis eius haberi aliqua quae corrigantur nullus qui illorum temporum res gestas noverit inficias ierit, ut inter alia illud de Maxentio, cuius loco Maximinus restitutus est.6)

<sup>1)</sup> Censura de quibusdam Sanctorum historiis, Lovanii Apud Hieron. Wellaeum 1568, Cap. XI.

<sup>2)</sup> Acta SS., Maii Tom. I, Ephemerides graecomoscae, S. LI, unb Responsio, Bb. I, Resp. ad art. XI, S. 252—261.

<sup>3)</sup> Responsio, &b. I, Art. XI, § 105, ©. 261: Si conjecturis uti hic vellem, hand aegre comminisci possem varias, nihilo magis fundatas, sed forte verosimiles magis apparituras eruditis. Unam accipe. Coluntur Romae, ob allata illuc post passionem corpora, S. Bonifacius, civis Romanus, Tarsi in Cilicia, S. Gorgonius, Diocletiani domesticus, Nicomediae in Bithynia passi; cur non etiam potuit aliqua S. Catharina Virgo, Alexandriae nata, fuisse sub Maxentio Romae decollata, cujus corpus ab Arabibus aliquot fidelibus sublatum cum capite, ab iisdem, vel propria quadam ratione ductis, vel caelitus monitis deportatum sit in summitatem Montis Sinai ibique depositum, sculpto in rupem epitaphio huiusmodi: Aicaterina, Virgo Alexandrina Martyr sub Maxentio? Numquid tale epitaphium, post aliquot secula lectum, potuisset parere supra explicatam legendam, nulla alia rerum gestarum praelucente notitia? Ita autem salvaretur quae praecipuam alias habet difficultatem urbis Alexandrinae cum tyranno Maxentio compositio. Coniectura est, et amplius nihil, sicuti nec praefatae omnes, quare nihil amplius ei tribui volo: accipiat eam unusquisque ut volet.

<sup>4)</sup> Les vies des Saints, Paris, Bb. VIII (1739), S. 177-180.

<sup>5)</sup> Lives of the Saints, Dublin-London 1838, Bb. XI, S. 934.

<sup>6)</sup> Martyrolog. Roman. auct. Baron., Colon. Agripp. 1610, S. 800.

Ganz verwarfen die Geschichte: Georg Cassander unter Bezugnahme auf Gobelinus Persona<sup>1</sup>), Herr von Valois<sup>2</sup>), Le Nain de Tillemont<sup>3</sup>), der Erzsbischof Fasconins<sup>4</sup>), J. B. Ladvocat, Sorbonne Docteur<sup>5</sup>) und Dr. Theodor Stabell aus dem Stifte St. Peter in Salzburg.<sup>6</sup>)

Tropdem daß eß, wie wir sahen, um eine geschichtliche Legitimation der h. Ratharina sehr schlecht steht, wurde sie doch nur auß einigen Diöcesen Frankreichs außgewiesen. L'eglise de Paris, où elle sut établie au commencement du XVI. siècle dans les statuts de l'evêque Etienne Poncher (qui la supprima depuis étant archevêque de Sens, mais pour le diocése de Sens) puis renouvelée l'an 1557 dans ceux d'Eustache du Bellai, l'a gardée jusqu'à ee qu'en I616 elle sut supprimée avec beaucoup d'autres par archevêque Hardouin de Peresixe et la suppression consirmée par son successeur François de Harlai le VI. de Juillet 1673.8)

<sup>5)</sup> Opera, S. 1093: Facile autem ejus (vitae) absurditas apparebit, si initio statim edictum quod Maxentio tribuit spectes quod ab imperatorum illius aetatis atque adeo ipsius Maxentii, quorum aliquot exempla apud Eusebium exstant, forma et ratione prorsus discrepat et scribendi rationem ac phrasim multis seculis posteriorem imitatur.

<sup>6)</sup> Valesiana ou les Pensées critiques, historiques et morales et les Poésies latines de Mr. de Valois, recueillis par Mr. de Valois son fils. Paris 1695, p. 48: La Vie de Ste. Catherine Vierge et Martyre est toute fabuleuse depuis le commencement jusqu'à la fin. On croit pourtant, qu'il y a eu une martyre de ce nom, mais il est sur que l'on ne sait pas en quel tems elle a veçu, ni de quel païs elle a été.

<sup>7)</sup> Mémoires pour servir à l'Hist. eccl., Vol. V (1702), S. 761: On la (bie Geschichte ber Seil.) peut mettre entre ces fictions que la facilité indiscrette des Grecs a reçeues sans discernement et a fait passer ensuite aux Latins.

<sup>8)</sup> Ad Cappon. Ruth. Tabulas, ©. 36a: haec plaustra mendaciorum antiquiora sunt nono saeculo.

<sup>9)</sup> Dictionnaire historique portatif, Paris 1760, Tome I, p. 160: On n'a rien de certain touchant sainte Catherine Vierge et Martyre et l'on n'en parle qu'au commencement du 9° siècle à l'occasion du corps d'une fille trouvée sans corrupruption dans la montagne de Sinai en Arabie. Les Chrétiens de ce païs prirent ce corps pour celui d'une Sainte Martyre, qu'ils nommerent Catherine, c'est a dire: pure et sans tache, et lui rendirent un culte religieux qui passa aux Grecs et aux Latins. Auf welche Begebenheit hier augespielt wird, bin ich außer Stanbe zu fagen. 3. Natalis Paquot zu Molanus, a. a. D., Sp. 386, Ann. 1, hat baher Recht, wenn er fagt: Actis ejus (Catharinae) nullam deberi fidem, una vox est omnium eruditorum.

<sup>6)</sup> Lebensbilber ber Heiligen. Kritisch-historisch bargestellt von Dr. Th. Stabell. Schafschausen, Bb. II (1865), S. 723: Es giebt kaum eine Heilige aus ber Zeit nach ben großen Verfolgungen, bie im Morgen- und im Abenblande einer größeren Berühmtheit und Verehrung genösse, und von der wir noch weniger wüßten, als die alexandrinische Jungsfran und Marthrin Katharina; benn nicht ein Punkt ihrer Geschichte ist historisch begründet.

<sup>7)</sup> Menage Histor. Mulier. Philos., S. 45 fg., giebt die ausführliche Liste der Bürbenträger ber röm. Kirche, welche das Defret bestätigten.

Elle avoit neanmoins déjà été retranchée en 1524 et en 1554 dans les conciles provinciaux de Sens, dont Paris étoit encore suffragant, et les eglises de Chartres et de Meaux dans la même province l'avoient abolie ou du moins la laissoient libre au gré des particuliers dès la fin du quinzième siécle.¹)

Wie unter solchen Umftänden die Gebete, welche an die Heilige gerichtet worden, die Hulfe, welche fie den Krenzfahrern geleiftet?) und bie Wunder, welche sie verrichtet hat, zu beurtheilen sind, darüber belehrt uns am Besten ein Ausspruch Calvin's: Multa porro sunt templa Catharinae dedicata vel Christophoro vel aliis fictitiis nominibus. Catharinae aut Christophori precibus ut juvetur plebs hujus loci a Domino postulabit. Itane cum Deo ludetur ut qui nulli unquam fuerunt obtrudantur ad Deum exorandum patroni? Talibus monstris, qui fomenta suppeditant, gustumne aliquem unquam habuisse credendi sunt seriae sinceraeque Dei invocationis?3) Jahrhunderte sind seit diesen Worten, deren Wahrheit nicht bestritten werden kann, dahingegangen, ohne daß ber Aberglaube seine Kraft verloren. Wahrscheinlich werden daher auch noch manche andere ihnen folgen, ehe mahre Religiosität überall sich Bahn bricht. Millionen und Millionen, welche fich über Kannibalen weit erhaben glauben, sehen wir noch heute ohne Gewissensbisse Theile ihres eigenen Gottes anbeten. Warum also die h. Katharina in ihrer Ruhe ftoren? Sollte es an einer wahrscheinlichen Erklärung bes Grundes, warum ihre Geschichte fo lange verborgen geblieben, fehlen, so wird es heißen: Quis seit an Eusebius non seripserit de sancta Catharina in libris de Martyribus, quos ipse aliquando citat quique vel interierunt vel in aliqua bibliotheea adhue expectant, donce ex situ et tenebris in lucem educantur4), ober: Quid enim si nomen ejus et sepulerum seculis aliquod primis a martyrio occultum habere voluit Deus sieut S. Rosaliae corpus in Sicilia: annon potest illius post-

<sup>1)</sup> Baillet, a. a. D., Bb. VIII, S. 179. Bgl. auch Valesiana, S. 36: Mr. de Launoi, Docteur en Théologie, avoit rayé de son Calendrier Sainte Catherine Vierge et Martyre et pour montrer qu'il n'y ajoutoit aucune foy, tous les ans au jour de la fête de cette Sainte il disoit une Messe de Requiem. C'est de lui-même que je tiens cette particularité. Bgl. bazu J. M. Schroeckh, chriftl. Kirchengeschichte, 1. Theil, 2. Ausl., Leipzig 1772, S. 241.

<sup>2)</sup> Baronius, Martyrolog. Roman., ≊. 746: idemque autor (Molanus in annot. ad Usuardum) de ea (Catharina) affirmat illam quae Graecis olim erat notior, Latinis etiam factam notissimam ob peculiaria patrocinia praestita in expeditione Terrae sanctae.

<sup>3)</sup> De vera Christianae Pacificationis et Ecclesiae reformandae ratione tractatus f. Joannis Calvini Tractatus theolog. omnes in unum Vol. congesti, Genevae 1611, S. 339, im Ichten Viertel ber Schrift.

<sup>4)</sup> Gretser, De sacris et relig. peregrin., S. 319.

modum, ut voluit, revelati veritatem reddere populis Christianis per indubitabilia miracula certam? 1) Darauf läßt sich natürlich keine Antwort sinden. Man kann nur mit dem erwidern, was Basnage über die Phantasie des Baronius sagt: On ne sait comment resuter cela, car il n'y a point de preuve positive contre les romans. Si on veut à quelque prix que ce soit avoir une Sainte Catherine, qu'on en sasse une à la bonne heure. 2)

<sup>1)</sup> Acta SS., Mai, Bb. I, S. LI fg.

<sup>2)</sup> Histoire de l'Eglise, Bb. II, S. 1057.

## Geschichte der Legende der h. Maria Alegyptiaca.

Die, soweit bekannt, älteste Lebensbeschreibung der ägyptischen Marie 1) wird einem Erzbischofe von Jerusalem, dem bei den monotheletischen Streitigteiten betheiligten Sophronius († 638)2) zugeschrieben. Doch erscheint sie in dieser Abfassung nicht als Selbstzweck, denn sie muß hier zum Beweise dienen, daß auch die strengste klösterliche Weltentsagung des Mannes noch von einem Weibe überboten werden kann. Aus gutem Grunde flicht ihr Berfaffer sie daher in diejenige des Zosimas ein. Von Jugend auf führte die= ser fromme Monch ein so erbauliches Leben, daß er selbst in seinen jungen Sahren schon ein Greis war. Reine Leidenschaft irgend einer Art vermochte Etwas über ihn. So kam es, daß, nachdem er drei und fünfzig Jahre seinem Moster ein solches Muster gewesen war, er aufing, sich für vollkommen zu halten. Wie viel ihm jedoch dazu noch fehle, zeigte ihm eines Tages einer seiner Gefährten. Betroffen über biefe Entbedung, verließ Zosimas, gleich Abraham, das Haus feiner Bater und begab fich in ein am Jordan gelegenes Rlofter. Hier herrschte der Brauch, daß die Monche, welche zur größeren Chre Gottes nur von Brod und Wasser lebten, die Zeit vom ersten bis zum letzten Sonntage in den Fasten außerhalb ihrer stillen Wohnung zubrachten, um sich in ber nahen Bufte ganz ber Ginsamkeit zu ergeben. Bei einem derartigen Aufenthalte in den abgelegensten Theilen der Einöde traf nun einst der genannte fromme Bruder mit der ägnptischen Marie zusammen und vernahm aus dem Munde der Beiligen felbst die Geschichte ihrer gottgefälligen, ihn beschämenden Lebensweise. In Anerkennung seiner eigenen Unwürdigkeit brach er daher in die Worte aus: δόξα σοι, Χοιστε, δ Θεός ήμῶν, ὁ δείξας μοι διὰ ταύτης τῆς δούλης σου πόσον ἀπέγω μέτρον τῆς τελειότητος. 3)

<sup>1)</sup> Acta SS. Aprilis, Tom. I, Append., ©. XIII—XXI (Migne, Patrol. Curs. complet., Series graeca, &b. 87, Pars III [1860], ©p. 3637—3725).

<sup>2)</sup> Dessen Lebensbeschreibung in Acta SS. Mart., Tom. II, S. 65—72. 3) Acta SS. Apr., a. a. D., Cap. IV, 25 (Migne, a. a. D., Sp. 3721). In seinem Knust. Legenben.

Zwei, ihrem Werthe nach verschiedene, sateinische Uebersetzungen dieses griechischen Textes liegen seit Langem gedruckt vor. Die genauere von beis den, welche die Vollandisten herausgegeben 1), ist das Werk eines Ungenannten; die weniger treue versaste ein gewisser Paulus, Diaconus sanetae Neapolis ecclesiae, auf den Wunsch des glorissimi et praestantissimi regis Caroli (Karl's des Kahlen, † 877). Von dieser besorgte Surius 2) eine Ausgabe nach einem nicht besonders guten perantiquo manuscripto exemplari; eine bessere veröffentlichte Kosweyd, da sein Text3) sich seiner Quelle sorgfältiger anschließt, sowie auch manchmal Sähe bringt, welche bei Surius sehlen.4)

Gebichte, welches das Teben der äghpt. Marie beschreibt, drückt Hilbebert einen ähnlichen Gebanken aus:

Femina praecedit quae noe tibi semina cedit
Ut pede, sie vita te praeterit haec eremita.

Migne, Patrol. Curs. compl., 35. 171, Sp. 1326.

- 1) Acta SS. April., Bb. I, E. 76—83 (Migne, a. a. D., Sp. 3698—3726); Anfang: Fuit in iis quae per Palaestinam sunt monasteriis vir quidam lingua ac vita cultus atque ab infantia monasticis moribus accionibusque innutritus, Zosimas nomine, actate senex; Ende: Deus vero qui magna tribuit confugientibus ad se utilitatem legentium pro mercede reddat ei qui hanc narrationem conscribi jussit faciatque participem gradus et ordinis, ad quem ista de qua est sermo Beata attigit, nec non corum omnium, qui ipsi placuerunt a seculo. Demus igitur etiam nos gloriam Deo... in secula seculorum.
- 2) De probatis Sanctorum Historiis, partim ex tomis A. Lipomani, partim ex manuscriptis codicibus collectis per L. Surium, Colon. Agripp., Bd. II (1571), S. 598—609; Anfang: In monasterio Palaestinorum fuit vir vitae moribus et verbo ornatus qui ab ipsis cunabulis monachicis est actibus diligenter instructus, nomine Zosimas . . Ende: Zosimas autem in eodem degens monasterio implevit annos centum et tune migravit ad Dominum in pace gratia Domini nostri Jesu Christi cum quo patri gloria . . . in secula seculorum. Handschiftsich im Fonds latin der französischen Nationalbibliothef in Nr. 2873 und 5572 auß dem 11. Jahrh., Nr. 5339 und 5573 auß dem 12. Jahrh., Nr. 5322 und 5323 auß dem 13. Jahrh., und Nr. 2381 und 2417 auß dem 14. Jahrhundert
- 3) Herib. Rosweydus, Vitae Patrum, Antverpiae 1615, S. 381—392 (Migne, Patrol. Curs. compl., Bb. 73 [1849], Sp. 671—690). Handschriftlich im genannten Fonds latin in Nr. 1805, 2262 und 5314 auß dem 11. Jahrh., Nr. 1714 auß dem 12. Jahrh. und Nr. 1207 auß dem 13. Jahrhundert.
- 4) Bgl. Surius, a. a. D., S. 603: Deus, Abba Zosima, de adversario Ecclesiae et immissionibus ejus liberet nos, und Rosweyd, a. a. D., Rap. XI, we Ecclesiae fellt, mit Acta SS. April., Bb. I, Append. S. XVI, § 15: Θεος, Αββὰ Ζωσιμᾶ, ἐξελέτω ἡμᾶς ἐχ τοῦ πονηφοῦ καὶ τῆς ἐνέδρας αὐτοῦ; Surius, a. a. D., S. 605: interrogavi virum illum, a quo panes emeram, und Rosweyd, a. a. D., Rap. XVII: interrogavi eum, qui panes vendebat, mit Acta SS., a. a. D., S. XVIII, § 26: Ἡρώτησα δὲ τὸν τοὺς ἄρτους πιπράσκοντα; Surius, a. a. D., quando lignum adoravi, und Rosweyd, a. a. D., Rap. XVIII: quando pretiosam et sanctam crucem videre merni, mit Acta SS., a. a. D., S. XVIII, § 26: ὅτε τὸν σταυρὸν ἐθεασάμην. Den Worten bei Rosweyd, a. a. D., Rap. XIX: Hic autem aquam omnino non habens vehementissime urebar et sustinebam necessitatis periculum (Acta SS., a. a. D., Rap. 28: ἐνταῦθα δὲ οὐδὲ ὕδατος ὅλως ἀπογεύσασθαι ἔχουσα δεινῶς ἐφλεγόμην καὶ τὴν ἀνάγχην

Eine dritte, erst vor Anrzem von den Benedictinern Monte Cassino's heraussgegebene Uebersetzung, welche uns eine Handschrift des elsten Jahrhunderts') erhalten hat, schließt sich nicht so genau an ihre Vorlage an, scheint sie auch mitunter nicht recht verstanden zu haben.2)

Beweisstellen zur Begründung dieser Ansicht über das Verhältniß der angeführten drei Uebersetzungen zu einander bringe ich hier nicht bei, da die weiter unten folgende Erörterung über einen angelsächsischen und eine andere über zwei französische Texte Gelegenheit bieten werden, aus ihnen Sätze heranszuziehen, welche als solche dienen können.

Daß übrigens diese drei Uebersetzungen die einzigen lateinischen sind, steht nicht unbedingt sest, indem es bei den meistens mangelhaften Angaben der Haudschriftenkataloge zweiselhaft bleiben muß, ob alle von ihnen ans. geführten Vitae Mariae Egyptiacae 3) nur Abschriften der einen oder der anderen unter ihnen sind.

οὐχ ἐφερον) entspricht in Snrius, a. a. D., S. 606, 3. 5, nach "in seculo" feine Stelle; ber Sat bei Roswehd, a. a. D., Rap. XIX: et serenitas mihi quaedam stabilis mox fiebat (Acta SS., a. a. D.: καὶ ἐντεῦθεν λοιπὸν γαλήνη τις σταθηρὰ ἐκ τρικυμίας ἐγένετό μοι) findet in Surius, a. a. D., S. 606, 3. 11, nach "eireundabar" feinen ihm entsprechenden; ebensowenig a. a. D, S. 606, 3. 26 nach "tribulata sum" ber bei Roswehd, a. a. D., Rap. XIX folgende: concremata aestus incendio et nimio rigoris tempore gelu rigescens et tremens multoties in terram cadens absque spiritu jacebam immobilis, multis et diversis necessitatibus et tentationibus immensis eluctans (Acta SS., a. a. D., Rap. 30: συγκαιομένη τῷ καὐσωνι καὶ τῷ παγετῷ πηγνυμένη καὶ τρέμουσα ὡς πολλάκις με χαμαὶ πεσοῦσαν ἄπνουν μεῖναι σχεδὸν καὶ ἀκίνητον).

<sup>1)</sup> Bibliothec. casinens., 3b. III, Codic. S. 261, Mr. CXI.

<sup>2) 3.</sup> B. a. a. D., Floril., S. 228, 3. 6: Sed et illa quae a Zosima videbatur ineffabili exultabat laetitia quoniam viderat quod per multorum spatia temporum minime respexerat humane videlicet nature speciem neque alicujus animalis vel volueris naturam; nicht die bor Bofimas fliebende Maria, fondern jener, welcher diefe ju feben wünschte, empfand Freude beim erften Busammentreffen beiber, wie die Sachlage felbft bem Neberseher hatte zeigen können; ferner a. a. D., S. 230, wird ber veavlag, welchen Maria anrebet (Acta SS., a. a. D., S. XVII, § 20; Migne, a. a. D., Sp. 3712), burch virum übersett. Allerdings bringt dies in die Geschichte den gar nicht unpassenden Zug, daß ein Mann, welchen Maria anredet, sich von ihr abwendet, und erft auf einen Jüngling die Reize ber schönen Sünderin einen Gindruck machen. Allein es handelt fich nicht barum, die Erzählung interessanter zu machen, sondern um eine getreue Nebersehung. Noch ift ju bemerken, daß bie von allen Frommen als Mufter ber Gelehrfamkeit ausgeschrieenen Benedictiner, "benen wir fo viel verdanken", gar nicht gewußt ju haben scheinen, daß neben ber Nebersetzung bes Paulus noch eine andere in den Acta SS. sich findet. Sie sagen nur: Quae in hoe codice exhibetur versio non concordat cum edita, a. a. D., Codic., S. 261.

<sup>3)</sup> Auf alle Fälle will ich noch auf folgende, welche mir bei der Durchsicht der bes beutenderen Handschriftenkataloge aufgefallen sind, hinweisen: Nr. 152 (6°) der Handschr. der medizinischen Fakultät in Montpellier (Catalogne genéral des Bibliothèques des Départem., Paris, Bd. I [1849], S. 345); Nr. 67 (14°) der Handschr. der Bibliothek in Episnal (a. a. D., Bd. III [1861], S. 427: Le texte [der Acta SS.] offre de notables diskénation

Nachdem die Lebensbeschreibung der ägyptischen Marie den abendländischen Gesehrten schon im 9. Jahrhundert durch eine Uebersetung zugänglich geworden war, mußte, bei dem vorherrschend firchlichen Charafter des Mittelalters, ber Bunich rege werben, auch die Laien mit der lehrreichen Geschichte bekannt zu machen. Den ältesten Versuch der Art machte mahrscheinlich ein Angelsachse mit seiner sich genau an ihre Quelle anschließenden Arbeit. Was von ihr auf uns gekommen ift, findet sich auf drei Blättern 1), die mit einigen anderen, welche das Leben des h. Swithen enthalten, in der Bibliothek der Gloucesterkathedrale entdeckt wurden, wie ihr Herausgeber Garle versichert: between the dates 1819 and 1829 . . . . somewhere among the books of the Abbay when the latter were looked over.2) Das erste Blatt fängt mit dem Zusammentreffen der ägyptischen Marie mit Zosimas an3) und endet in der Unterredung der beiden4); das zweite beginnt mit dem Ende der Erzählung der Beiligen von ihrer Riedergeschlagenheit, als fie in Ferusalem die Kirche nicht zu betreten vermags), und schließt mit der Anfunft derselben am Fordans); das dritte geht von der Beschreibung, wie 30= fimas Mariens Leichnam zu begraben versucht?), bis an's Ende ber ganzen Geschichte.

Ueber den Werth dieser Bruchstücke hören wir am besten deren Heraussgeber selbst: The fragments of a saxon translation which are here printed are very unskilsul and betray throughout the latin original. The archaic forms of the penmanship, as well as of many of the expressions

rences avec celui du manuscrit); Nr. 836 (2°) ber Handschrift. ber Bibliothef in Douai (a. a. D., Bb. VI [1878], S. 896: la traduction de ces derniers [ber Bollanbiften] diffère de celle de notre ms.); Nr. 1296 und 2359 ber Handschr. ber Biblioth. Angliae, jeuc im Bestige ber Ecclesiae Cathedralis Westmonasteriensis, diese einst Eigenthum des Hrn. J. Boß, nach (Bernard) Catalogi Librorum MSS. Angliae et Hiberniae, Oxoniae 1679, Tom. II.

<sup>1)</sup> Gloucester Fragments. Publ. by J. Earle (II: Leaves from an Anglosaxon Translation of the Life of S. Maria Aegyptiaca). London 1861.

<sup>2)</sup> a. a. D., S. V.

<sup>3)</sup> his onieng and hire lichanam oferwreah be pan daele pe hire maest neod waes to oferhelianne, a. a. D., S. 102; tegens partem corporis quam oportet plus tegi caeteris praecinxit se, Migne, a. a. D., Bb. 73, Sp. 678, IX.

<sup>4)</sup> Das word se ealda hyrende hine adune as (trehte), a. a. D., S. 104; Haec audiens senex prosternit se, Migne, a. a. D., Sp. 679, IX.

<sup>5)</sup> weardre heortan heofiende ford brohte þa geomerlican siccetunge, a. a. D., S. 106; atque suspiria de profundo cordis proferens, Migne, a. a. D., Sp. 682, XVI.

<sup>6)</sup> witodlice þaes daeges waes undern (tid þa þa ic), a. a. D., S. 108; erat autem hora diei tertia quando, Migne, a. a. D., Sp. 683, XVIII.

<sup>7)</sup> waes genyrwed and mid swate and befiglice geomrode of paere heortan deopnysse, a. a. D., S. 110; et suspiriis nimiis urgebatur et sudoribus madefactus ingemuit graviter ex ipso cordis sui profundo, Migne, a. a. D., Sp. 688, XXVI.

employed, combine with the rudiness of the translation to render it probable, that these fragments belong to the earliest saxon essays in this branch of literature (b. h. early hagiology). However this be, they are curious and interesting as specimens of the devotional reading of a certain class of minds in the tenth century and as relies of a popular literature of which the mass has perished.<sup>1</sup>)

Trot des geringen Umfangs der uns erhaltenen Theile dieser Uebers setzung ist dennoch zu erkennen, daß die Arbeit des Diakonen Paulus ihr als Vorlage diente.

Angelfächfische Nebersetung, S. 102, 3. 19 fgg.: Paulus Diaconus. Surius, a. a. D., S. 602, J. 27 fgg.; Migne, Bd. 73, Sp. 678, Kap. X. Ungenannter I.

Aeta SS., April,
Bd. I, S. 78, Kap.
II, 13, 14 (Migne,
Bd. 87, Pars III,
Sp. 3707):

Ungenannter II.
Biblioth. easin., Bd. III, Florileg., S. 229°.

And syle me paet be paerflice (ge)bed pinee fulfremed nysse. Da ongann peo emprowian paes ealdan wi(san) stadolf testnysse and ewaep. God sy gebletsod swala haelo tiliend. Etorationem tribue indulgentiae tuae perfectionis. Stabilitati autem senis sancti compassadixit: Benedictus Dominus, qui salutem procurat animarum.<sup>2</sup>)

Ora pro me tuae suffragationis indigo. Tuncinstantiae senili ecdens mulier, Benedietus sit, inquit, Deus qui hominum et animarum salutem curat.<sup>2</sup>)

Unde per Deum te conjuro ut prius a te benedictionem aecipiam oratione tuaque perfrui merear. Consentiens tandem sermonibus senis mulier respondit: Benedictus sit Deus, redemptor animarum nostrarum.2)

a. a. D., S. 104, 3. 28: Surius, a. a. D., Aeta SS., a. a. D., S. 603, J. 1 fgg.; S. 79, Kap. II, 15 Migue, Sp. 679, (Migue, Sp. 3710): Kap. XI: Bibl. cas., a. a. D., S. 229<sup>b</sup>:

God us alyse, abb' Zosim', fram urum wiðerwinnan and fram his

Deus, abba Zosima, de adversario et immissionibus ejus liberet

Deus, o abba Zosima, eruit nos a malo etabinsidiis ejus, quoniam Deus omnipotens, abba Zosima, eripiat nos ab iniquo atque ma-

<sup>1)</sup> a. a. D., S. 100.

<sup>2)</sup> Acta SS., a. a. D., Append. S. XV, c. II, 13 fg.: και μετάδος εἶγῆς τῷ δεομένῳ τῆς σῆς ἀντιλήψεως. Τῷ ἐνστάσι τοίνυν παραχωροῦσα τοῦ γέροντος, ἔφησεν ἡ γυνή· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς, ὁ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων καὶ ψυχῶν κηδόμηνος.

Angelfächfische Paulus Ungenannter I. Ungenannter II. Uebersekung. Diaconus. ambr(in) gellan nos quoniam mul- multa est nobisligno illo hoste. forðam þe his ta super nos est cum virtus sua.1) qui adversatur aefst is myeel invidia ejus.1) humano generi et ofer us. subveniat nobis per misericordiam suam.1)

a. a. D., S. 110, Surius, a. a. D., Aeta SS., a. a. D., Bibl. easin., a. 3. 9:
S. 609, J. 10 fgg.; S. 83, Kap. IV, 39 a. D., S. 235a:
Migne, Sp. 688, (Migne, Sp. 3726):
Kap. XXVI:

Quoniam a Deo Eala bumaesta wildeor Gyf du missus venisti, fram Gode asend maxime ferarum. come to bam bact ut hujus Dei famulae corpus terdu bisse halgan Godes beowene rae commendetur, exple opus officii liehaman eorðan befaeste. gefyl nu ut possit sepeliri baet weore binre ejus eorpuseulum. benunge. Je wi-Ego enim etc.2) todlice etc.

Quandoquidem, Sancta hace o animal, Sancta mulier praecepit, voluit ut suum o leo, sepeliri corpus sepelire- suum corpus, ego tur, ego autem vero etc.2) etc.2)

In eine spätere Zeit als die angelsächsische Uebersetung, wahrscheinlich in das 13. Jahrhundert, gehören zwei französische, von denen die eine in zwei, die andere in einem Exemplar erhalten ist. Iene findet sich nicht nur in der 1285 geschriedenen Pergamenthandschrift Nr. 412 des Fonds français 3), sondern auch in der dem 14. Jahrhundert angehörenden, gleichfalls auf Pergament geschriedenen Nr. 411 desselben Fonds 4) der französischen Nationals bibliothek. Diese dewahrt uns ein Pergamentbuch des 15. Jahrhunderts, Nr. 413 des nämlichen Fonds français.5)

Diese beiben Uebersetzungen scheinen, besonders wenn man die zweite der unten angeführten Stellen genau in's Auge faßt, den in der Bibliotheea easinensis erschienen lateinischen Text zur Boraussetzung zu haben.

<sup>1)</sup> α. α. Ο., Θ. XVI, c. 15: Ὁ Θεὸς, ἀββὰ Ζωσιμᾶ, ἐξελέτω ἡμᾶς ἐκ τοῦ πονηροῦ καὶ τῆς ἐκέδρας αἴτοῦ ὅτι πολλὴ καθ΄ ἡμῶν ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ.

<sup>2)</sup> a. a. D., S. XX, Rap. IV, 39: Ἐπειδήπεο, θηρίον, ή Μεγάλη ἐπέτρεψεν ταφηναι αὐτης τὸ λείψανον, ἐγὼ δὲ γέρων εἰμί.

<sup>3)</sup> Bl. 221a - 224d; über bie Sanbichr. vgl. S. 20, Anm. 1 und 2.

<sup>4)</sup> Bl. 250d - 285a; über die Sanbichr. vgl. S. 20, Anm. 3.

<sup>5)</sup> Bl. XIXxxVIc (386c) - XIXxxXd (390d); über bie handfdyr. vgl. S. 120, Ann. 1.

Französische Uebersehungen. Nr.412, Bl. 221<sup>b</sup>, Z. 11:

Biblioth. easin., Bd. III, Florileg. S. 227°:

Ungenannter II.

Surius, a. a. D., S. 600, B. 10 fg.; Migne, Bd. 73, Sp. 675, Kap. III:

Paulus

Diaconus.

Acta SS., April, Bd. I, S. 77, Kap. I,4 (Migne, Bd. 87, III, Sp. 3702):

Ungenannter I.

Car I'en ne puet autre edifier. Mr. 413, Ml. 386<sup>d</sup>, 3. 14: Nam homo hominem edificare minime potest.1)

Homo enim hominem aedificare non valet.1) Neque enim homo hominem juvare potest.<sup>1</sup>)

Car home ne puet autre esdefier.

Mr.412,Bl.222b, 3. 14: Biblioth. easin., a. a. D., S. 229<sup>b</sup>:

Qua visione ma-

gno comprehen-

sus pavore cadens

in terram caepit

sudoribus inun-

dari nihilque ali-

ud dicere poterat

nisi tantummodo

kyrie eleyson.2)

Surius, a. a. D., S. 602, B. 47 fgg.; Migne, Sp. 679, Kap. X: Acta SS., a.a. D., S. 79, Rap. II, 15 (Migne, Sp. 3707):

Il fu si esbahiz de poor que il chei a terre, car il se pensa que ce fust fantosmes qi feist semblance d'orer, ne il ne pooit mot dire nul que tant seulement: kyrie eleyson, kyrie eleyson.

Mr.413,Bl.388ª, 3. 15:

Il ot tel paour que il chay a terre et ne pot rens dire fors: kyrie, eleyson et cuida que ce feust fantosme. Hocautemutvidit nimio pavore correptus prostravit se in terram sudoreque suffusus et nimium perturbatus dicere praesumebat; in se ipso autem dicebat: Domine, miserere.2)

Quod cum vidit majori correptus metu vultumque anxius et omnino nihil proloqui audens solum intra se dicebat identidem: Domine, miserere.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Acta SS., a. a. D., S. XIV, Rap. I, 4: "Ανθρωπος γὰρ ἄνθρωπον ώφελήσαι οὐ δίναται.

<sup>2)</sup> Acta SS., α. α. D., Θ. XVI, καρ. ΙΙ, 15: Τοῦτο δὲ ὡς εἶδε φόβφ πλείονι συνεχόμενος καὶ σφόδρα ἀγωνιῶν καὶ μηδὲν φθέγξασθαι ὅλως τολμῶν καθ' ἑαντὸν δὲ μόνον λέγων ἐπιπολὺ τὸ Κύριε ἐλέησον.

Französische Ungenannter II. Paulus Ungenannter I. Ueberfehungen. Diaconus. Mr. 412, Bl. 223b, Biblioth. casin., Surius, a. a. D., Acta SS., a. a. D., S. 605, 3. 19 fg.: a. a. D., S. 231b: S. 80, Rap. III, 25 3. 20: (Migne, Sp.3715): Par toi ai ie Vidigloriam cu-Perte hodie me-Pertemernigloveue la gloire Deu rui videre gloriam riam Dei, quam jus conspectu meqe li pecheor ne Dei quem peccapeccatores percirito privamur impuent veoir. Par respicere puri: sit igitur pere non possunt. toi gloirefierai ie non merentur. Per Per te glorificabo gloria Deo qui celui qi reçoit la te glorificabo De-Deum peccatoper te suscipit penitance des peum, peccatorum rum recipientem peccantium poecheors. suscipientem poepoenitentiam.1) nitentiam.1) nitentiam.1) Mr. 413, Bl. 384 a, (Migne, Sp. 683, Rap. XVII: vidi 3. 7: Par toy ay degloriam quam servi a veoir la peccatores merito gloire Dieu qui la non videmus, glopenitance des periam omnipotencheurs reçoit. tis Dei qui per te suscipit peccatopoenitenrum tiam.1) Mr.412, Bl. 223b, Biblioth. easin., Surius, a. a. D., Aeta SS., a. a. D., S. 605, 3. 31: 3. 36: a. a. D., Bl. 232a: S. 80, Rap. III, 26 (Migne, Sp.3715): Interrogavi eum Et demandai a Interrogavi au-Interrogavi vieclui de cui ie les tem virum illum rum illum a quo qui panes vendipanes emeram.2) derat.2) achetai. a quo panes emeram.2) Mr.413, Bl. 389a, (Migne, a. a. D.: 3. 22: Interrogavi eum Je lui demanqui panes venday. debat.1) Mr.412, Bl. 223d, Biblioth. casin., Surius, a. a. D., Acta SS., a. a. D., 3. 43: a. a. D., Bl. 233a: S. 606, 3. 39: S. 81, Rap. III, 31 (Migne, Sp.3719): Je t'ai conte qan-Ecce explanavi Eece explanavi Atque ecce hic

2) Acta SS., a. a. D., Rap. III, 26: τὸν τοὺς ἄρτους πιπράσχοντα.

Acta SS., a. a. D., S. XVIII, Rap. III, 25: Εἶδον δόξαν ἣν δικαίως οὐχ ὁρῶ-μεν οἱ ἄσωτοι΄ δόξα τῷ Θεῷ τῷ διὰ σοῦ δεχομένῳ τῶν ἀμαρτωλῶν τὴν μετάνοιαν.

| Französische<br>Uebersehungen.                       | Ungenannter II.                                       | Paulus<br>Diaconus.                                  | Ungenannter I.                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| qe onques fis.                                       | tibi omnia mea<br>opera, o pater. <sup>1</sup> )      | tibi mea opera,pa-<br>ter. 1) (Migne, Sp.            | finem habes nar-<br>rationis meae.1)                             |
| 3. 19: Ore t'ay tout compte.                         | - 00                                                  | 685, Rap.XX: Hue usque finis eorum quae mea sunt.)1) |                                                                  |
| Nr.412,\(\mathbb{B}\)(.224\(^a\),\(\mathbb{B}\). 22: | Biblioth. easin.,<br>a. a. D., Bl. 233 <sup>b</sup> : |                                                      | Acta SS., a. a. D.,<br>S. 81, Kap. III, 32<br>(Migne, Sp. 3719): |
| En l'eglise seint<br>Jehan Baptiste.                 | In oratorio san-<br>eti Johannis. <sup>2</sup> )      | In oratorio S. Johannis.2) (Mig=                     | In templo Prae-<br>cursoris. <sup>2</sup> )                      |
| Mr.413, Bl.389 <sup>d</sup> ,<br>3. 5:               |                                                       | ne, a. a. D.: In ecclesia beatissimi                 | ,                                                                |
| En la chapelle saint Jehan.                          |                                                       | Praecursoris.)2)                                     |                                                                  |

Um dem Leser selbst eine Vergleichung zwischen der Uebersetzungstreue des Angelsachsen und der mehr oder minder großen Freiheit der beiden Franzosen zu ermöglichen, solgen hier auch die den oben mitgetheilten angelsächsischen Stellen entsprechenden französischen:

Mr. 412, Bl. 222<sup>a</sup>, B. 30 fg.: La dame s'assenti a ses orissons et a ses paroles et dist: Beneoiz soit Dex, li remireres de nos ames. — Mr. 413, Bl. 387<sup>d</sup>, B. 32: La femme lui ottroya et dist: Benoit soit Dicu de noz ames.

Mr. 412, Bl. 222<sup>b</sup>, 3. 30 fg.: Zosimas, Dex nos deffende del maligne esperit qi se combat toz iorz a nos et nuist a son pooir a l'umain lignage. — Mr. 413, Bl. 388<sup>a</sup>, 3. 26 fg.: Pere, le sire tout puissant nous a delivre du dyable qui contraire est a l'umaine ligniee, car maintes batailles esmuet contre nous.

Mr. 412, Bl. 224d, 3. 16: Ceste sainte dame m'a comande que ie enterre son cors, mes etc. — Mr. 413, Bl. 390c, 3. 16: Ceste femme commanda son corps ensevelir en cest lieu, et je etc.

Wie man sieht, verdienen beide Uebersetzungen, trothem sie der angels sächsischen an Genauigkeit nachstehen, dennoch im Vergleich mit den mittelsalterlichen gewöhnlicher Art als getren bezeichnet zu werden. Nur eine Stelle ist mir in einer von ihnen aufgefallen, welche thatsächlich von ihrer Quelle abweicht. Der Text Nr. 412 nämlich läßt Zosimas, als er der Heiligen das

Acta SS., a. a. D., S. XIX, Rap. III, 31: "Εως ῷδε τὸ πέρας τῆς κατ' ἐμὲ διηγήσεως.

<sup>2)</sup> Acta SS., a. a. D., Rap. III, 32: είς τὸν ναὸν τοῦ Ποοδρόμου.

Abendmahl bringt (Bl. 224), nicht daran denken, Früchte bereit zu halten, um mit deren Hülfe sich zu vergewissern, daß Maria, gleich anderen Menschen, Speise zu sich nehme.

Eine deutsche Uebersetzung in einer Papierhandschrift des 15. Jahrshunderts verzeichnet Barack unter den Handschriften der fürstl. Fürstenbergischen Bibliothek in Donausschingen.<sup>1</sup>) Der Text ist jedoch nicht ganz ershalten, indem er da abbricht, wo berichtet wird, daß Zosimas in der Unsgewißheit, ob er die Heilige sinden werde, in die Worte ausbricht: "Lieber Her, nu zaig mir den verporgen schacz den du mir armen sunder emalen geret hast".<sup>2</sup>)

Die ursprünglich einsach und schlicht erzählte Geschichte suchte im 13. ober 14. Jahrhundert ein Gelehrter, genauer vielleicht ein Geistlicher, das durch noch anziehender zu machen, daß er den Stil derselben änderte. Eine Pergamenthandschrift des 14. Jahrhunderts, Nr. 2381 im Fonds latin der französischen Nationalbibliothek, hat uns die Arbeit erhalten. 3) Es ist eine Erweiterung oder, wenn man will, Umschreibung des älteren Textes, welcher dem Verfasser in der Uebersetzung des Paulus Diaconus und in der des Ungenannten I vorgelegen zu haben scheint. 4) Ob er das griechische Original kannte, bleibe dahingestellt. An dem Gehalte seiner Grundlage rührte er nicht. Nur da, wo deren Worte ihm nicht ausdrucksvoll genug zu sein schienen, läßt er sich auf Erläuterungen ein, malt die psychologischen Zustände der Heiligen und des Zosimas in entsprechender Weise aus und verherrlicht vor allen Dingen, wozu sich ja eine passende Gelegenheit bietet, die h. Jungfrau. 5)

Während wir nur von einer einzigen weiter ausgesponnenen Lebensbeschreibung der ägyptischen Marie zu berichten wissen, steht uns eine große Anzahl gekürzter in den Breviarien, Legendensammlungen und Geschichtswerken zu Gebote, denn für diese war natürlich auch die ursprüngliche Fassung noch zu lang.

<sup>1)</sup> R. A. Barack, die Handschriften ber fürftl. Fürstenberg, Hofbibliothek in Donauseschingen. Tübingen 1865, Nr. 451.

<sup>2)</sup> a. a. D., vgl.: Ostende mihi, Domine, thesaurum tuum sacrosanctum quem in hac eremo abscondisti, Acta SS., April, Bb. I, S. 82, Rap. IV, 37 (Migne, Ser. gr., Bb. 87, III, Sp. 3723, 37); Surius, a. a. D., S. 608. Bibl. casin., Bb. III, Floril., S. 234b: revela michi, domine ichesu christe, thesaurum tuum quem fures furari non possunt quem in hac eremo occultasti; Rosweib, Migne, a. a. D., Sp. 686, Rap. XXIV: Obsecro, mihi ostende, Domine, in corpore angelum.

<sup>3)</sup> Bl. 95a-115a; Catal. Cod. mss. Bibl. regiae, Bb. III.

<sup>4)</sup> Man vgl. folgende Stelle: Deus omnipotens, abba Zosima, per virtutem suam eripiat nos ab antiquo humani generis inimico qui piis hominibus et Deum querentibus semper adversari non desinit, et subveniat nobis Christus, dominus, Deus noster, et de immissionibus ejus liberet nos quoniam multe sunt insidie adversum nos, Bl. 99d, mit den S. 197 fg. mitgetheilten Sätzen.

<sup>5)</sup> Beiläusig bemerke ich, daß sich Bl. 12-940 eine wahrscheinlich ähnlich behandelte Geschichte Barlaams und Josaphais sindet.

So bringt das aus dem 10. Jahrhundert stammende, bereits in der Geschichte der Katharinenlegende erwähnte Menologium des Kaisers Basilius!) einen sehr kurzen Auszug. Auch das hentige Wenaion?) widmet der Heiligen nur wenige Worte.

Lateinisch giebt Vincenz von Beauvais in seinem Speculum historiale<sup>3</sup>) eine für sein Werk sehr lange Erzählung, indem er sich dabei der Ueberssehung des Ungenannten der Bibliotheca casinensis, vielleicht auch noch der einen der beiden andern Uebertragungen bediente.

Vincent.
Bellovacens.

Lib. XVI, cap. LXVIII: Ungenannter II. Ungenannter I.

Biblioth. casin., 35. III, Florileg., S. 230:

Aestivo igitur

tempore contigit

me quadam die

videre turbam po-

puli tam egiptio-

rum quam et li-

bicorum curren-

tem juxta mare,

quendam proxi-

me michi astan-

tem virum ubi fe-

stinarent illi om-

nes aut quo illis esset itineris cur-

sus. Ille vero re-

spondens ait mi-

interrogavi

Acta SS., Apr., Bb.
-I, S. 79, Rap. II, 19
(Migne, Bb. 87, III,
Sp. 3711):
Ita cum viverem

video aestivo quodam tempore turbam multam aegyptiorum virorum ac libyum concurrere ad mare et interrogavi obvium primo mihi quonam festinarenthomines isti sic currentes. Ille vero mihi respondit: "Hierosolvmam omnes contendunt prop-

ter exaltationem

quae intra pau-

cos dies de more celebrabitur."

crucis,

sanctae

Paulus Diaconus.

Surius, a. a. D., S. 603, J. 40 fg.; Migne, Bd.73, Sp. 680, Kap. XIII:

Hoc modo me vitam ducente vidi in quodam aestus tempore multitudinem libyorum et aegyptiorum quasi ad mare concurrentem.

Reperi itaque aliquem et interrogavi: "Quo, putas, festinant viri isti qui currunt?" Dixit autem mihi: "Hierosolymam omnes ascendunt ob sanctae crucis exaltationem quae post aliquot dies solito celebratur."

Aestivo autem tempore contigit me videre turbam egiptiorum et libiorum currentem contra mare. Interrogans ubi festinarent audivi eos in Hierosolimam ascendere, crucis redemcionem post paucos dies desiderantes videre.

chi: "Jerusolimam lii omnes
festinant ascendere, crucis ac resurrectionis ascensionisque dominicae veneranda loca adorare."

<sup>1)</sup> Menolog. Graecor., Pars tertia, mense Aprili, Die prima, S. 3 fg.

Μηναῖον τοῦ ἀποιλλίου, διορθωθὲν παρὰ τῆς Κεντρικῆς Πνευματικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἐν Κωνσταντ. 1848, 1. Μρτίί. 6. 4 fg.

<sup>3)</sup> Buch XVI, Kap. LXV, Bb. II der Ausgabe Mentelin's.

Nach dem Auszuge des Bincenz von Beauvais fertigte Jakob von Baraggio eine wiederum kürzere Fassung für seine goldene Legende1) an:

Legenda aurea.

Vincent. Bellovacensis. Ungenannter II.

S. 247:

Lib. XVI, cap. LXVI:

Abba Zosima, quid me persequeris? Ignosce mihi, non possum faciem meam ad te convertere eo quod mulier sum et nuda, sed pallium tuum mihi porrige ut possim sine verecundia te videre.

Abba Zosima, quid me persequeris? Ignosee michi, per Deum te peto, quia minime possum convertere faciem meam ad te eo quod sim mulier nuda, sed pallium quo tu indutus es porrige ut possim corporis mei verecundiam tegere.

Bibl. easiu., a. a. D., S. 228 fa.:

Abba Zosima, ignosce michi, per Dominum te peto quia minime possum convertere faciem meam ad te eo quod mulier sim nuda, sed si pallium quo uteris porrexeris michi ut possim corporis mei verecundiam tegere veniam ad te et accipiam tuam orationem.

Leg. aur., S. 249:

Sepeli, Zosima, Ma-

riae corpusculum, redde

terre pulverem suum et

ora pro me ad domi-

num, ad cujus prae-

ceptum secundo die

Aprilis reliqui hoc sae-

eulum.

Vincent. Bellov., XVI, LXXIII:

Sepeli, Abba Zosima, in hoc loco misere corpusculum Marie et redde terre pulverem suum et ora pro me ad dominum cujus precepto mense Aprili die secunda de hoc seculo sum assumpta.

Bibl. casin., a. a. D., S. 234:

Sepeli, abba Zosima, in hoc loco miserae Marie corpusculum et redde terrae pulverem suum et ora pro me ad dominum, cujus precepto sum Kalendis Aprelis de hoc assumpta saeculo.

Doch nicht blos das Abendland feierte im 13. Jahrhundert die ägyptische Marie, auch das Morgensand pries ihr benkwürdiges Leben; denn unter den von Assembland aufgeführten arabischen Lebensbeschreibungen christlicher Heilisgen begegnet uns eine Vita S. Mariae Aegyptiacae quae seripta dieitur anno Martyrum 1001, hoe est Christi 1286.2) Aber der Pontifer Maxis

<sup>1)</sup> S. 247—249, Cap. LVI (54): De s. Maria Aegyptiaca; fast wörtlich übergegangen in des h. Antonius Chronicorum opus, Pars secunda, Tit. XV, c. XI, § 11, Lugduni 1586, Bb. II, S. 505 fg.; und übersett in Douhets Dictionn. des Légendes, Sp. 837—840, Migne, Trosième Encyclop. theolog., Bb. 14 (1855).

<sup>2)</sup> Assemann. Biblioth. oriental., 35. III, S. 286, XXV im Cod. Arab. Vat. 152.

## Ungenannter I.

Acta SS., a. a. D., S. 76, Kap. II. 12 (Wigne, a. a. D., Sp. 3706):

Abba Zosima, ignosce mihi per Dominum, non possum converti neque sic coram vultu tuo videnda adstare: mulier enim sum, verenda corporis discoperta gerens. Sed si omnino vis peccatrici feminae petitionem unam indulgere projice mihi pallicem quo amiciris ut muliebrem infirmitatem contengam et conversa suscipiam benedictionem tuam.

Acta SS., a. a. D., S. 82, Kap. IV, 38 (Migne, a. a. D., Sp. 3723):

Sepeli, Abba Zosima, in hoc loco humilis Mariae cadaver, pulveri pulverem tradens atque ora pro me dominum jugiter deprecans quae obii in hac ipsa nocte Dominicae passionis post susceptionem divini et mystici epuli.

## Paulus Diaconus.

Surius, a. a. D., S. 602, Z. 1 fg.; Migne, Sp. 677, Kap. XI:

Abba Zosima, ignosce mihi propter Dominum, quoniam manifestare me tibi, conversa, non possum. Mulier enim sum et omni corporeo tegmine nuda, ut ipse vides, et corporis turpitudinem habens intectam. Sed si vis peccatrici mulieri orationem vere tribuere, projice mihi indumentum quo circumdatus es, ut possim muliebrem infirmitatem operiens, converti ad te et tuas accipere orationes.

Surius, a. a. D, S. 608, J. 14 v. n. fgg.; Migne, Sp. 688, Kap. XXV:

Sepeli, Abba Zosima, miserae Mariae corpusculum. Redde terrae quod suum est et pulveri adjice pulverem. Ora tamen Dominum pro me, transeunte mensis Parmathi secundum Aegyptios, quod est secundum Romanos Aprilis die nona, i. e., V. Idus Aprilis noete salutiferae passionis, post divinae et sacrae Coenae communionem.

mus hütet auch dieses Leben wie dasjenige ber den Gläubigen aufgetischten h. Katharina.

Für das 14. Fahrhundert verzeichnen wir einen französischen, wahrscheinlich auf einer der lateinischen llebersetzungen beruhenden Auszug De ste Marie egipeienne, welchen eine Pergamenthaudschrift des 14. Jahrshunderts, Nr. 9881) des Fonds franzais der französischen Nationalbibliothek, ausbewahrt. Er bietet jedoch zu keinem eingehenderen Berichte Anlaß. Nur darauf wäre aufmerksam zu machen, daß Waria die ihr vom Tenfel in der Wüste bereiteten Versuchungen hier mit größerer Ausführlichkeit schildert als in den schon besprochenen französischen Uebersetzungen des lateinischen Textes selbst in Nr. 411 und 413.

Mit Ausnahme der ihrer Kürze wegen nicht in Betracht kommenden griechischen Auszüge geben alle bisher aufgeführten bekannten Terte die Lebensbeschreibung der ägnptischen Marie ihrem ersten Theile nach als Bericht der Heiligen selbst bei beren Ausammentreffen mit Zosimas, dem eigentlichen Belben ber ganzen Erzählung. Diefe Anordnung umzuändern und Mariens Geschichte aus dem sie einschließenden Rahmen herauszunehmen, um sie selbst= ständig hinzustellen, das konnte natürlich nicht ausbleiben. Schon die Anordnung der Marthrologieen erforderte eine solche Umarbeitung, wie 3. B. diejenige in des Betrus de Natalibus Catalogus Sanctorum 2) und in dem Martyrologium einer Pergamenthandschrift des 15. Jahrhunderts, welche früher der Karthause bei Mainz angehörte, jett aber als Nr. 1983) der Arundels handschriften des brittischen Museums zählt. Daß es übrigens auch selbst= ständige größere Lebensbeschreibungen der ägyptischen Marie, welche ihren Gegenstand in der angedeuteten Weise behandelten, gegeben habe, ift wohl bei ber großen Erbanlichkeit ber Geschichte mit Sicherheit anzunehmen. Beisviel dieser Art ist freilich bis dahin nicht nachgewiesen worden.

Vielleicht um dieselbe Zeit, als sateinisch schreibende Gesehrte das Leben der Aegyptierin in dieser Weise änderten, that dies auch eine in einer Volkssprache Europa's versaßte Geschichte der Heiligen. Wir meinen den hier versöffentsichten französischen Text. Derselbe ist uns in zwei Abschriften erhalten. Von diesen sindet sich die eine in Nr. 6524 der Additional MSS. des britt. Museums, einer Pergamenthandschrift des 14. Jahrhunderts.4) Die andere entdeckten wir in der angeblichen Uebersetung der Legenda aurea Sehan Belet's

<sup>1)</sup> Bl. 73a — 76°; Anc. 7036<sup>4</sup>; Catalogue des MSS. franç. de la Bibl. impér., α. α. Ω., ε. 169; P. Paris, α. α. Ω., ε. 8b. VII (1848), ε. 401.

<sup>2)</sup> Lib. IV, Cap. 24, Lugduni 1542, 31. 50b fg.

<sup>3)</sup> Bf. 20°, f. Catalogue of MSS. in the British Museum, New Series, Vol. I (1834), ©. 51.

<sup>4)</sup> Handschriftlich im britt. Museum vorhandener Catalogue of the Additions made to the Department of MSS, since the Publication of Mr. Ayseough's Catalogue in 1782, Vol. XI (1836), ©. 266.

in Nr. 183 des Fonds français der französischen Nationalbibliothek. Die sich in diese die ausführliche Fassung der Legende der h. Katharine eingeschlichen 2), so auch die der ägyptischen Marie.

Einzelne Züge dieser prosaischen Erzählung kehren auch in einem weiter unten erwähnten französischen Gedichte wieder: die mahnenden Worte, welche die Mutter an ihre Tochter richtet³); an einem schönen Maitage⁴) trisst Masia die Pilger, welche sich nach Ierusalem zum Feste der Kreuzerhöhung beseben; der Besehl der h. Jungfran an die Sünderin lautet, daß sie in's Ioshanniskloster gehen und in dessen Nähe über den Jordan setzen soll ist ein Engel6) ist es, welcher Maria dreisig Jahre in der Wüste ernährt; der dem Zosimas ertheilte Austrag an den Abt Iohann geht der Voraussagung, daß er krank sein werde, vorher³); von dem Leben der Mönche werden genan dieselben Einzelnheiten berichtets), anderer unbedeutenderer Stellen, in welchen gleichfalls Uebereinstimmung herrscht, nicht zu gedenken.

Das sind, wenn man will, nur wenige Berührungspunkte, bennoch aber sir die Frage der Abhängigkeit des einen Werkes von dem andern wichtig genng, um der Annahme Borschub zu leisten, daß der eine Text, wenn anders beide nicht auf einer gemeinsamen Quelle bernhen sollten, die Kenntniß des andern voraussetzen läßt. Welches indessen das eigentliche Verhältniß ift, wird sich bei Besprechung des Gedichtes zeigen.

Sine spanische Uebersetzung dieser Vie Marie Egipcienne bietet dersselbe Band der Excurialbibliothek, aus dem wir die Lebensbeschreibung der h. Katharina genommen haben. Nach dieser Handschrift ist sie hier mitgestheilt. Für die Beschreibung derselben verweisen wir auf das S. 82 fg. Ges

<sup>1) 281, 69</sup>d - 73b.

<sup>2)</sup> S. 20, Anm. 5.

<sup>3)</sup> Bl. 169a, vgl. mit Carmina anglo-normann., La Vie de Ste Marie Egypt., B. 81 fgg.; von dieser Ermahnung weiß der lateinische Text Nichts. Acta SS., April, Bd. I, S. 79, II, 18; Migne, Patrol. Curs. compl., Ser. graeca, Bd. 87, Pars III, S. 3710, Kap. II, 18; Bd. 73, Sp. 680, Kap. XIII.

<sup>4)</sup> Bl. 169b, vgl. mit Carm. anglo-norm., a. a. D., B. 221, während ber latein. Tert nur von aestivo tempore spricht, s. S. 203.

<sup>5)</sup> Bl. 170b, vgl. mit Carm. anglo-norm., a. a. D., B. 562 fgg. gegen bas: Si Jordanum transieris optimam invenies requiem, Acta SS., a. a. D., S. 80, III, 25; Migne, Patrol. Curs. compl., a. a. D., Sp. 3715, Kap. III, 25; Bb. 73, Sp. 683, Kap. XVII.

<sup>6)</sup> Bl. 170°, vgl. mit Carm. anglo-norm., a. a. D., B. 697 fg., gegen das unbestimmtere Dei virtus, Acta SS., a. a. D., S. 81, III, 30; Migne, a. a. D., Sp. 3718, Kap. III, 30; Bb. 73, Sp. 685, Kap. XIX.

<sup>7)</sup> Bl. 171°, vgl. mit Carm. anglo-norm., a. a. D., B. 1059—1082, gegen die umsgekehrte Zeitfolge in Acta SS., a. a. D., S. 81, III, 32; Migne, a. a D., Sp. 3719, Kap. III, 32; Bd. 73, Sp. 685 fg., Kap. XX.

<sup>8)</sup> Bl. 170d, vgl. mit Carm. anglo-norm., a. a. D., B. 715 fgg.; Acta SS., a. a. D., S. 77, I, 5 fgg.; Migne, a. a. D., Sp. 3702, Kap. I, 5 fgg.; Bb. 73, Sp. 675, Kap. IV fg.

sagte und fahren in der Aufzählung der prosaischen Bearbeitungen unserer Legende fort.

Marulus vertheilt, der Anlage seiner Bene vivendi instituta gemäß, das Leben der ägyptischen Marie auf verschiedene Kapitel.<sup>1</sup>) Da er sie unter dem speziellen Einflusse Christi bekehrt werden läßt, sieht sie nach ihm nicht ein Bild der h. Jungfrau, sondern des Gottessohnes selbst.

Freier behandelte, dem Zwecke seines Buches gemäß, der Staliener Bersgomas (1434—1520) das Leben der ägyptischen Marie<sup>2</sup>), indem er z. B. die Scene, wie der Sünderin das Betreten der Kirche verwehrt wurde, sehr außsführlich beschreibt, dahingegen ihre Beziehungen zu Zosimas kaum erwähnt und die Bestattung der Heiligen mit Hülse eines Löwen ganz auß dem Sviele läkt.

Wenn wir jetzt noch anfügen, daß ein auf die Sermones de tempore des Martinus Polonus folgendes Promptuarium exemplorum³), die Scala celi⁴), Schedels Chronit⁵), das Supplementum Chronicorum des Bergomas⁶), das Martyrologicium S. Romanae ecclesiae des Galefinus˚), die Annalen des Baronius˚), das Kalendarium sacratissimae virginis Mariae des Colvenarius˚), der Paradisus Carmelitici decoris Alegre's de Caffanate¹⁰), das Sacrum Gynecaeum Du Monstier's¹¹), sowie nach Acta SS. auch in Inscriptionibus Ursus et in Hieromenia sua Gualfreduccius¹²) mehr oder weniger turze Bemerkungen der ägyptischen Marie widmen, daß aber das römische Breviarium der Jahre 1553, 1557, 1570, 1598, 1603 und 1843 sie nicht ausgenommen, so glauben wir damit Alles zusammengesucht zu haben,

<sup>1)</sup> Lib. I, c. 9, H. 29d; II, 12, H. 62°; III, 5, H. 87a; III, 8, H. 96d; IV, 1, H. 108d; IV, 10, H. 155d und V, 10, H. 227b.

<sup>2)</sup> De plurimis claris sceletisque (sic) mulieribus opus, Bl. CIIII, Rap. CXXI.

<sup>3)</sup> De pietate dei ad peccatores, Cap. IX, C, in Sermones Martini ordinis predicatorum penitentiarii domini pape de tempore et de sanctis super epistolas et evangelia cum promptuario exemplorum, Argentine 1484 (Sain's Repertor., Bb. II, Nr. 10854).

<sup>4)</sup> Lubec 1476 (Sain, a. a. D., Rr. 9405), Bl. CLXXXIIIb: Misericordia.

<sup>5)</sup> Schedel, libri cronicarum cum figuris et ymaginibus ab inicio mundi, Nuremberge 1403 (βαίn, α. α. Σ., Rr. 14508), Sexta aetas mundi, Bl. 133a.

<sup>6)</sup> Parisiis 1538, Lib. IX, BI. 212a.

<sup>7)</sup> Martyr. S. Rom. eccl. in singulos anni dies accommodatum ad sanctissimum patrem Gregorium XIII. Pontific. opt. max. Petro Galesino Protonot. Apostol. auctore. Venetiis 1578, Bl. 47a.

<sup>8)</sup> an. 525, XXII fg.

<sup>9)</sup> Kal s. Virg. Mariae novissimum ex variis Syrorum, Aethiopum, Graecorum, Latinorum Breviariis, Menologiis, Martyrologiis et historiis concinnatum. Auctore Gregorio Colvenario. Duaci 1638, Bb. I, Bl. 270 a.

<sup>10)</sup> Lugduni 1639, S. 220 b, Rap. XXXI; vgl. S. 173b, Kap. XCIX.

<sup>11)</sup> Parisiis 1657, S. 144, § 3.

<sup>12)</sup> April, Bb. I, S. 75 D.

was möglicher Weise hier angeführt zu werden verdiente. Wem jedoch daran noch nicht genügen sollte, der sehe sich, wenn er so glücklich ist, die dazu nöthigen, mir nicht erreichbaren Bücher zu bekommen, die von Alegre de Cassanate und Du Monstier angegeführten, in der Anmerkung beigebrachten Stellen ) an. Von irgend welcher Bedeutung für die Geschichte der Marie werden sie aber schwerlich sein.

Unter den in den neueren Sprachen Europas geschriebenen Legendenssammlungen giebt die italienische, welche Gabriel Fiamma<sup>2</sup>), Canonico regolare Lateranense, Abbate della Charità di Venetia († 1585), versaßte<sup>3</sup>), eine sehr umständliche Lebensbeschreibung der Heiligen, in welcher sich schon hin und wieder Zeichen eines unabhängigen Urtheils sinden, z. B.: Mentre io orava udi una voce che diceva: Passa il Giordano e quivi ti riposa: lo presi queste parole come consiglio della beata Vergine e senza indugiar punto m'inviai per la strada ehe conduce al Giordano.<sup>4</sup>)

Zur Entschädigung für solch' rationalistische Deutung hat die Kirche wenigstens doch Einen Trost. Ihr zur Liebe und sich selbst zum Ruhme heimft Alfons von Villegas, welcher in seinem Flos Sanctorum die ägyptische Marie als erste der extravaganten Heiligen aufzählt<sup>5</sup>), den alten, schäbigen Mantel derselben als kostdare Reliquie für die liebende "Mutter" ein: quitandole (Zosimas der Marie) el manto viejo y ya roto que el antes le avia dado con que se eudriesse y este llevo el por reliquia de aquella saneta Penitente.<sup>6</sup>) Woher er die Nachricht genommen, denn sie stammt nicht aus Sophronius oder Paulus Diaconus, die er beide als seine Gewährs= männer ansührt<sup>7</sup>), das sagt er wohlweislich nicht; es kommt das ja auch sür die Gläubigen weiter nicht darauf an. Der bekannte Tesuit Padre de Ribadeneyra (alias: de Badineria) schreibt daher ohne Bedenken die Ansgabe in seinem nach Villegas gearbeiteten Leben der ägyptischen Marie ab.8)

<sup>1)</sup> Paradisus, a. a. D.: Inter Carmelicolas accensent merito Santiagus noster (in Catal. Carm.), S. Angelus (S. August. in Catalog.), Coria (lib. 3, c. 9), Marcus Guadalaxara (in thesaur.), et alii. Ejus conversionem mirifice tractat noster Olivanus (to. 2, disc. 23, § 3) et alii ab auctore praedicto adducti. Sacr. Gyn., a. a. D.: Sigebertus, cap. 69, de viris illustrib., et in additionibus ad ipsum, cap. 8; Haracus, Doubletus, Foderetus, Simon Martinus, Bosius (Tom. 2, de signis Eccles., lib. 15, cap. 5). Bachotus in Fastis. Dandyllius. Vaquerius de Fuga sacculi.

<sup>2)</sup> Bgl. über ihn Tiraboschi, Historia, VII, P. I, S. 604; P. III, S. 1710-12.

<sup>3)</sup> Le vite de' Santi, descritte dal R. P. D. Gabriel Fiamma. In Venetia, 3 Vol., 1602. Vol. II, Libro quarto, 31. 1816—1846.

<sup>4)</sup> a. a. D., Bl. 183b.

<sup>5)</sup> Toledo 1578, Bl. 356a - 358d.

<sup>6)</sup> a. a. D., Bl. 358d.

<sup>7)</sup> a. a. D., Bl. 356c.

<sup>8)</sup> Pedro de Ribadeneyra, Flos Sanctorum, Madrid, Vol. II (1718), S. 484—492; Edic. de Cadiz, Tomo IV (1864), S. 15—26. Als Bolfsbuch gebruckt in Ballabolib,

Ueber die von Diego Bas Carrillo 1673 verfaßten Abentheuer der Heiligen steht mir kein Urtheil zu; ich kenne das Buch nur aus Ticknor.

War der Gedanke des Italieners Fiamma für die Spanier Villegas und Ribadenehra verloren gewesen, so faßt ihn dagegen der Franzose Adrien Baillet wieder auf, wenn er sagt: Elle entendit la voix eomme de quelqu'un qui passoit à l'autre bout de la place et qui crioit d'assez loin: "Au delà du Jourdain tu trouveras ton repos." Elle prit ses mots pour elle, sans examiner d'ou ils lui venoient.<sup>2</sup>)

Selbst der fromme, in England so hochgestellte Butler hat rationalistsche Anwandlungen, sofern nach ihm Maria semed to hear this voice<sup>3</sup>), auch nicht dem Zosimus (sie) seine Krankheit vorherverkündet. Dafür versucht er aber, seinen Nachrichten mit folgender Bersicherung Glaubwürdigkeit zu erslügen: it is from a relation of the monks of that community (des Zosimas) that an author of the same century wrote her life as above related.<sup>4</sup>)

Wie in unseren Tagen der schreibselige Reverend Baring-Gould diese Entdeckung noch zu überbieten wußte, werden wir später Gelegenheit haben, zu sehen. Wir begnügen uns daher hier mit dem Hinweis auf dies Probuct englischer Frömmigkeit.

In anziehender Weise erzählt Stabell die Geschichte der Heiligen.<sup>5</sup>) Indem er sie ihrer sagenhaften Bestandtheile entkleidet, sucht er in die seelischen Rustände der Büsserin einzudringen.

Damit hätten wir alle prosaischen Behandlungen des Lebens der ägyptischen Marie erledigt und können jetzt zu den versifizierten übergehen. Die erste 6) und zugleich auch die beste derselben, da sie von einer einigermaßen dichterischen Auffassussise zeugt, lieferte Hildebert von Lavardin, zuerst Benedictinermönch in Cluny, dann Bischof von Mans und zuletzt Erzbischof von Tours († 1133).7) Der Dichter solgt möglichst genan den Angaben der

Imprenta de D. Santaren (swiften 1840 u. 50): Historia del Asombro de Penitencia S. Maria Egipciaca, aumentada la Vida de S. Casilda por el P. P. de Ribadeneyra.

<sup>1)</sup> History, Bb. I, S. 29, Ann. 23, Period. I, Ch. II.

Les vies des Saints, Paris, Bb. III (1739), S. 444-452.
 The Lives of the Fathers, Martyrs and other principal Saints, by A. Butler, Dublin London 1833, Bb. I, S. 445-448.

<sup>4)</sup> a. a. D., S. 447.

<sup>5)</sup> Lebensbilder der Heiligen, Bd. I, S. 426-431.

<sup>6)</sup> Vita B. Mariae Aeg. in 902 Serametern in Acta SS., April, Bb. I, S. 83—90; Venerabilis Hildeberti Opera. Accesserunt Marbodi Opuscula. Opera D. Anton. Beaugendre. Parisiis 1708, S. 1261—1276; Migne, Patrol. Curs. compl., Bb. 171 (1854), cura J. J. Bourassé, Sp. 1321—1340. Bgl. Histoire littéraire de la France, Bb. XI, S. 379 fg.

<sup>7)</sup> Histoire littér. de la France, Bb. XI, S. 250—278; Hildeberti Opera, S. XVII—XXXV; Migne, a. a. D., Sp. 63—90; vgl. auch bie Bemerkungen von J. J. Bou-

Driginallebensbeschreibung ohne daß dadurch übrigens kleine Abänderungen, welche den Kern der Sache nicht berühren, ausgeschlossen wären. Nur wenn man die Worte seiner Vorlage sür so heilig hält, daß auch an keinem dersselben gerührt werden darf, oder sich nicht vorstellen kann, Hildebert habe nach einer Abschrift gearbeitet, in welcher dem IX das X sehlte, wird man mit Papebroch behaupten wollen: Usus est autem Hildebertus vel antiquiori versione et sideliori (oder auch recentiori et insideliori, da hier statt Gründe die reine Willsür schaltet) si qua exstadat, vel ipso graeco textu originali, ut colligimus ex die I Aprilis in sine notato ubi Paulinae versionis exemplaria omnia die habent diem IX.

Hieran schließen wir unmittelbar ein Gedicht des Helins Coban Hesselfe. In den schon genannten Heroidum epistolarum libri tres schildert dieser in einem Maria Aegyptia Zosimae überschriebenen Briefe von drei und achtzig Distichen das Leben der Heiligen in der Wüste, stellenweise mit sehr glücklichen Zügen.<sup>2</sup>) Wie wenig daher auch im Allgemeinen die in diesen Briefen herrschende Anschauungsweise unserer jetzigen entsprechen mag<sup>3</sup>), wir dürsen darum doch nicht verkennen, daß sich in ihnen und besonders in diesem manche gelungene Schilderung sindet. Selbst ein Jesuit, Papebroch, welcher absichtlich die "Sektirer" nicht berücksichtigen wollte, sah sich doch genöthigt, einzugestehen, daß Eodan Hesselfe agit de Maria Aegyptiaca (si auetoris personam demas) non illaudate.<sup>4</sup>)

Kaum nennenswerth ist des Franciscus Bonadus (um 1531) Divae Mariae Aegyptiaeae monodia<sup>5</sup>), ein frostiges Epitaph von zwanzig Distichen, über welches Papebroch sast ein zu gutes Urtheil abgiebt, wenn er meint: brevem huic sanctae Poenitenti panxit (Bonadus) Poesim pro eo tem-

rassé, a. a. D., Sp. 16—28; P. de Déservillers: Un Evêque an douzième siècle Hildebert et son temps, Paris 1876. Zur Beurtheilung bieses seiteren Buches genügt es, zu wissen, baß ein Breve bes sogenannten "ehrwürbigen Greises" beitiegt, in welchem bieser bein "gehorsamen Sohne" sein salbenreiches Salutem et apost. Benedictionem zuspediert. Sine Uebersehung von Hildebert's Hymnus ad tres personas sanctiss. Trinitatis in The Hymn of Hildebert and other Mediaevel Hymns with Translations by Erastus C. Benedict. New-York 1867.

<sup>1)</sup> Acta SS., a. a. D., S. 75, § 36. Das ist wahrscheinlich eine Nebertreibung, da ber Abschristen in den Bibliotheken Frankreichs und Englands so viele sind, daß Papebroch sie schwerlich alle zu Nathe gezogen; ein omnia quae consultavimus würde daher wohl richtiger gewesen sein, aber natürlich der Glaubwürdigkeit der Behauptung Eintrag gethan haben.

<sup>2)</sup> Delitiae Poëtarum germanorum, Pars II; Heroidum Lib. III, S. 1384-89.

<sup>3)</sup> Hert, a. a. D., S. 16; Schwertell, a. a. D., S. 16; Krause, a. a. D., S. 124 bis 132.

<sup>4)</sup> Acta SS., a. a. D., S. 75, § 38.

<sup>5)</sup> Lib. III, Mon. 29, Bl. 90b-91a.

pore non inconeinnam.1) Besser, obgleich nicht von hervorragender Bedeustung, ist die kurze Ode, welche Balde der Heiligen widmete.2)

Andere lateinische Gedichte muß ich mich begnügen hier auzumerken, da ich sie vergeblich in verschiedenen Büchereien gesucht habe: Aliam plenam et satis excultam rerum B. Mariae Aegyptiacae deseriptionem metricam, tribus libris distinctam, edidit annis superioribus Joannes Baptista Laurus et pius et eultus poëta (1581—1629). Franciscus quoque Remondus (1558—1631) in Carminibus sanctam hanc poenitentem breviter 3) laudavit.

Die Reihe der Gedichte, welche die Legende der ägyptischen Marie in den Volkssprachen Europas behandeln, müssen wir mit dem Hinweis auf eine noch ungedruckte Arbeit eröffnen.

Johann von Rheims, seit 1077 Mönch in St. Evreul, um dort auf den Wunsch Radulf's, Seneschall's Wilhelm's des Eroberers, für sein und seiner Gemahlin ewiges Seelenheil zu beten4), sand neben dieser interessanten und jedenfalls sehr einträglichen Beschäftigung auch noch Zeit, sich schriftstellerischen Arbeiten hinzugeben; denn es heißt in der ihm von seinem Schüster und Lebensbeschreiber, Oderic Vitalis, gesetzten Grabschrift:

Ingenio subtilis erat, eito earmen agebat Metro seu prosa pangens quaeeunque volebat.<sup>5</sup>)

In dem Berzeichniß seiner Werke, qui n'ont point eneore vu le jour et qui vraisemblablement ne le verront jamais 6), verzeichnet ein Mönch des Klosters, in welchem Johann gelebt, La vie de sainte Marie Egyptienne en vers. 7)

Das der Zeit nach hier sich auschließende Gedicht, welches zwei im 13. Jahrhundert geschriebene Bergamenthanbschriften des Fonds français der

<sup>1)</sup> Aeta SS., a. a. D.

<sup>2)</sup> J. Balde, S. J., Poëmata, Coloniae Ubiorum 1660, Tom. I, Lyricorum Lib. II, Ode XVI: Maria Aegypt. Poenitens. In gratiam Gen. Dom. Juliani Weitenhofii qui eidem Divae in memoriam def. Conjugis Mariae Wasliniae Aram posuerat.

<sup>3)</sup> Acta SS., a. a. D.

<sup>4)</sup> Oderici Vitalis Angligenae, Coenobii Uticensis Monachi Eccles, Histor. Libri XIII; Pars II, Lib. V, in: Andreas Duchesne, Historiae Normannorum Scriptores antiqui, Lutetiae Parisiorum 1619, ©. 585 A; Migne, Patrol. Curs. compl., 38. 188 (1855), ©p. 431 B.

<sup>5)</sup> a. a. D., S. 586 B; Histoire littér. de la France, Bb. XI, S. 17.

<sup>6)</sup> Histoire littér. de la France, 35. XI, S. 18.

<sup>7)</sup> a. a. D., S. 19. Ob die von Montsançon, Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum nova, Parisiis 1739, Bb. II, S. 1272, Nr. 135, im Catalogus Codie. MSS. Bibliothecae Monasterii S. Ebrulphi Uticensis crivähnte Vita S. Mariae Aegypt. metrica das Werk Hilbebert's oder Johann's gewesen, oder aber noch ein anderes, und in welcher Sprache geschrieben, muß wohl für immer ungewiß Meiben, weungleich die Bahrsscheinlichkeit natürlich dasur ist, daß hier das Gebicht Johann's gemeint sei.

französischen Nationalbibliothek, Nr. 231121) (1527 Berje) und Nr. 195252) (1440 Berfe), ferner eine Handschrift ber Arfenalbibliothet in Baris aus ber ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, Nr. 283 B. LF.3), und eine Pergamenthandschrift bes 14. Jahrhunderts, Nr. 232 (1534 Verse) bes Collegii Corporis Christi in Orford 4), uns erhalten haben, ift nach der orforder Handschrift von M. Coofe herausgegeben worden 5), und zwar als ein Gedicht des wegen seiner Streitigkeiten mit bem Papste von diesem ercommunizierten, aber vom Erzbischofe von Canterbury gut katholisch begrabenenen Bischofs von Lincoln, Robert Groffeteste († 1253).6) Indessen der einzige Grund, dieses Werk dem Genannten zuzuschreiben, besteht darin, daß es in der Handichrift, nach welcher es veröffentlicht worden, auf das Carmen de creatione mundi jenes Dichters folgt. Der Herausgeber hat daher wohl Ursache zu bemerken: Whether the last two poems (S. Mum. 5) here printed are productions of bishop Grossetete may be doubtful. 7) Nicht blos doubtful, sein Besithtiel ist vielmehr ebenso hinfällig als derjenige, welchen Levosque de la Ravallière 311 Gunften Thibauts von Vernon vorgebracht hat. Aber schon bei Erörterung der Annahme deffelben Gelehrten, La vie de Ste Catherine, rühre von jenen Dichter her, haben wir diese Vermuthung zurückgewiesen.8) Möge übrigens der Verfasser gewesen sein wer er wolle, von V. 57, wit welchem die Einleitung endet, folgt er der von uns hier mitgetheilten französischen Lebensbeschreibung meift so genau, daß wir seine Arbeit, dem größeren

<sup>1)</sup> Bl. 3340-341d; f. handschriftliche Fortsetzung bes im Drucke befindlichen Kata-loas bieser Bücherei.

<sup>2)</sup> BI. 15b-26b; a. a. D.

<sup>3)</sup> Bei einem ganz zufälligen Durchlesen bes Artikels Rutebenf in der Nonvelle Biographie générale, Paris, Bd. 42 (1863) din ich erst auf diese Handschrift ausmerksam geworden. Ohne sie zu kennen, habe ich doch keinen Anstand getragen, sie hier einzureihen, da a. a. D. S. 930, Anm. 1, Rutebeuf's Vie de S. Marie Eg. als abrégé d'une autre Vie de M. E. (enthalten in der genannten, jest wohl anders eingezählten Ar.) bezeichnet wird, und da kaum glaublich ist, ein anderes Gedicht als daszenige, welches schon als Quelle des Rutebeufschen erkannt ist, könne als solche so bestimmt angesetzt worden sein.

<sup>4)</sup> Catalogus Codieum MSS. qui in Collegiis Aulisque Oxoniensibus hodie adservantur. Confecit H. O. Coxe, Pars II, Oxonii 1852, Catal. Cod. MSS. Colleg. Corp. Christi, ©. 94.

<sup>5)</sup> R. Grossetete, Carmina Anglo-Normannica (Carmen de creatione mundi, La vie sainte Marie l'egiptiene und Le mirade de Sardenai de Madanu sainte Marie). Now first edited by M. Cooke. London (Caxton Society) 1852, S. 62—113.

<sup>6)</sup> Mußer Coofe, a. a. D., S. V—VIII, und Tanner, Bibliotheca Britannico-Hibernica, Londini 1738, S. 345—351, vgl. The Life of R. Grosseteste. By S. Pegge, London 1793. The Life and Times of R. Grosseteste by G. G. Perry, London, Society for promoting Christian knowledge, 1871. Encyclopaedia Britanu., 9 Edit., Edinburgh, Vol. XI (1880), S. 210—212.

<sup>7)</sup> a. a. D., S. VIII.

<sup>8) ©. ©. 15.</sup> 

Theile nach, für eine in Reime gebrachte Fassung derselben erklären muffen.') Wir setzen ben Anfang her.

Ceste dame dont voil conter
Marie l'oi appeler.
Egyptiene est pur ço dite
K'ele feut nee de Epypte.
Illoce feut nez e baptizez,
Mes malement feut entechez.
Legiere devint a bref conte
Tant k'onur perdit ele e honte.
Tant ert esprise de luxure
Ke d'autre chose n'avoit cure.

Das von dem Dichter befolgte Verfahren, die prosaische Erzählung in Reime zu bringen, hält ihn jedoch nicht ab, gelegentlich Stellen einzuschieben. Das erste Mal wo es zu dem Zwecke geschieht eine Schilberung der körperslichen Schönheit der ägyptischen Marie zu geben, V. 160—214 (nach ne moroient, V. 169<sup>b</sup>), verdeckt er es mit der Formel: si eum il est en escripture; ohne diese bemerken wir: V. 465—470 (nach mere, V. 170<sup>a</sup>) fügt er eine Vergleichung ein; V. 475—482 (nach tot tens, a. a. D.) reiht er den Merkmalen, welche die beiden Marien unterscheiden, noch von ihm hervorzgesuchte au; V. 617—624 (nach aidast, V. 170<sup>o</sup>) weiß er kleine Nebenumsstände anzugeben; V. 933—941 (nach a toi, V. 171<sup>b</sup>) hebt er die höhere Stellung des Priesters dem Laien gegenüber hervor; V. 1078—1084 (nach seignur, V. 171<sup>d</sup>) malt er die Frende der Heiligen, daß sie das Abendmahl nehmen werde, und V. 1251—1265 (nach voudras, V. 172<sup>b</sup>) verlängert er das Gebet Mariens.

Abänderungen finden wir in den ersten 1100 Versen nur selten, wie wenn z. B. in V. 483—542 das Glaubensbekenntniß der Sünderin weiter ausgesponnen ist als das des Prosatertes, Bl. 170°. Die sehten vierhundert Verse dagegen zeigen bedeutende Verschiedenheit. So sehst e eil ne dormoit — venir (Vl. 171°) nach V. 1144; et disoit — disoit (Vl. 172°) nach V. 1150; andererseits ist comment vendra — euidoie (Vl. 172°) zu V. 1161—1200 erweitert. Statt der wenigen Worte Et li dist qu'il li donast pais sicome il est costume (Vl. 172°) stehen V. 1205—1234, und statt der Stelle: Et li dist qu assez — net et pur (Vl. 172°) heißt es:

<sup>1)</sup> Man könnte freilich auch die Sache umkehren und behaupten, die prosaische Abfassung sei nur eine Kürzung der gereinten, indessen scheint mir, daß die in jener nicht enthaltenen Stellen dieser sich eher als Zugaben des Reiners, denn als Austassungen eines Abkürzers ansehen lassen. Käme allein das Alter der Handschriften in Betracht, so wäre die gereinte Fassung die Quelle, denn von ihr besitzen wir ältere Exemplare als von der prosaischen. S. S. 202 und S. 207.

3. 1285: Trente anz erent ja passe Kele navoit ainz ees guste Del ewe beut sanz nule soi,

worauf das Tantost dist au viel home qu'il priast por lui (Bl. 1736) als Puis li a dit: priez pur moi, B. 1288, eingeschoben und dann B. 1289-1344 der Tod der Maria und die wunderbare Erhaltung ihres Leichnams während eines Jahres geschildert wird, mit größerer oder geringerer Abweichung von et lors li chei aus piez -- fet autrefoiz (Bl. 173b). Das Gebet bes Rofimas (B. 1365-1384) enthält mehr Gedanken als das kurze ber Profa (Bl. 172°). Die Worte Ce fu fet IX jors — apris a lettres (a. a. D.) fallen nach B. 1410 aus, wohingegen der prosaische Text Nichts davon weiß, daß Et dit les seaumes du sauter, V. 1420. Die Stelle, V. 1455-1464, ift einigermaßen verschieden von den Worten, welche Zosimas im Prosatexte (Bl. 172a) an den Löwen richtet, ebenso die Beschreibung der Arbeit des Löwen, B. 1465-1482, von berjenigen Bl. 172d. Die Bemerkung tot nu - couverte, Bl. 172d, findet sich im Gedichte nicht, ebenso wenig der Schluß: Et quant it ot contee etc. (Bl. 172d), da es mit der Augabe endet, Rofimas habe bas Leben ber Beiligen seinen Gefährten erzählt; babingegen ist die Stelle e Zosimas s'en retorna-veu et oi au V. 1501-1526 erweitert.

Gleichwie der französischen Prosaerzählung der ägyptischen Marie eine spanische Uebersetung zur Seite steht, so, wenn auch nur indirekt, dieser gereinten Absassing die Vida de Maria Egipciaea. Auf dies Gedicht hatten schon im vorigen Jahrhundert Rodriguez de Castro 1) und Baher 2) ause merksam gemacht, aber erst in diesem wurde es vom Marquis von Pidal nach der Eskurialhandschrift III — K — 4 veröffentlicht 3) und später von Ochoa 4) und Janer 5) wieder abgedruckt. Bon den beiden erstgenannten Gelehrten war das Werk unrichtig beurtheilt worden, denn Rodriguez de Castro meinte, es sei, wenn nicht gleichzeitig mit dem Gedichte vom Cid, so doch kurz nach demselben, geschrieben, und Baher hielt es sir lemosinisch. Pidal hat jedoch diese Ansichten schon berichtigt, indem er die Absassing der Dichtung in die Witte des 13. Jahrhunderts setz. 6)

<sup>1)</sup> J. Rodriguez de Castro, Biblioteca Española, Madrid, Vol. 11 (1786), S. 505.

<sup>2)</sup> Bibliotheca hispana vetus, auctore D. Nicolao Antonio ed. F. Perez Bayer, Madrid, Tom. 11 (1788), p. 1066.

<sup>3)</sup> Coleccion de algunas Poesías castellanas anteriores al siglo XV para servir de continuacion à la publicada por D. T. A. Sanchez, por el Marques de Pidal, Madrid 1841, ⊗. S5—124.

<sup>4)</sup> E. de Ochoa, Coleccion de los mejores Autores españoles, Tomo XX: Poesías castellanas anteriores al Siglo XV, Paris 1852, ©. 562—576.

<sup>5)</sup> Bibliot. de Autor. españ. Vol. LVII: Poesías Castell. anterior. al Siglo XV, Madrid 1864, ©. 307-318.

<sup>6)</sup> Pibal, a. a. D., S. 1—3; wiederholt von Ochoa, a. a. D., S. 526, und von Janer, a. a. D., S. XXXVI fg.

sehen konnte, weil zu seiner Zeit das nothwendige Material dazu sehlte, ist daß die Vida de Maria Egipciaca, wenn auch im Großen und Ganzen allerdings su conocida historia o legenda'), dennoch nicht unmittelbar auf der lateinischen Duelle selbst beruht, sondern wahrscheinlich die Ueberssehung einer provenzalischen Umarbeitung des von Cooke herausgegebenen französischen Gedichtes ist.2)

Während die Vie sainte Marie l'egiptiene sich nur als setzte Duelle eines spanischen Gedichtes ausweist, sehen wir, daß Kutebeuf, Trouvere der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts3, es direkt dem seinigen, welches den Stoff in 1291 Versen behandelt4), in all' denjenigen Theisen zu Grunde setzte, welche sich auf das Leben der Heiligen selbst beziehen, für die Schilberung der Zosimas betreffenden Nachrichten aber, V. 508—731, die Arbeit des Sophronius in der Uebersehung des Paulus Diaconus oder der des Ungenannten II b denutte. Obwohl er somit die älteste Grundsage der Geschichte kannte, sand er sich gleichwohl nicht bewogen, ihr an anderen Stellen, als der bezeichneten, zu solgen. So haben wir V. 413—456 (Carm. anglonorm., V. 616—676, vgl. mit Sophronius, Migne, Patrol. Curs. compl. Vd. 73, Sp. 693, Cap. XVIII fg., und Sp. 676, Cap. VII; Acta SS., April, Vd. I, S. 80 fg., Cap. III, 26, 29, und S. 78, Cap. I, 10, Append. S. XVIII, § 26, 29 und S. XV, § 10); V. 447 (Carm. anglonorm., V. 669: Diables la venoient esprimer, vgl. mit Sophronius, Migne, a. a. D., Sp. 684,

<sup>1)</sup> Pibal, a. a. D., S. 10; Odoa, a. a. D., S. 529; Janer, a. a. D., S. XI.

<sup>2)</sup> Egl. darüber A. Mussafia in den Sizungsberichten der philos. Klasse der K. K. Akademie der Wissenschaften. Wien, Vd. 43 (1863), S. 153—158, besonders abgedruckt in: Ueber die Quelle der altspanischen Vida de S. Maria egipciaca, Wien 1863; M. Milä y Fontanals, de los Trovadores en España, Barcelona 1861, S. 511, Ann. 6, und K. Bartsch in Ebert's Jahrb. für roman. und engl. Liter., Vd. V, S. 421—424.

<sup>3)</sup> A. Jubinal, Oeuvres complètes de Rutebeuf, 2 Bbe, Paris 1839, Bb. I, S. V biš XIX und XXVII fg.; P. Paris in Histore littér. de la France, Bb. XX, S. 719—731; Jubinal, Oeuvr. compl. de Rutebeuf, Edit. elsívír., 3 Bbe, Bariš 1874, 75, Bb. I, S. XVI—XLI, LIV fg.

<sup>4)</sup> Jubinal, a. a. D., Ausg. 1839, Bb. II, S. 106—150; Ausg. 1874, Bb. II, S. 263 bis 309.

<sup>5)</sup> Alls Beweis dafür müssen wir uns freilich mit einem Berse begnügen V. 621: Nus ne pnet autre edifier (S. S. 199), da Autebeuf nur für einen Theil seines Gebichtes Sophronius heranzog. Genauer aber zu bestimmen, welche von den beiden, ob die Uebersetzungen des Paulus Diaconus oder die des Ungenannten II dem französischen Dichter vorgelegen habe, scheint mir nicht möglich. Denn obwohl nur jener (Surius S. 599, 3. 16 sgg.; Migne, Sp. 675, Kap. I), wie Rutebeuf V. 524—531, erwähnt, man dürse den Zosimas, welcher mit der ägyptischen Marie in Berührung kann, nicht mit seinem ungläubigen Namensvetter verwechseln, sind wir doch nicht berechtigt, daraus zu folgern, jene Uebersetzung müsse der betressenden Stelle des französ. Gedichtes zu Grunde liegen, weil die montecassinische Abschrift der Uebersetzung des Ungenannten II die in Rede stehenden Worte ja unrichtig ausgelassen haben könnte.

Cap. XIX, Acta SS., a. a. D., S. 81, Cap. III, 28, Append. S. XVIII, § 28 fg, wo bes Tenfels nicht gedacht wird), B. 947 (Carm. anglo-norm., B. 1079, vgl. mit Sophronins, Migne, a. a. D., Sp. 685, Cap. XX, Acta SS., a. a. D., S. 81, Cap. III, 32, Append. S. XIX, § 32) und B. 1172 fg. (Carm. anglo-norm., B. 1381 fg., vgl. mit Sophronins, Migne, a. a. D., Sp. 687, Cap. XXIV, Acta SS., a. a. D., Cap. IV, 37, Append. S. XX, § 37) Züge, welche sein französischer Borgänger einschob, von denen Sophronins aber Nichts weiß. Sine anssihrlichere Probe der Art, wie Rutebeuf seine Borslage benutzte, hier zu geben, sind wir indessen überhoben, weil schon Mussafia, a. a. D., S. 173—176, dies gethan hat. Nur was B. Paris, a. a. D., S. 781, über unser Gedicht sagt, wollen wir noch hersehen: Rutebeuf a mis eette pieuse histoire en vers élégants et faciles, c'est évidemment un travail de sa vieillesse, car l'étude attentive de ses compositions prouve que plus il acquit d'expérience, moins il se permit les pointes et les pénibles jeux de mots (V. 1325—31) que nous avons dû lui reprocher.

Endlich weise ich noch auf ein unter den Handschriften der Bibliotheca canoniciana in Oxford ausbewahrtes Gedicht hin, dessen Anfangs= und End=

verse so lauten:

Unfaug: Oiez Sagnor une cançon, vil 1) ne n'ot, se vertet non

Tote est faite de ueiteit, n'i at un mot de falseteit2)

Cube: Qui nos perdoist tos nos pechiez, tos les nouiaz et toz les mez: Qe li puissons faire present de noz armes al jugement.3)

Italienisch bichtete in der zweiten Hälfte des 13. Fahrhunderts Bonvefino da Riva 4) die Legende in 136 Versen. Da er sie als Beweis der

2) Auch das von Coofe veröffentlichte Gedicht beginnt:

Seignurs, pur l'amur Jhesu Crist Kar m'escutez un petit. Si vous dirrai cest escrit Mult i troverez grant profit, Ke tut est fete de verite Ni ad un mot de fausete:

Welches aber tas genaue Verhältniß beider Gebichte ift, muß ich Andern zu untersuchen überlassen.

3) Catalogi Cedic. MSS. Biblioth. Bodleian. Pars tertia, codices graecos et latinos canonicianos complectens. Confecit II. Coke, Oxonii 1854, ©. 481: Codices Miscellanei, Rr. 74, fol. 109—119.

4) Bgl. über ihn Ph. Argelati Bibliotheca Scriptor. medialens. Mediolani 1745, Bb. II, ©. 1226—28; H. Tiraboschi, Vetera Humiliatorum Monumenta. Mediolani, Bb. I (1766), ©. 297—299; B. Biondelli, Poesie lombarde inedite del secolo XIII, Milano 1856, ©. 17—23.

5) Monatsberichte der Kgl. preuß. Afademie der Biffenschaften in Berlin, Berlin 1850, S. 485—489.

<sup>1)</sup> Die Berse sind so hergesetzt wie sie der Katalog bringt, obwohl wahrscheinlich vil ne n'ot in vil n'en ot und veiteit in vertet zu verbessern ist.

barmherzigen Liebe der Gottesmutter beibringt, so wird die Scene, wie Marie sich an die h. Jungfrau wendet und von ihr erhört wird, sehr ausführlich. das Wüstenleben der Heiligen und ihre Beziehung zu Zosimas dagegen sehr furz geschildert. Uebrigens sind die Verse, wie schon ihr Herausgeber, Immanuel Better, bemerkt, "ohne viel Runft, mit noch weniger Geift, aber für damalige Sitte und Denfart und vornehmlich als testo di lingua beachtenswerth. 1)

Drei Jahrhunderte später als der Italiener besang Caprasco de Figueroa in 125 Stanzen?) seines Templo militante die Geschichte der ägyptischen Marie nach der Uebersetzung des Baulus Diaconus oder der des Ungenannten I.3) Wenn auch die Verse leicht dahin fließen, Dichtung ift in ihnen nicht viel enthalten, wohl aber gewahren wir hin und wieder Anklänge an den Gongorismus. Dabei verschmäht der römischkatholische Canonicus selbst nicht aus heidnischen Dichtern zu entlehnen, wie wenn die Heilige, gerade so wie der gute Aeneas seiner Dido, dem Zosimas auf die Frage, ob fie in der Büste nicht Anfechtungen ausgesetzt gewesen sei, zur Antwort giebt: Dolor me mandas renovar infando.4)

Uebermäßig gläubig scheint dieser Spanier nicht gewesen zu sein, benn nach ihm, wie nach Butler 5),

> Y oirme parecio, siendo acabada Aquesta mi oracion, decir: Confia6) und Y pareciome oyr una boz elara Que con gran vehemencia me dezia: Si passas del Jordan el agua pura Tendras en dulce paz quietud segura.6)

Ebenfo bemerkenswerth ift:

Los dos panes y medio que en el tiento Ya parecian piedra endurecida. Y algunas yervezillas y rayzes Han sido el manjar y las perdizes.7)

vgl. mit ben S. 197 angeführten Stellen; S. 2176:

Librenos Dios de la tartarea gente Y de sus infernales trampantojos Que por la gran embidia que nos tienen Pensamientos nos dan que non convienen

vgl. mit ben Stellen a. a. D.

<sup>1)</sup> a. a. D., S. 322.

<sup>2)</sup> S. 214-224.

Sea el Señor bendito que procura 3) S. 217a: La salud de las almas que ha criado

<sup>4)</sup> S. 221a, vgl. Bergil's Men., II, 3.

<sup>5)</sup> S. oben S. 210.

<sup>6)</sup> S. 220a.

<sup>7)</sup> S. 221a.

Möglicher Weise freilich bringt ber papstliche Domherr die Rebhühner hier nur des Reimes wegen herein. Wenn aber auch kein anderer Grund vorliegen sollte, wird denn dadurch nicht die Enthaltsamkeit der Heiligen während ihres Wiftenlebens und die Beschwerlichkeit desselben geradezu

hinweggereimt?

Auf diese Gedichte romanischer Zunge lassen wir jetzt ein englisches folgen. Es ist aber dis dahin nur handschriftlich vorhanden, odwohl in zwei Exemplaren: Nr. 2277 der Harley Handschriften des brittischen Museums 1), einem Pergamentbande des 14. Jahrhunderts, und in einer Pergamenthandschrift des 15. Jahrhunderts, Nr. 14 der Handschriften des Collegium S. Trinitatis in Oxford.2) Earle, welcher einige wenige Verse desselben mitgetheilt hat 3), ist der Ansicht, daß es sprachlich dem Westsommerset oder Devonshire Dialett angehört. Es solgt vielleicht nirgends so genau dem lateinischen Originale als an einzelnen Stellen daß französische von Cooke heraußgegebene Gedicht, erlaubt sich aber dasür auch keine solche Aenderungen als dieses. Außerdem ist es viel kürzer. Es zählt nur 344 Verse, die, wenn auch länger als diesenigen des Franzosen, doch weit hinter dessen such sünger als diesenigen des Franzosen, doch weit hinter dessen 1544 zurückbleiben. Die Ansanzseilen mögen als Beispiel hier einen Platz finden: Bl. 26°: Seinte Marie Egipeiake in Egipte was i dore,

Al hir zunge lif heo ladde in sinnen ant in hore. Unebe heo was tuelf er old heo gonne do folie, Hir bodi ant al hir wil take to sinnen of lecherie. beron heo hadde so great delit bat on hir owe londe Heo ne mizte nozt fulle al hir wil, bogan heo understonde Ant wende into be lond of Alisandre ant ber heo wonede longe. Alle pat wip hir synewi wolde glad liehe heo wolde afonge. Heo ne sparede levnte nober tyme preost ne ober non Riche ne pore ne wedded man bat heo no let to hir gon. Men pat none wille nadde pulke synne to do Mid fair wordes ant fair semblant heo brouzte hem perto. No mester man nas in his mester so prest ne so queynte pat hee nas to bringe in synne queynte in eeh poynte. Heo neo tok for bulke dede of no man mede ne wynne. For nonne scholde for defaute bileve be foule synne. Oper mede bote hir foule wil heo ne wisnede of no man, Mid spynninge ant mid sowinge hir lyf lode heo wan.

<sup>1)</sup> Bf. 26a-30b; A Catalogue of the Harleian Manuscripts in the British Museum, Bb. II, 1808.

<sup>2)</sup> Catalogus Codic. MSS. in Collegiis Aulisque/Oxoniensibus, Conf. Coxe, Pars II, Cod. Collegii S. Trinitatis, Nr. LVII, BI. 20b—30.

<sup>3)</sup> Earle, a. a. D., S. 100, wo B. 1-3 und 19-24 sich abgebruckt finden.

In der niederländischen Literatur begegnen wir unserer Legende im 13. Jahrhundert, wie ein handschriftlich vorhandenes "fragment vom 624 reaelen" eines Gedichtes beweift, welches Martin von Thorout 1290 verfakte.

Zum Abschluß dieser Anfzählung machen wir auf zwei deutsche Gesdichte ausmertsam. Bon dem einen, welches eine Pergamenthandschrift des 13. oder 14. Jahrhunderts der hamburger Stadtbibliothet enthält, gab Lappensberg in Mone's Anzeiger Anfang und Ende.2) Ein zweites wird sogar in drei Abschriften, einer klosternenburger, heidelberger und salzburger, ausbeswahrt.3) Nach dem von Diemer 4) über dasselbe erstatteten Berichte scheint es auf dem Gedichte Hildebert's zu beruhen. In der klosternenburger Handschrift gehört es einem Wörterbuche an, welches ein ungenannter Dichter auf Besehl einer Gräfin von Rosenberg im 14. Jahrhundert versaßte.

Dramatisch wurde die Geschichte der ägyptischen Büßerin von dem Franzosen Serclier und dem Spanier Montalvan bearbeitet. Doch kann ich über des Ersteren Schauspiel: L'Oracle des Deserts 5) kein Urtheil abzgeben, da es dermaßen selten ist, daß ich es in Paris in der Nationals, Arsenals und Genovesa Bücherei vergeblich gesucht habe. Dagegen haben mir von Montalvan's S. Maria Egipciaca y Gitana de Mensis 6) zwei Auflagen vorgelegen. Obwohl der Versasser sein hervorragendes Verk gesichaffen, dringt er doch, wie sich nicht läugnen läßt, eine dichterischer Durchsarbeitung sehr günstige Lage in das Stück. Der nach ihm von Mariens Vater eingesetzte Testamentsvollstrecker, welcher unmittelbar nach dem Tode ihres Vaters (um welche Zeit das Stück beginnt) die Waise zur Heirath mit sich zwingen oder aber in's Kloster bannen will, ist dieselbe Persönlichseit, welche ihr später als Heiliger in der Wüste begegnet. Ein besonderer Vortheil ist indessen aus diesem Umstande nicht gezogen. Ebensowenig zeichnen sich die Scenen, welche das weltliche Leben der Marie schildern, durch glücklich

<sup>1)</sup> Belgifch Museum boor J. F. Willems, Gent 1839, S. 203, in einem Artikel von D. J. van der Meersch. Geschiedenis der middennederlandsche Dichtkunst door W. J. A. Jonekbloot, Amsterdam, Bb. II (1852), S. 448.

<sup>2)</sup> Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters von Aufseß und Mone. 3. Jahrg. Rürnberg 1834, Sp. 38.

<sup>3)</sup> Rr. 713 ber klosterneuburger Hanbschr. nach Diemer, Sitzungsberichte ber philosophisch histor. Klasse ber kaiserl. Akademie ber Wissensch. Bien, Bb. 28 (1858), S. 130; weniger vollständig in Rr. 342 ber heibelberger Handschr. ebbs., Fr. Wilken, Geschichte ber heibelbergischen Büchersammlungen, Heibelberg 1817, S. 428; ein Fragment in ber Salzburger Spungsfalbibliothek, Diemer, a. a. D.

<sup>4)</sup> Diemer, a. a. D., S. 130—132; auch abgesondert gebruckt als: Beiträge zur älteren beutschen Sprache und Literatur. Wien 1858. 4. Beitrag.

<sup>5)</sup> A. Potthast, Wegweiser burch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters, Berlin 1862, S. 802.

<sup>6)</sup> Santa Maria Exipciaca. | Y Gitana de Menfis, | Comedia | Famosa | Del Doctor Joan Perez de Montalvan. | s. l. et a. | in 4°; acht3chn Bl., zweispaltig, mit Cnestoben. — Comedia famosa. La Gitana de Menfis Santa Maria Egipciaca. Madrid 1756.

gewählte Züge, vielleicht durch allzu große Natürlichkeit, aus. Am Beften sind die komischen Auftritte gelungen, wie wenn der Gracioso des Stückes

den Seiligen spielt.

Interessant wäre es darüber Gewißheit zu erlangen, ob beide Stücke unabhängig von einander sind oder nicht. Obwohl nach den Titeln zu urstheilen das Letztere der Fall zu sein scheint, läßt uns dagegen das Erstere der Umstand vermuthen, daß beide zeitlich nicht weit aus einander liegen und einen nicht gerade sich von selbst darbietenden Stoff behandeln. Sine Entscheidung in der Frage zu treffen ist mir jedoch nicht nur deswegen unswözlich, weil ich Serclier's Stück nicht kenne, sondern auch weil ich von demjenigen Montalvan's das Jahr seiner ersten Ausgabe nicht habe ausstindig machen können. Nur so viel dürste sessten, daß sie zwischen die Jahre 1619 und 1638 fällt, da Montalvan in jenem sir das Theater zu schreiben begann und in diesem starb.!) Serclier's Stück erschien, um das noch zu erwähnen, im Jahre 1625 in Lyon.2)

Von lateinischen Hunnen, welche die Heilige seiern, kann ich nur einen auführen bei F. J. Mone, Lateinische Hymnen des Mittelalters, 3. Band, Heiligenlieder (Freiburg i. B. 1855), S. 414, Nr. 1052. Hier wird auch auf einen griechischen Hymnus hingewiesen: "Erzbischof Andreas von Areta, der damals (zur Zeit des Sophronius) zu Ferusalem sich aushielt, machte daraus (aus des Sophronius Lebeusdeschreibung) ein Lied auf sie (die ägyptische Marie), welches auch in die Kirche zu Constantiuopel kam und im Triodion CC 5 bis EE 1 steht." Gine lateinische llebersehung desselben haben wir in dem weiter unten erwähnten Raynaud, S. 383.

Ein Gebet an die Heilige von jedoch nur dreizehn Zeilen findet sich in einer Pergamenthandschrift des 15. Jahrhunderts, Nr. 1379 des Fonds latin 3) der französischen Nationalbibliothek. Bl. 1966.

Obwohl die Geschichte dieser Aegypterin eigentlich nur religiöser Ersbauung dienen sollte, drängten sich doch Züge derselben in die Anecdotensliteratur, so in des schou genannten Baptisti Fulgosii Factorum Dietorumque memorad. Libri IX, Lid. I, Cap. VI De miraculis: De servo ac Maria aegyptia; Lid. VI, Cap. IX De morum ac fortunae mutatione: De Maria aeg. Ferner bringt Abraham's a Sta. Clara "Etwas für Alle" Maria Aegyptiaca "eine allgemeine Aergernus der Jugend und Tugend." 5)

Die Branchbarkeit diefer Legende zu firchlicher Erbanung scheint früh

<sup>1)</sup> Catálogo bibliográfico y biográfico del Teatro antiguo español por C. A. de la Barrera y Leirado, Madrid 1860, ©. 264.

<sup>2)</sup> A. Potthaft, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters. Berlin 1862, S. 802.

<sup>3)</sup> Catalogus Codic. MSS. Bibliothecae regiae, Parisiis, Tom. II (1744), S. 107.

<sup>4)</sup> Mediolani 1509; Parisiis 1587, Bl. 44b und 221a.

<sup>5)</sup> Würthurg, Bb. III (1733), S. 70 fg.

erkannt worden zu sein. Bereits ein zu Aufang des 11. Jahrhunderts lebender Angelsachse Aelfric, der Grammatiker<sup>1</sup>), übersetze nach Wauley bei Hicks zwei Homilien: De transitu Mariae Aegyptiace und Ratio de eadem<sup>2</sup>) aus dem Lateinischen. Ja auf den B. Colombino wirkte 1355 das Lesen der Geschichte der Art, daß er darüber das Essen vergaß und von Stund an ein frommer Mensch wurde.<sup>3</sup>) Und nun gar Thophil Rayuaud's geschmackvolle S. Maria Aegyptiaca Peccans et Poenitens, Musca nuptica ab extremo fluminum Aegypti sibilante Domino evocata, illustrata et aptata ad sacras Coneiones.<sup>4</sup>)

Selbst Kirchen trugen den Namen der aanptischen Marie. Nach Rannaud, a. a. D., S. 381, gab es beren nicht nur eine in Jerusalem, sondern auch in Rom, und zwar war hier der ehemalige Tempel des Jupiter, welcher zuerst der h. Jungfrau geweiht war, später jener gewidmet worden ea, ut videtur, de causa quod locus in quo sita est hace Ecclesia, pars esset veterum Romae lupanarium, ut habetur ex Socrate Lib. V. hist, c. 18. Dignum itaque videri potuit S. Mariae Aegyptiacae e lupanaribus emersa templum hujusmodi addicere. Wer bewundert hier nicht das garte Gefühl des katholischen Pontifer maximus, an derselben Stelle Seelen zu retten, wo sein Vorgänger, der römische, fie ihrem Verderben entgegen zu gehen erlaubt hatte? Ferner befanden sich Kirchen nach Rannand: Cremonae annd Insubres. Camberii Allobrogum, Coloniae, Avenione Cavarum. In Baris war, wie Breul fagt, la Chapelle s. Marie Egyptienne pres la porte Montmartre die Rirche ber religieux mendians nommez Augustins. Laquelle pour lors hors la ville avoit esté rebastie aux despens et à la poursuite d'un marchand drapier de Paris. Il y a apparence qu'ils estoient au dit lieu des l'an 1250 ou environ. 5) Jest ist in Paris wohl nur noch Eine dirette Erinnerung an die Heilige, nämlich in der Vorhalle der Kirche

<sup>1)</sup> Encyclopaedia Britannica, 9. Aufl., London 1875, Bb. I, S. 182.

<sup>2)</sup> Unter den Homiliae saxonieae de sanctis per Aelfrieum ex Latino conversae der Cottonhandschrift Julius. E. VII des brittischen Museums. S. Linguarum veterum septentrionalium Thesaurus grammatico-criticus et archaeologicus auctore G. Hickesio. Oxoniae 1705, Bd. II, S. 189, Nr. XXVIII und XXX. Die Beröffentsichung dieser Homilie steht bevor in Aelfrie's Lives of Saints edited from MS. Julius E. VII in the Cottonian Collection by W. W. Skeat (Early English Text Society), deren erster Theil, London 1881, bereits erschienen ist. Das Register des Buches, S. 8, giebt die uns interessierende Homilie nicht an, weil die Handschrift den Fehler begangen, sie auszulassen, Bl. 26.

<sup>3)</sup> Belcari, Feo., Vita del beato Giovani Colombino (Qain Mr. 2747), M. 2; Acta Sanctorum, mensis Julii, Bb. VI, Vita B. Joannis Columbini, Cap. II, S. 356.

<sup>4)</sup> Theoph. Raynaudi Opera, Lugduni, Vol. IX (1665), S. 291-394.

<sup>5)</sup> Le Theatre des Antiquitez de Paris divisé en quatre livres par le R. P. F. Jacques du Breul, Parisien, Religieux de s. Germain des Prez. Paris 1612, S. 551. Bahrscheinlich bezieht sich auf diese Kirche das Martyrologium gallicanum st.

St. Germain l'Angerrois, wo auch heute ihre Statue zur Buße mahnt, ins dem sie allein mit der des h. Franziscus die vom Thurme jenes Gotteshauses eingeläutete Bartholomäusnacht nicht zu büßen gehabt hat. Ein unserer Maria geweihter Altar befand sich, nach Papebrochs Zeugnisse, 1672 in Utrecht.') Ja selbst bei den Moscovitern stand, nach derselben Antorität, ihr Kultus in hoher Blüthe.') Auf dem Sinai endlich sah Quaresmins ein sacellum Mariae Aegyptiaeae neben dem des Elias.3)

lleber die Darstellung der Heiligen vgl. Saered and Legendary Art by Mrs. Jameson, Bd. I, S. 385—390, s. insbesondere in der Dresdener Gallerie das schöne, darum aber nicht wahrheitsgetrene Bild der ägyptischen Marie vor ihrem Grabe.

Nachdem wir im Vorhergehenden die Legende der ägyptischen Marie in den verschiedenen Literaturen nachgewiesen, bleibt uns allein die Frage nach der Zeit, in welcher die Heilige lebte, zu beantworten übrig. Da ihr Lebensbeschreiber sich über diesen Punkt nicht ansspricht, sind wir genöthigt uns anderweit nach Stellen, welche Auskunft geben können, umzusehen. Die erste dazu sich eignende ist eine Bemerkung in dem von einem Ungenaunten, ungewiß wann, versaßten Leben des h. Eleutherius von Tournay: Igitur Romanum Papam Hormisdam (514—523) expetiit quem eum magno honore praedietus Papa erexit. A quo dum B. Eleutherius aliquid petisset reliquias B. Mariae Aegyptiacae obtulit et humerum B. Stephani Proto-Martyris et seeum Tornacum deportavit.4) Der Tod der Heiliaen wäre demnach vor 514, vielseicht besser vor 500 anzusehen.5) Damit würde

Andreae du Saussay, Lutetiae Parisiorum 1637, S. Mar. Aeg. in propria Ecclesiola celebris.

<sup>1)</sup> Acta SS., April, Bd. I, S. 76, § 40.

<sup>2)</sup> a. a. D., § 41.

<sup>3)</sup> Elucidatio, Cap. II: De sacro monte Horeb, nune monte Moysi appellato: Alterum (sacellum) vero Mariae Aegyptiacae structum est persimili ratione: facile enim crediderim sanctam hanc poenitentem ut alia et hoc pietatis et poenitentiae gratia incoluisse desertum; locus enim sanctus est a Sanctis habitatus vel cum hace poenitentium et Eremitarum advocata sit, isti eam ibi co sacello ad omnipotentis Dei gloriam extructo honorare volucrunt; Tom. II, ©. 995 fg.

<sup>4)</sup> Acta SS., Febr., Bd. III, S. 190, Rap. IV, 18.

<sup>5)</sup> Papebroch, Acta SS., April, Bb. I, S. 6, § 7, folgert zwar aus der Angabe, daß die Heilige in der Nacht der Hinrichtung des ersten Tages μην θαρμουθί κατ' Αλγυπτίους ος έστι κατά 'Popualous' Απρίλιος (§ 5) aus dieser Welt geschieden sei, sie müsse im Jahre 421 gestorden sein, weil nur 421 jene Zeitbestimmung zutrisst. Da aber nach seinem eigenen Geständnisse (a. a. D. § 5) diese Worte schlecht beglaubigt sind, so kann man einen sichern Schluß nicht aus ihnen ziehen; ja selbst wenn sie kein Sinschiedels sein sollten und mit der Feier des Todestages der Heiligen von Seiten der griechischen, kürche in Uebereinstimmung stünden, würden sie doch zu einem Beweise nicht außreichen, denn wie schon Pagi bemerkt, ex die eultus Sanctorum annus eorum emortualis deduci

ungefähr stimmen was der im 14. Jahrhundert lebende Nicephorus Callistes Historia eccles., Lib. XVII, Cap. V 1) versichert, daß nämlich Rosimas, ber die Maria überlebte, unter Justin I. (518-527) sich eines großen Rufes erfreut habe. Vorausgesett alfo die beiden augeführten Schriftsteller können für ihre Angaben über eine ihnen selbst fern liegende Bergangenheit die Glaubwürdiakeit alterer Quellen, welche sie vielleicht zu Rathe zogen, beanfpruchen, so haben wir es nicht als unmvalich anzusehen, daß um die angegebene Zeit, tropbem die Bemerkung "es herrsche Friede" nicht besonders gut auf sie zu passen scheint 2), irgend ein religios erregtes oder, wie die Aerzte jest sagen würden, husterisches Franenzimmer nach einem sehr weltlichen Leben in hochheiliger Begeisterung nacht in den wüstliegenden Theilen Balaftina's herungelaufen sei und sich von Kräutern oder was sie sonst fand genährt habe. Davon aber, daß fie, falls fie fich nicht felbst umbrachte, ihre eigene Grabschrift fcrieb, ferner daß ihr Körper unter freiem Himmel ein ganges Sahr lang sich unversehrt hielt und ihn endlich ein Löwe bestattete - von all dem kann natürlich keine Rede sein. Das sind Auswüchse, welche sich im Laufe der Zeit ansetzten und sich schon gebildet haben konnten, als Sophronius ihr Leben schrieb.3)

Wie wenig befriedigend diese Zenguisse für eine genaue Bestimmung der Zeit, wann Maria lebte, auch sein mögen, wir werden uns wohl für immer bei ihnen bernhigen müssen. Wenigstens ist der Versuch eines Engsländers ein bessers zu sinden ebenso unberechtigt als grundlos, wohl aber bezeichnend für die bei einer gewissen Partei der englischen Kirche herrschende Sucht, all' und jede Tradition zu vertheidigen. Von diesem Bestreben aussgehend hat der tapsere Rev. Varing-Gould die Entdeckung zu machen gewußt, daß es ein noch zu Lebzeiten der ägyptischen Marie geschriebenes

non potest, nisi ille aliunde constet, f. Pagi's Anmerkung zu Baron. Ann. eccl. 525, XI, Ausgabe Lucca, Bb. IX (1741), S. 346.

<sup>1)</sup> Migne, Patrol. Curs. compl., Series graeca, 23. 147 (1865), Sp. 229 fg.

<sup>2)</sup> S. den von Pagebroch bafür beigebrachten Beweis, Acta SS., April, Bb. I, S. 69 A.

<sup>3)</sup> Da eine Bemerfung bes um 596 gestorbenenen Dynamius Patricius Patrimonii Romanae ecclesiae Rector in Gallia im Leben bes h. Marius (Si quis autem non eredit quod aliquando silvestres bestiae, serocitate deposita, justorum utilitatibus noverunt samulari audiat Paulo primo eremitae leones sepulturam secisse et S. Mariae Aegyptiaeae, Acta SS., Januar, Bb. II, S. 775, Kap. II, S. 9) nach Papebroch (a. a. D., April, Bb. I, S. 67, S. 2) beweisen soll, bas Leben der Heiligen sei um 596 "tamquam pridem notissima et ubique vulgata" gewesen, so bestreitet er, daß Sophronius († 638) der Versassen et unter seinem Namen umsausenden Lebens sei, a. a. D., S. 69 fg. Allein Pagi (zu Baron. Ann. eccl. 525, XI, a. a. D.) hat gezeigt, daß man nur anzunehmen braucht, Sophronius habe dasselbe vor 590 geschrieben, um die Bemerkung des Dynamius nicht aussauschnen Vorte uns nicht unbedingt das Vorhandensein einer schriftlichen Lebensbeschreibung auszwingen.

Renaniß für deren Eristenz giebt. Da nämlich Cyrill von Scythopolis (6. Jahrh.) in der von ihm verfaften Lebensbeschreibung seines Lehrers, bes h. Curiacus 1), erzählt, wie er und sein Gefährte Barammon eine Einsiedlerin Maria in der Büste getroffen 2), so nimmt Baring-Gould ohne Weiteres diese für die ägyptische Seilige, indem er dabei triumphirend ausruft: This story by a contemporary author is perfectly authentic.3) Die Geschichte mag vollkommen authentisch sein, nur schade daß die aus ihr aezogene Folgerung unrichtig ist. Es handelt sich um zwei verschiedene Versönlichkeiten, wie deutlich daraus hervorgeht, daß, um nur zwei Bunkte herauszugreifen, die Maria Chrill's eine ψάλτρια της άγίας Χριστού άναστάσεως 4) ift, der h. Jungfrau auch nicht die gleiche Verehrung, wie die ägnptische Marie, zollt. Doch was kümmert das den wackern Kämpen Baring-Gould? Er ift bei Baroning in die Schule gegangen. Wie dem Cardinale der römischkatholischen Kirche einige wenige in zwei Erzählungen übereinstimmende Bunfte genügen, um der heiligen Dorothea die heilige Katharina unterzuschieben 5), so genügte dem Reverend der englischen Staatstirche die Ueber= einstimmung eines Namens, um aus zwei h. Marien eine einzige zu machen. Damit aber die Leser, deren größere Bahl natürlich die sogenannten Beweiß= stellen nicht nachschlägt, dieser Vermuthung unbedingt ihre Zustimmung ertheilen, wird die Autorschaft des Sophronius von dem vorurtheilsfreien Kritifer, den auch Baronius im ähnlichen Falle spielt, geschickt in Zweifel gezogen. Denn fie ift nur a romance founded on fact. The author of this life has used up the story told by the monks of S. Cyriacus and has added to it what was traditionally reported and has supplied the details from his own imagination for the purpose of making the narrative interesting and edifying. The framework of the story is artifical and the narrative of S. Mary given by her to the monk Zosimus (sic) is unquestionably the composition of the author of the life, who has filled it with ejaculations, apologies and has even recorded prayers by the penitent on her conversion. So hätte denn nach der eigenen Aussage eines orthodoren Bannerträgers die seiner Bartei so hochstehende Kirche eine fabelhafte Lebensbeschreibung einer Beiligen ihren Glänbigen geboten, die der Wahrheit getreue Angabe aber gänzlich übersehen! Denn diesen Schluß wird uns der fromme Berr jedenfalls erlauben müffen, während er den Kolgerungen, welche aus einer Bergleichung der Arbeit des Sophronius mit der Stelle des Chrill sich ergeben, badurch zu entschlüpfen weiß, daß er

<sup>1)</sup> Acta SS., Sept., VIII, S. 149-158.

<sup>2)</sup> a. a. D., S. 157, Rap. III, 17-19.

<sup>3)</sup> The Lives of the Saints. By Rev. J. Baring-Gould. April Vol. London 1873, S. 15.

<sup>4)</sup> a. a. D., § 18.

<sup>5)</sup> S. 181 fg.

jene für eine romance, auf aut deutsch in diesem Kalle Luge, erklärt. Bezögen sich nämlich beide Attenstücke auf dieselbe Marie, so würde ihr sogar noch im Stande der Beiligkeit ihre alte Gunde angeklebt haben. Denn da sie nach Chrill ihm und seinem Begleiter erklärt: καὶ δδού έγω ένταῦθα λή έτη ... άλλ' οὐδε ἄνθρωπον ἴδον εὶ μὴ ύμᾶς σήμερον 1), dem 30= fimas aber gleichfalls fagt: O homo crede guod a die qua Jordanem transii. nullius hominis vultum praeter tuum hodie sum intuita?), so miiste sie einmal wenigstens einer Unwahrheit sich schuldig gemacht haben. Doch die Gläubigen mögen fich bernhigen. Es handelt fich um zwei verschiedene Perfonlichkeiten. Das konnte Baring-Gould icon daraus ersehen, daß fein rettender Gedanke weder Bapebroch, dem Kenntniß der Legenden nicht abgesprochen werden kann, in den Sinn kam, noch auch dem Herausgeber der Lebeusbeschreibung des h. Chriacus. Der lettere sagt geradezu über die von ihm erwähnte Marie: De mirabili hae muliere nihil alibi reperire potui. Sepulerum ejus an fuerit magis celebre ignoro.3) Das hätte Baring-Gould 4) fich gesagt sein laffen follen.

Nicht minder ungewiß als das Jahr, muß der Tag, an welchem die Heilige gestorben, bleiben. Ob sie aber den ersten April, wie das griechische Menologium 5),

<sup>1)</sup> a. a. D., § 19.

<sup>2)</sup> Acta SS., April, Bd. I, S. 81, Kap. III, 31.

<sup>3)</sup> a. a. D., S. 158.

<sup>4)</sup> Es ift bies berfelbe Berr, welcher eins jener vielen Schanbbucher gur Berunglimpfung Deutschlands, mit benen ber englische Buchermartt fich jest beschmutt, gusammengestohlen hat unter bem Titel: Germany Past and Present. Auch hier verfährt er wie beim Auffinden der gleichzeitigen Quelle für die ägnptische Marie. Um als undarteiischer Beobachter für seine absprechenden Urtheile ein gunftiges Borurtheil ju gewinnen, fpendet er Lob, oft fogar hohes Lob. Natürlich schenkt ihm der vollständig ungurechnungs: fähige englische Lefer ohne Weiteres Glauben. Rur wenige Engländer bürften überhaupt jest dem Einflusse der spftematischen Berabwürdigung alles deffen was deutsch ift ent= geben. Da herr Baring : Bould feines Zeichens ein Geiftlicher ift, fo erregt bei feinen beschränkten Anfichten ber freiere Standpunkt feiner beutschen Amtsbrüder feine Galle. Als in der Welt herumfahrender Zionswächter weiß er nicht genug Erzählungen gu fammeln, mit benen er die deutschen Protestanten in den Augen seiner orthodoren Landsleute heruntersehen kann, während doch Thatsache ist, daß die englische wissenschaftliche Theologie von den Brofamen lebt, welche vom reichbebeckten Tifche ber beutschen abfallen. In Deutschland 3. B. wurde es nicht vortommen, daß irgend eine Beborde bei Beröffentlichung einer Bibelübersetung, wie in England 1881 Bischöfe bei herausgabe ber revised version of the New Testament, sich genöthigt fabe, die Geiftlichen vor jedem Urtheile über bas Buch zu warnen, ba fie ja bas Driginal nicht verftänden. Um bies bem beutschen Lefer verständlich zu machen, muß ich hinzufügen, daß noch heute (ich könnte ein Beispiel anführen) junge Leute ohne Renntniß bes Griechischen und Bebräifchen, bafür aber mit Frau und Rind beladen, Prediger ber englischen Staatsfirche werden können. Die weiße Cravatte ift bei ihnen natürlich untabelhaft.

<sup>5)</sup> a. a. D.

Das Maenaion 1), Affemanu 2), die Capponianae Ruthenae Tabulae 3) und Saussaufs 4) versicheru, oder den zweiten, wie Usuardus 5), Abo 6), Vincenz von Beanvais 7), Petrus de Natalibus 3), Galesinus 9), Baronius 10), Colvenarius 11), Du Monstier 12), die Acta Sanctorum 13) und Baillet 14) wolsen, oder den achten, wie Stadell 15) sagt, oder den neunten, wie Surius 16), Villegas 17), Ribade-nehra 18), Fiamma 19) und Butler 20) behaupten, oder gar den 31. März, wie die Regula B. Isidori dieto Mozarabes 21) weiß, das Zeitliche gesegnet habe, will ich ebenso den Gländigen, für welche dies eine Frage von hoher Bedeutung ist, zu bestimmen überlassen, als herauszusinden, od der größere Theil der vor 1059 nach Calabrien gebrachten Körpertheile der Heisigen 22) ihr wirklich angehört habe oder nicht, namentlich, ob dies von dem in Neapel besindlichen Kopse 23), serner von dem Finger, welchen die devotissima Regina sanchia Arragonia Roberti regis uxor dem von ihr gegründeten Kloster schenker schenkern

1) a. a. D.

- 3) Falconius, Ad capponianas ruthenas Tabulas Commentarius, S. 82.
- 4) Martyrolog. Gallicanum studio Andr. du Saussay, Paris 1637, S. 185.
- 5) Usuardi Martyrologium opera J. Molani, Lovanii 1568, IIII. Non. April.
- 6) Martyrol. Adonis opera D. Georgii, Romae 1745, S. 143.
- 7) a. a. D.
- 8) a. a. D.
- 9) a.a.D.
- 10) Martyrol. Romanum, Coloniae Agripp. 1610, S. 227.
- 11) Kalendarium sacratissimum virginis Mariae novissimum. Auctore G. Colvenario, Duaci 1638, 336. I, ©. 270a.
  - 12) Saerum Gynecaeum, Parisiis 1657, S. 143.
  - 13) April, Bb. I, S. 67 fgg.
  - 14) Vies des Saints, 336. III, S. 439, 444.
  - 15) Lebensbilber ber Beiligen, Bb. I, S. 426.
  - 16) De probatis Sanctor. Histor., Bb. II, S. 599.
  - 17) a. a. D., Bl. 358d.
- 18) a. a. D., S. 491, sagt die Grabschrift der Maria: muero en la noche de la salutifera Passion de Christo a las nueve de Abril, doch steht die Heilige unter dem 2. April.
  - 19) a. a. D., BI. 181b und 184a.
  - 20) a. a. D., S. 445.
  - 21) Acta SS., März, Bb. III, S. 898.
  - 22) Acta SS., April, Bb. I, S. 71, § 22.
- 23) Napoli sacra di D. Cesare d'Eugenio Caracciolo, Napoli 1623, S. 426, wo auch des Bunders gedacht wird, mit welchem 1542 der die Achtheit des Kopfes anzweisfelnde Padre Francesco de Madaloni, frate Conventuale di San Francesco, Guardiano di questo monasterio, heimgesucht wurde. Raynaud, a. a. D., S. 380. Acta SS., a. a. D., S. 71, § 23.
  - 24) Caracciolo, a. a. D.; Acta SS., a. a. D., S. 71, § 24.

<sup>2)</sup> J. S. Assemanns, Kalendaria Eceles. Universae, Romae, 35. VI (1755), ⊗. 218—220.

herumstritten 1), endlich von dem in Antwerpen befindlichen Knochen, dessen Geschichte Papebroch giebt, behauptet werden könne.2) Wie heftig aber auch der Streit über diese Theile eines Körpers, den "alles Gold der Erde nicht zu bezahlen" vermag, unter den Papstgläubigen, entbrennen sollte, den dichterischen Gehalt wird der Legende das erbauliche Gezänk nicht nehmen können. Dafür bürgt am Besten der Umstand, daß Göthe am Ende des Faust die Maria unter die Büßerinnen ausgenommen und sie die Mater gloriosa anrusen läßt:

Bei dem hochgeweihten Orte, Wo den Herrn man niederließ, Bei dem Arm, der von der Pforte Warnend mich zurücke stieß, Bei der vierzigjährigen Buße, Der ich tren in Wiften blieb, Bei dem seligen Scheidegruße, Den in Sand ich niederschrieb.

1) Acta SS., a. a. D., S. 72, § 25.

<sup>2)</sup> Sine lange Geschichte über bessen Sigenthümer in Acta SS., a. a. D., S. 73. Damit, was aus den Reliquien in Tournah geworden, vermag ich den Leser nicht zu erbauen.

declar, hor from from mod important

Der lateinische Text der Katharinenlegende beruht auf der Handschrift Caligula. A. VIII (s. S. 8), mit Angabe der bebeutenderen Lesarten der gestruckten Ausgaben (s. S. 8, Anm. 5), der Handschrift 5278 (s. S. 17, mit 5 bezeichnet), der von Lambel herausgegebenen Bruchstücke (s. S. 18, Anm. 5) und der Nova Legenda (s. S. 46, mit N bezeichnet).

Der französische Text derselben Legende ist ein Abdruck deszenigen der Nummer 412 des Fonds français der französischen Nationalbibliothek mit Anführung der Lesarten aus 411, 185 und 183 (s. S. 20). Die in der französischen Uebersetzung ausgekässenen Stellen des lateinischen Originals sind in demselben mit Eurstöhrist angedentet. Da es zugleich diezenigen sind, welche in 5278 sehlen, so erhält der Leser auf diese Weise auch eine Vorstellung von dieser Handschrift.

Der französische Text der ägyptischen Marie ist der Nr. 6524 der Additional Manuscripts des brittischen Museums entsehnt. Angesügt sind die Lesarten aus Nr. 183 des Fonds français der französischen Nationalbibliosthek. Die aus diesem anfgenommenen, in eckige Klammern eingeschlossenen

Lesarten sind ohne Bezeichnung gelaffen. S. S. 206 fg.

An der ziemlich willkürlichen Schreibweise der Handschriften ist nur wenig geändert worden. So war es wenigstens möglich in einzelnen Punkten Regelmäßigkeit durchzusühren. Dies gilt von dem Gebrauch des i und j, des u und v, welche Buchstaden nach den heutiges Tages für sie gültigen Grundsähen gegen einander vertauscht worden sind. Aus den vershältnißmäßig wenigen Wörtern, in welchen qu vorkommt, habe ich das u sortgelassen, weil wohl sicher angenommen werden kann, a sei als das richtige Zeichen sür den Kelaut in den Handschriften anzusehen, welche ihn in der Mehrzahl der Fälle durch a ausdrücken. Seenso wenig wie auf das n in qu glaubte ich auf das s in apersut, Mar. Aeg. 4, 24; 7, 4; fasons, M. A., 1; beneison, M. A. 17, 13, 20; resois, M. A. 10, 7, und comensa Kücksicht nehmen zu sollen; ein ç hat es erseht. In quider, welches einige Male vorstommt, ist q gegen c, andererseits in e'on das e gegen q vertauscht worden; eh in domache, sucher und venchier ist in g umgeändert. Statt des doppelten 1 am Ende eines Wortes, wie in conseill, travaill, fill, oeill, or-

gueill, soleill, so wie statt des doppelten s am Ansang einer Silbe nach einem Consonanten z. B. einssint, pensse, erscheint im Druck nur einsaches l oder s. Das Zeichen für et ist im Leben der h. Katharina nach der in ihm herrschenden Schreibart durch et, in dem Leben der ägyptischen Marie durch e aufgelöst worden, weil hier nur einige Male et, gewöhnlich aber das von mir daher auch allgemein durchgesischte e, gesett wird.

In dem Leben der h. Katharina sind aus der Handschrift Nr. 412, wenn sich von den gewöhnlicheren Wortsormen abweichende sinden, diese herübergenommen, weil einige unter ihnen z. B. volons st. voulons mit der auch in andern Wörtern sichtbaren Vorliebe des o vor ou im Einklang zustehen scheinen, von anderen, wie aveue, es kaum auzunehmen ist, sie seien überhaupt geseht worden, wenn sie nicht im Urtexte gestanden hätten. Wodaher aveue st. avee, doche st. bouche, color st. coulor, corage st. courage, corrocer st. corroucer, doter st. douter, poissance st. puissance, poissant st. puissant, sorvint st. survint, tot st. tout, volons st. voulons, orisson st. oroison, li st. lui, lor st. leur, steht, sind diese Formen auch ausgenommen worden.

Noch bemerke ich, daß Nr. 412 regelmäßig ochoison st. achoison und derverie st. desverie setz.

Die Sedille hat der Herausgeber hergesett.

Der spanische Text ist genau nach der Handschrift h-1-13 wiedersgegeben worden (s. S. 82 fg.), nur daß die u und v nach der heutigen Schreibart umgeändert sind.

Alle Interpunctionszeichen rühren vom Herausgeber her, ebenso alles in runde Alammern Eingeschlossene.

## Incipit passio sancte Katerine virginis.1)

Cum sanctorum fortia gesta ad memoriam posteriorum transscribimus quid aliud agimus, nisi, ut ita dicam, quoddam incentivum bellicum promovemus per quod imbelles animos auditorum ad bella dominica accendamis? ut, cum pro laborum exerciciis coronas adquisitas audierint, jam certi de spe retributionis ardentiores fiant ad tolerandas passiones, hoc sanc perpendentes, quia non leve aut inane constat esse premium pro quo sancti Dei corpora sua diris tormentorum suppliciis tradiderint.

Hec mihi causa extitit qua gloriose virginis Katerine memorabilem certaminis agonem stili officio proposui enarrandum ut, dum infirmioris sexus constantiam et imbecille etatis virtutem attendimus, hoc nobis ad ignominiam et opprobrium jure quis esse dicat, quod puellas teneras per ignem et ferrum ad patriam celestem tendere videmus et nos barbati homines nec per pacem [Bl. 169a] Christum sequi curamus. Et forte aliquis dicat fidem catholicam, per totum orbem disseminatam, Christi nomen ubique gentium fateri et, quia christianitas in suis principibus jam religiosa jamque fidelis est, jam persecutionis procella detumuit, jam vincula et verbera, carceres et eculeos et cetera suppliciorum genera procul cessisse manifestum est, et ideo christicolis jure non potest inputari, si his nostris temporibus penalibus tormentis non probantur, quia persecutionis occasio, sedata pace, jam quievit. Huic, quisquis ille est, tale damus responsum: virgo hec non uniformi persecutionis genere inpugnabatur cui a fronte externus hostis, a tergo incunbebat domesticus et occultus; alia enim intelligenda est persecutio que inmanior et magis noxia est, et quam non materialis intorquet severitas, sed viciorum gignit adversitas. Porro hec generosa virago, gemina oppugnantium acie circumsepta, et furentem persequentium rabiem constanter evicit et conglobatas viciorum acies viriliter debellavit. Unde gemino gloriosa triumpho non inutiliter, ut spero, ad informandas mentes proponitur que puellari

<sup>1)</sup> Cotton Hofdr., Calig. A. VIII, f. S. 9.

corpore sic sexum vicit et seculum ut et noxia carnis oblectamenta vitaret et victoriosa passione tormentorum genera superaret. De hac igitur pro edificacione locuturi tale sumamus exordium.a)

Tradunt annales historie b) quod Constantinus qui gubernacula imperii a patre Constantio suscepit que uno et trigin-[Bf. 169b] ta annis c) moderator egregius tenuit pacem ecclesiis post decem annos d) quibus

## Sicome seinte Katherine desputa as mestres devant le roi.¹)

Les estoires annales nos enseignent que Costentins, li fiuz, qui 2) reçut de Costentin, son pere, le gouvernement de l'empire et le governa noblement; cil tint. XXXI. an c) l'empire et otroia as eglisses pes a avoir, et fist as eglisses avoir pes et (as) 3) crestiens qi devant estoient traveilliez et maumenez par les sarrazinz mesereanz et par les males genz. Ce fist Costentins, li fiuz, apres ce q'il ot regne .X. anz.d)

- 1) Fonds franc., Nr. 412, f. S. 20.
- 2) qu'il 183, 185.
- 3) les 412, 411, 183, 185.

## De santa Catalina.1)

Las estorias nos ensennan que Costantyn rrescebio de Costantyn, su padre, el sennorio del enperio, e tovolo XXXI annos c) e rregiolo sesuda mente e metio pas en las eglesias. Dio pas a los christianos que ante avian grandes coitas e grandes trabajos por mucho mal que les fasian los paganos e otras malas gentes. Esto començo a faser Costantyn despues que rregno dies annos.d)

1) Del enperador Costantino h-I-13, ber Escurialhanbschr., f. S. 82.

b) Dieses bezieht sich nur auf ben ersten Absatz. Das Weitere gehört in's Neich ber Sage.

e) Conftantin, der Große, regierte von 306—337, doch war er erst Alleinherrscher von 324 nach dem Tode des Licinius.

d) Wenn man die von Diekletion 303 begonnene Christenversosyng mit dem von Constantin und Licinius auf Antrieb des Ersteren 313 erlassenen Toleranzedikte (Eused. Histor. eccles. X, 5, Migne, Patrol. Curs. compl. Ser. gracea, Bd. 20 (1857), Sp. 880 sgg.) ihr Ende erreichen läßt, kann man allerdings von zehn Jahren sprechen, vgl. Lactant. de morte perseentor., cap. 48, Migne, P. C. C., Bd. VII (1844), Sp. 267–270. Sinerseits aber gewährte Constantin schon zu Ansang seiner Regierung (306) den Christen viele Freiheiten in dem ihm untergedenen Theile des römischen Reiches, andernseits hörten die Christenversosgungen des Licinius erst mit dessen Untergang und der Alleinherrschaft Constantin's auf (324).

a) Rur der angelsächsische Text (Morton, B. 1—42, Hardwick, S. 21) übersetzt biese Borrede genau, Lambel's Gedicht, B. 457—685, und das Passional, B. 667 fgg., spinnen weiter aus. Die Sinleitungen in Titus, Capgrave, Villegas und Ribadenehra beschäftigen sich mit anderen als den vom Versasser beser Passio hier ausgesprochenen Gedanken, sie sind also in Vezug auf diese Vorrede mit den übrigen Katharinenlegenden, welche gar keine bringen, auf gleichen Kuß zu seben.

a persecutoribus vexabantur indulsit. Hie Constantinus cum rem publicam strenue in Galliis a) procuraret pretoriani milites Rome Maxentium, Herculii filium, qui privatus in Lucania morabatur b), Augustum nuncupaverunt.c) Inde inter Constantinum et Maxentium bellum civile exortum est. Maxentius siquidem, prelio fugatus, Alexandrie partibus sese recepit.d) Auditus autem Constantinum intra illiricum sinum, bellis undique consurgentibus, detineri, ipse repentina rabie incitatus ecclesiam Christi zelo idolatrie persequi instituit et ad profana saerificia ehristianos aut premiis aut tormentis incurvare.

Apres ce avint qe cis Costentins meintenoit en Galliea) bien et viguereusement les besoignes et les afe-[Bl. 174d res del comun de Rome. Endementieres que il ce fesoit leverent li haut home Maxencie, le fil Herculii, a empereor et l'apelerent Augustum. Cil Maxencies avoit devant ce converse en la terre de Luche.1) Des ce q'il fu empereres l'esmut soudeine rage a mal fere, et emprist en son corage por l'oncur de ses vdres a chacier et a mal fere les crestiens et l'eglisse 2) Jesu Crist, et vout en totes fins les crestiens atorner as desloiaus sacrefices ou par dons ou par tormenz.

Despues desto aveno que este Costantvn mantovo bien e esforcada mente Francia e todos los dercehos de Rroma et [fol. 14°] mientra que el esto fasia erguyeron los altos omnes de Rroma Maussencian, el fijo de Ercules, por enperador e llamaronle Augusto. Aquel Maussencian moro en tierra de Luca, e desque fue enperador metiole el diablo en coracon de faser mal a los christianos e puso en su corascon de los cehar de la tierra por onrra de sus ydulos e a faserles mal e a desfaser las eglesias e tornar los christianos a faser los sacrificios o por dones o

<sup>1)</sup> Luque 183; Luce 185.

<sup>2)</sup> les eglises 183, 185.

a) Constantin, der Große, nachdem er in York den 25. Juli 306 zum Augustus außegerusen worden, begab sich bald darauf nach Gallien, Maxens aber nahm erst den 28. Okt. besselben Jahres die Kaiserwürde an.

b) Richt Magens, wohl aber bessen Vater Maximianus Herculius kam, nachdem sein Sohn zum Kaiser ausgerusen worden war, aus Lucamen nach Rom, Entrop., Histor. Rom. Breviar., X, 2.

c) Bahrscheinlich diente dem obigen Sahe der folgende als Muster: Romae interea praetoriani, excitato tumulto, Maxentium Herculii silium qui haud procul ab urbe in villa publica morabatur Augustum nuncupaverunt, Eutrop, a. a. D.

d) Nachdem Magens von Conftantin geschlagen worden, verlor er bei der muls vischen Brücke in der Nähe Rom's sein Leben 312. Bas von seiner Flucht nach Alegandrien gesagt wird, gehört daher der Sage an.

Anno igitur regni sui tricesimo quinto a) residens in civitate Alexandrinorum fera per vicinas provincias misit edieta, jubens christianos diis suis immolare aut penalibus cruciatibus interire. Extat lujusmodi edictum, ab eo per regiones circumquaque et nationes emissum: Maxentius b) imperator his qui edictis nostris adquiescent salutem. Jubet nostra imperialis majestas omnes orbis nostri incolas, divites et pauperes, ad nos usque convenire et nostre institutionis sententiam audire. Si quis jussioni nostre contraire presumpserit, sciat, se capitali sententia puniendum. Auditis itaque tirannice jussionis mandatis, fit conventus universalis ad pretorium regis.

Postera autem die sedens pro tribunali jubet omnes introduci et

Il avint ge il fu en la cite d'Alixandre et fist comander par les terres qi a Alixandre sont proceines qe li erestien sacrefiassent a ses dex ou il morussent par eruieus[es] 1) peines. Tele maniere de ban fu envoice de par le roi par les terres tot entor la cite par tel forme de lettres: Maxencies b), li empereres, a ceus qi a nos comanz obciront saluz. Nostre emperiaus mestres comande a venir iusg'a nos toz les riches et les povres habitans en nostre siecle por oir la sentence de nostre devise. Et se aucuns s'enorguillissoit d'aler encontre nos comandemenz sache qe cil le comperra par la teste perdant. Desge li eomandemenz del tirant fu oiz li pueples vint et assembla devant le roi. Lendemein qe li pueples fu venuz sist l'emperere el siege emperial et comanda qe tuit venissent

1) erueusses painnes 183, 185.

por tormentos. E aveno asy que el paso a la ciudat d'Alexandria, e mando por todas las tierras enderredor que todos los christianos sacrificasen a los dioses de los ydulos o muriesen por graves martirios.

Atales 1) mandados enbio por todas las tierras enderredor d'Alexandria en esta guisa: La nuestra enperial majestadb) manda venir a nos rricos e pobres, todos quantos moran en nuestro mundo, por oyr la sentencia de lo que nos mandamos e devisamos. E sy algunt fuere tan orgulloso que yr quiera contra nuestro mandamiento sepa que el lo conprara por la cabeça que perdera y.

Quando el mandado del bravo enperador fue oydo los pueblos venieron e ayuntaronse ant'el rrey. Aquel dia que los pueblos venieron el enperador seya en su rreal ca-

1) atales tierras e atales h.

a) Es sețen diese Bestimmung nicht: Metaphrastes, Cap. I, Migne, a. a. D., Sp. 276, ber montecassimische Text, Florileg., S. 184; Vincenz v. Beauvais, Spec. hist., XIV, 5; Jakob v. Baraggio, Leg. aur., S. 789; Mr. 3809 A des Fonds latin der französ. Natinaldidiotiethek, Bl. 209 C, und Nr. 5373 ders. Bibl., Bl. 114°. Nebrigens regierte Maxens nur 6 Jahre, 306—312, war nie in Mexandrien und versolgte die Christen nicht, s. S. 3, Anm. 1.

b) Bgl. was Caffander über biefes Cbitt fagt, S. 190, erfte Unm.

preconis voce acclamare ut ad templum deorum suorum omnes pariter convenirent et qua hora sacer- [Bf. 170a] dotes aris thura imponerent et imperator sollempne sacrificium diis offerret mox omnes incurvati ante simulaera deorum juxta possibilitatem suam, divites quidem tauros et oves, pauperes vero volucres vivos offerrent.a) Porro imperator ut erat regio accinetus ornatu et militari ambitu stipatus preveniens obtulit sacrificium, tauros 1) centum triginta 2)b); hine reges et principes, hine magistri militum, hine prefecti et tribunicie dignitatis illustres persone, prout gratiores tiranno apparere nitebantur, formosa diis animalia immolabant; quibus vero ad sollempnem pompam sacrificiorum armenta

1) tanrorum CCLX Lamb.

2) quadraginta 5.

devant lui. Et fist crier ses crieurs ge tuit s'assemblassent au temple de ses dex, et de que le eure qe li prestres encenseroit les autieus et l'empereres offerroit sollempuel sacrefice as dex meintenant fussent tuit agenellons devaut les ymages des dex et tout [selone] 1) lor pooir offrissent, li riche tors ou viaus et li povre berbiz vives.a) Li empereres, vestuz et aornez de dras imperiaus et avironez de chevaliers, tout avant offri son sacrefice, apres lui li roi et li prince et li baron et li seignor des chevaliers, et s'esforçoient li haut home por avoir le gre del tyrant empereor d'offrir les plus beles bestes as dex. Et eil qi povre estoient qi ne pooient avoir bestes a ces sollempneus sadera e fiso dar plegon que todos se fuesen para el tenplo de sus dioses, e aquella ora que el su preste encensase todos los altares e el diese su sacrificio, fincasen todos los inojos ante los ydulos e ofreciesen [fol. 14d] todos segunt su poder, los rricos toros bivos, los pobres bivas oveias.a) E el enperador, rrealmente bestido e cereado e onrrado de cavalleros, ofrecio primera mente, desy los rreys, desy los rricos omnes, despues los infancones, despues los cavalleros que avian sabor de ganar el grado e el amor de su sennor, todos ofreeian a los dios las mas fermosas bestias que podian fallar, por su onrra e por conplir su voluntad, e los que eran pobres que non po-

b) Lambet's Katharinenmarter spricht v. 777, 779, gar von "briu hundert lebender Wiber, darzu hundert Stiere".

<sup>1) 411, 183, 185;</sup> solone 412.

a) Jm Jahre 304 wurden nach Eusebius Edike erlassen έν οἶς καθολικῷ προστάγματι πάντας πανδημεί τοὺς κατὰ πόλιν θύειν τε καί σπένδειν τοῖς εἰδώλοις ἐκελεύετο, De martyrid. Palaestinae, cap. III, Migne, Patrol. Curs. compl., Ser. graeca, Bd. 20 (1857), Sp. 1469 B. Doch hatten auch schon früher Decius (250) ein ähnliches Gebot und Galerius (298) ein solches für die Soldaten gegeben, s. A. Reander, Allgem. Gesch, der christl. Religion und Kirche, Handurg, Bd. I (1825), S. 199 u. 228.

non suppetebant passeres et volatilia que poterant inferebant. Auditur per universam civitatem vox diversa animalium, perfunditur tellus effuso sanguine bidentium, fit sonus [confusus]¹) plausibus et choris alternantibus in tantum ut tremula tellus aut exultare aut sane indignari tantis mortibus videretur.

Hac in urbe Alexandrinorum erat quedam puella annorum duodevigenti<sup>a</sup>), speciosa valde, sed, quod pluris est, religiosa fide, que regis quondam [Costi]<sup>2</sup>) filia unica, patre jam defuncto, filie nomen

- 1) N, Lamb.; confusis C., Drude, 5.
- 2) Drucke.

crefices offroient moisneaus¹) et autres voleilles. Par tote la cite oi l'en divers sons²) et divers criz de bestes. [Bf. 175ª] La terre estoit tote mole del sane des berbiz et des autres bestes. Li son estoient confuz des chanz et des danses et des estrumenz einsi qe il sembloit qe la terre tremblast et eust ioie ou plus veraiement qe ele se movoit por desdeing de ee qe on seur li fesoit.

En ceste cite d'Alixandre avoit une pucele de .XVIH. anza) mout bele, mes qe plus est granz chose, religieuse estoit en foi. Ceste fu fille le roi Costu [qi] 3) plus n'en

- 1) oiseaus 411.
- 2) voiz 183, 185.
- 3) 411, 183, 185; qe 412.

dian aver bestias ofrecian carneros e ovejas e cabras e aves. E por toda la ciudat oyriades (desvariadas) 1) boses de omnes e desvariados bramidos de las bestias e de los otros ganados, e por todo era grande el son de cantos e de danças e d'estromentos asy que semejava que toda la tierra tremio o que se movia con pesar de lo que en ella fasian.<sup>2</sup>)

En esta cuidat de Alexandria avia una ninna de XVIII. annos a) muy fermosa, mas lo que era grant cosa era en fe muy santa. Esta fue fija del rrey (Costu) 3), e non

- 1) desvariades h.
- 2) h läßt hier als Neberschrist folgen: De Santa Catalina.
  - 3) Costantin h.

a) Dem Symeon Metaphrastes ist das Alter Katharinens noch unbekannt, sie ist nur νέα τῆν ἡλίαιαν, Cap. III, Migne, a. a. D., Sp. 277 B; Billegas und Ribadenehra, die sich auf Metaphrastes stützen, sprechen daher auch nur ganz allgemein von der Jugend der Heisigen, ebenso Rr. 3809 A des Fonds latin der franz. Nationalbibl., die Harley-Handschr. Rr. 4196, s. Horstmann, Altengl. Legenden, R. F., S. 165, Capgrave und das Biβλίον: πολλά ωραία καὶ εἰς τὸ κάλλος ἀμίμητος, μεγάλη εἰς τὴν ἡλικίαν τοῦ σωματος, Ausg. v. 1710, Bl. 13b. Titus A. XXI, Bl. 180b, spricht von XIIII yere, La legenda, Bl. 48b, von in eta di XIIII anni, Destrees, Bl. 41b, von quatorse ans. Ueber das XV der Auchinleck-Handschr., vielleicht eine schlechte Lesart für XVIII, s. Horstmann, a. a. D., S. 243. Rach hermann von Frişlar war Katharina eine "Jungvrow von achte jären", a. a. D., S. 254, B. 12, "und es scheint nicht als ob dies verschrieben wäre, denn B. 18 nennt sie sich selbst eine kleine maget", Lambel, a. a. D., S. 180.

amiserat, nomine Katerina. Hee parentum orbata solatio, tenera licet etate, familiam que successione hereditaria sibi inheserat pervigili cura gubernabat, non quia servorum aut ancillarum numerosa turba, quod inter prima mortales putant, delectabatur, sed quia non sine crimine esse putabat, si paternum censum avide retinens fame et inedia quem libet corum perire pateretur, quippe que nichil cum mundo habere commune decreverat. De his tantum sollicita ex omni [Bl. 170<sup>b</sup>] substantia patris paululum sibi reservabat, cetera in usus pauperum consumendo patrios thesauros penitus exhausierat. Non ipsa puellares jocos, non amatoria carmina videre aut audire volebat, divinis tantummodo et his attentius scripturis insistebal.

Hanc pater ab annis puerilibus studiis liberalibus imbuendam tradiderat quibus decenter ornata tunc temporis nulla sophistice artis

avoit, et sanz conseil de son pere qui morz estoit. Si avoit non Katherine. Ceste gant elle ot perdu conseil de pere et de mere gi mort estoient, encore fust ele enfes d'aage. nonporquant par grant cure et par grant paine governa et meinteint sa mesnie et ses genz qui li estoient remez par [heritage] 1) non mie porceg'ele se delitast en torbe de serianz et de damoiseles qu on tient a grant chose, mes porcequ'ele ne cuidast mie estre sanz grant mesfet et sanz grant pechie se ele le retenist par covoitisse ce qe de son perc li estoit remes et lessast morir un seul de feim et de mesaise, car ele n'avoit mie empense d'avoir chose commune avene le monde. fainz avoit sa pensee a Dieu tournee toute fors del monde].2) Ceste pucele avoit mise ses peres a lettres des ce q'ele fu petiz enfes por aprendre des arz. Et ele estoit si bien aornee et si bien entroduite ge a cel tens ne la peust on en-

avia mas. E finco svn consejo del padre que ya era muerto. E avia nonbre Catalina. Esta perdio su padre e su madre que eran muertos, pero que ella era muy menina e sabia muy bien mantener su casa [fol. 15a] e sus gentes que le fincaran por heredat, pero non que ella oviese grant sabor de heredat. nin de gente nin de donseles nin de donselas que ha omne sabor de criar, mas porque cuydava que erraria e seria pecado suyo (los) que rrescebio de su padre dexar 1) morir de fanbre e de laseria, ca ella non avia cuvdado de aver cosa en el mundo, mas todo su cuydado era en Dios e fuera del mundo. Esta donsella pusiera su padre a ler de que fuera pequenna por aprender las artes. E ella era tan bien ensennada, e tanto sabia que en aquel tienpo non la podria ningunt maestro engannar por en-

<sup>1) 411, 183;</sup> yretage 412, 185.

<sup>2) 183, 185.</sup> 

<sup>1)</sup> se h.

argutia poterat supplantari, et quamvis multi experiendi studio litterati objectis eam questionibus attemptassent, stultos se et idiotas recognescentes, cam sane insuperabilem reliquerunt. Illa eustos virginitatis sue taliter in palatio patris residebat, cum ex templo idolorum hine sonus animamalium et tibicinum, hine multimodum genus organorum auribus ipsius insonuit. Stupens itaque causam ecleranter jubet inquiri. Quam eum ex nuncio a) audisset, assumptis secum aliquibus de familia, ad templum usque properavit, ibique queruloso gemitu deplorantes quosdam inspexit qui se christianos esse fatebantur, sed metu mortis ad prophana sacrificia impellebantur. Hine vehementi dolore cordis sauciata deliberat erroneum hujusmodi sacrificium liberali auctoritate dampnare, simul et tiranni male sanum edictum improbare. Tenens itaque paululum intra se silentium, tacita quidem, sed ab alto fudit orationem. Hine peetus

gignier par engin de soffime. Et gardoit sa virginite en tel maniere el pales de son pere ou ele manoit. Sicome elle oi del temple des ydres les criz des bestes d'une part et d'autre part les sons des corneurs et des estrumenz de mout de manieres si s'esbahi et comanda a querre 1) tost qe ce estoit, et sicome ele ot entendu par son message qe ce estoit ele prist aveue li de sa mesnie ce q'ele vout et vint en haste au temple. Et la vit ele et aperçut genz qui mout dolereusement ploroient, qi crestien estoient, mes por poor de mort estoient destreinz a ces desloiaus sacrefices. De ce fu ele navree el cuer de grant doleur 2), et en tesant fist elle orisson a Deu de parfont cuer et de verai, puis garni son piz et sa langue del

ella (que morava en la casa de su padre ovo) de los templos las boses de las bestias de la una parte e las tronpas e los estrumentos de la otra espantose e maravillose que podia ser. E envio preguntar que era. E desque sopo la verdat de su mensagero tomo de su conpanna los que quiso, e fuese luego al tenplo. E fallo y gentes que lloravan muy dolorosa mente, que eran christianos, mas con pavor de muerte fasian los desleales sacrificios. E desto fue ella muy sannuda e ovo ende grant pesar e feso su oracion de corascon verdadero, despues signose de la sennal de la verda-

genno de sofismo. E guardava su virginidat muy bien. E quando

<sup>1)</sup> enquerre 411, 183, 185.

<sup>2)</sup> doulor 183; dolor 185.

a) Metaphrastes, Cap. III (Migne, a. a. D., Sp. 277) weiß von diesem Boten Nichts, Billegas, a. a. D., Bl. 277d, und Nibadenehra, a. a. D., S. 303, natürlich auch nicht, ebenso wenig der montecassinische Text, Florilog., S. 185a, und das Bruchstück S. 75a, Horstmann, Altenas. Legend., a. a. D., Lambel's Legende, B. 807—820, und das Βιβλίον, Bl. 15b.

et linguam Christi muniens signaculo a) audenter ad conspectum imperatoris prorupit ubi inter eesorum stragem animalium et aras, inmundi cruoris sorde contactas, supra omnes flagitiosus idolatra eminebat.

Introgressa ergo beata virgo sie ait tiranno b): [Bf. 171a] "Salutionem tibi, imperator, proferre nos et ordinis dignitas et rationis via premonebat si hee ista que cultibus demonum exhibes, quamquam in nullo proficua, sed omnino noxia sint atque dampnosa, si hee, inquam, creatori tuo impenderes et solam illius majestatem adorandam intelligeres per quem reges regnant c), per quem elementa mundi initium

signe de la vraie croiz Jesu Crista) et vint hardiement devant l'empereor la ou il apa-[Bl. 175b] roit sur toz les autres ors et desloiaus honorez deables entre le mont des bestes ocises et ordes del ort sane gi la estoit espanduz. La beneuree virge fu enz entree et dist au tirant einsib): "Empereres, la dignite de ton ordre et la voie de reson me muet a ce ge ie te salu, mes ces honeurs ge tu fes as deables, iasoit ce g'eles ne soient mie beles a esgarder en nules choses, mes del tot nuisanz et adamaianz, se tu ces choses fesoies en l'oneur de ton createur et se tu entendoies de sa maiestez en deust estre honoree, eil gi par eui li roi regnento) et par cui li clemenz pristrent comencement et sont sostenuz, qi ne se delite 1) mie en oci-

dera erus.<sup>a</sup>) E fuese luego para ante el enperador ally o lo vio estar sobre los otros entre los montones de las bestias que yasian lyxosas de su sangre.

[fol. 15<sup>b</sup>] La bendita virgen entro ant' el enperador e dixole<sup>b</sup>): "Enperador, la onrra de tu orden e carrera de rrason me movio que te salue, mas estas onrras que tu fases a los diablos mucho te estaria mejor de las faser a onrra de tu salvador, e que entendiesedes que su majestad seria ende onrrada, e de faser servicio (a) aquel por que los rreys rregnan°); e por que los elementos son governados, ca non ha sabor en muerte de bestias que

<sup>1)</sup> delitent 412, 411, 183, 185.

a) Tertull. de corona, cap. III: Ad omnem progressum atque promotum, ad omnem aditum et exitum, ad calciatum, ad lavaera, ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quaecunque nos conservatio exercet frontem crucis signaculo terimus, Migue, Patrol. curs. compl., 25. II (1844), ©p. 80 A.

b) In Metaphrastes geht die Sache mehr der Hostiquette gemäß vor sich, indem Katharine durch Bermittelung der ἐπὶ τῶν ἀγγελιῶν τετάγμενοι in die Gegenwart des Kaisers gelangt, Cap. III (Migne, a. a. D., Sp. 277 D; Billegas, a. a. D.: El dio licencia que entrasse; Ribaden., a. a. D.: con su licencia entró en el (templo). Bei Capgrave, Bl. 66<sup>b</sup>, wendet sich Katharina mit der Bitte um Einlaß an die porteres.

c) Prov. VIII, 15: per me reges regnant fagt bie Beisheit von sich.

sumpserunt atque subsistunt, qui non innoxiorum cede animalium, sed fide et salutarium observantia mandatorum delectatur.4) Hune temeritas humana in nullo pernitiosius offendit quam ut rationalis ereatura rebus insensibilibus cultum divinitatis exhibeat et honorem invisibilis maiestatis ad visibiles transferat creaturas. Etenim malorum omnium inventor, diabolus, inter omnes scelerum suorum artes nulla dubios 1) perniciosius appetit, nec alias a Dei cultu subtilius avocat quam ut, cum scianus nos Deo soli debere quod formamur b) et nascimur, hec omnia elementis mundi ascribi debere suadeat, quibus vos divinitatis numen attribuitis et, appositis nominibus, pro Deo singula atque universa veneramini. nulla alia ratione in hanc erroneam opinionem traducti, nisi quod coeternam Deo essentiam in se servare videntur, que plane a Deo ex nichilo facta sunt et in hanc mundi formam mirabili conspiratione sociata, que, sicut initium ex Dei creatione sumpserunt, ita perennitatem ejus beneficio consequentur; et ideo coeterna Deo non sunt, quia impossibile est creaturam, temporaliter factam, creatori suo qui est sine tempore coevam esse et consempiternam. Ille enim solus est sine initio, a quo omnium rerum processit exordium. Talibus ergo divinitas non est asscribenda, que, sub Dei dispositione posita, non que sue voluntatis sunt [31, 171b]

1) nullas Drufe; inter omnes suas dolosas artes et fraudes dubios homines nec perniciosius circumvenit N.

sions de bestes qi mal ne font, mes en foi et en garder les comandemenz de salu<sup>a</sup>), dont seroies tu a saluer. Celui Den ne corroce plus durement nule folie humeine qe cele ereature qi reson a, c'est li hom qi fet honeur<sup>1</sup>) qe on (ne) doit (pas) fere a chose c'on voit et sent, et torne a creatures c'on voit et c'on puet manier l'oneur c'on doit fere a maieste de Deu qe nus ne puet assommer par veoir ne par entendre. ningunt mal non fasen, mas ha sabor en (ver) guardar fe e los comendamientos de saluta), ca mucho paresce mal esta sangre en que te enbuelves. E sy esto fesieses asy seria derecho en te saluar. Aquel Dios non se asanna mas de ninguna follia (que)!) de que fas' la criatura que es rrason, e este es omne que fas' onrra a quien la non deve faser e a cosa que non ve nin siente, e dexa de faser onrra a la magestad de Dios que sienpre ha de finear. Los dios non

<sup>1)</sup> honor 183, 185.

<sup>1)</sup> ca h.

a) Psal. LI (Vulg. L), 18fg.: holocaustis non delectaberis, Sacrificium Deo spiritus contribulatus; cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

b) Ps. CXXXIX (Vulg. CXXXVIII), 5: tu formasti me.

faciunt, sed a Deo inposite serviunt rationi. Dii ergo non sunt plures, sed unus nascentium et viventium formator est Deus qui sieut omnia ereavit ita imperio suo omnia eoereet atque disponit. Tibi ergo, imperator, perpendere opus est, cum¹) tu quidem homo sis et ideo mortalis, et tu, prout terreni imperii exigit principatus, multis mortalium milibus presis, si quis horum debitum tibi specialiter honorem alio conferret et alteri quamlibet, potenti aut impotenti, decollato sibi a te beneficio, famulaturus insisteret, num²) tu hunc reum majestatis judicares et quem promptiorem in tua fideli¹ate animadverteres, huic omnem honorem, deposito fraudulento, condonares? Miranda ergo cst, sed timenda tibi Dei patientia qui, cum te sublimi imperio quod mortales magni estimant preesse hominibus voluit, tu tamen tantis ejus ingratus beneficiis rebus insensibilibus³) attribuis quod conferre debueras illius magne majestati".

Cum hec puella [loqueretur] 4) imperator jamdudum, visu in virginem defixo, vultus ipsius elaritatem et verborum constantiam taeitus considerabat. Dehine in verba hujusmodi erupit: "Speciosa quidem hec

- 1) ut cum C.
- 2) nonne N.
- 3) visibilibus N.
- 4) N, 5; loquitur C und Drucke.

Dex pluiseurs 1) ne sont mie, mes uns Dex formerres de eeus qi nessent et qi vivent, qi fist tote ehose et eria de noient et destreint par son eomandement et devise.

Dementieres qe la pueele parloit einsint li empereres toz tesanz et esbahiz prenoit garde en la clarte et en la beaute de son viaire et en la fermete de ses paroles. Et endementieres tenoit ades ses euz fichies vers 2) li. Dont la comença li empereres premiers a aresnier par beles paroles einsi: "Pucele, ton non ne sai ie ne ton linage ne qieus mestres tu eus en franches ars 3), mes la biaute de ton visage tiesmoigne qe tu ies nee de hautes

1) pluseurs 411; plusor 183, 185.

- 2) seur 183; sur 185.
- 3) en france ars 183, 185.

Rnuft, Legenben.

son muchos, mas un dios, formador de aquellos que (nacen) 1) e que (viven), e que fiso e erio todas las cosas del mundo e partio e deviso por su mandamiento."

En quanto la donsella fablava asy el enperador eallose e escuelola bien e fue maravillado de su beldat e de su parescer e del afineamiento [fol. 15°] de sus palabras. E sienpre tovo los ojos en ella fineados e començo a desirle e a falagarla primera mente por buenas palabras en esta guisa: "Donsella, yo non se tu nonbre nin tu linaje nin qual maestre oviste en Francia en las artes, mas tu beldat da testimonio que tu eres

1) nacio, vivio h.

ista forent, o virgo, que asseris si rationis munimento fulcirentur. Nos vero non ignoramus omnes religionum sectas et universos sacrorum ritos rationalibus manasse primordiis. Romani namque principes, justicia semper et religione mortales omnes preeuntes, totum in leges suas orbem redegerunt. Non ergo vana superstitio his uti cerimoniis guibus longa etas religionis auctoritatem dedit, et servata tot seculis fides sequendos monet nobis esse [Bl. 172a] parentes qui feliciter secuti sunt suos. Vestre autem credulitatis secta ita superflua et irrationabilis est ut nulli sane menti recipienda videatur. Quid enim tam absurdam et ab humana ratione tam alienum quam ut Jesum quem judei crucifixerunt Dei filium asseratis quem virilis ignara consortii virgo conceperit, conceptum clauso utero pepererit, qui a discipulo traditus crucis suspendio interierit, de cruce triduane sepulture moras pertulerit, de sepulchro, resumpto spiritu, surrexerit? que sane omnia vana et nulli sapienti credibilia habentur. Nec sufficit vobis tam stulto errori adhibere consensum, nisi et immortales deos nostros: solem et lunam, temeraria insectatione condempnetis quorum beneficio utentes mortales honorem qui numinibus debetur non solvere sine offensione non possunt. Quem enim tam remota celi plaga et secreta orbis regio ab humana conversatione adeo servat ignotum ut magno deo. soli, votivam non exhibeat religionis culturam? Que gens tam barbara que lune celi divinos non attribuat honores?"

Ad hec summo tenus virgo ore subridens tiranno ait: "Tota in errore vestra disputatio ex hoc esse patet quod iis de quibus sermo est et ceteris elementis divinitatis nomen inaniter attribuitis, nec illis inesse, sed

genz, et li sens de ta parole loe ton mestre 1) se tu en une chose ne mesprenoies, qe tu en tes paroles vileinement abesses les dex toz puissanz." La puecle respondi: "Se tu demandes mon non, Kat[h]²)erine ai a non, fille del roi Costu. J'ai eu enseigneors des arz nobles et hauz tant [Bl. 175°] com il monte a la vaine gloire del monde, mes de ceus euseigneurs ne voeil ie avoir nule memoire ne nule ramembranee, car il ne me

de grant linaje, e tu seso e tu palabra loa tu maestro sy en una cosa non menguases, que tu eon tu palabra non abaxases los dios mala mente que son poderosos de todas cosas."

E la donsella rrespondio: "Sy tu quieres saber mi nonbre saberlo as. Yo he nonbre Catalina e so fija del rrey Costantyn. E he en sennorio altos omnes e nobles de tanto commo monta la vanegloria, mas de todos estos sennores non quiero yo aver rremenbrança nin quien me mienbre, ca non puedo yo

<sup>1)</sup> tes maistres 183, 185.

<sup>2) 411, 183.</sup> 

preesse divinitatem [convenit]1), quia alterius adjumento divinitas sola non indiget, sed una in se et simplex atque perfecta est, quia incorporcus et invisibilis Deus est ad cuius nutum hec ipsa mundi elementa, velut factori suo [Bl. 172b] famulantia, inpositis officiis subvenire conspicimus et pro meritis hominum, Dei judicio, vitales aut corruptiores auras ingerunt. Nullam igitur divinitatis essentiam talibus constat inesse quibus officii naturalis observantia non ex proprio arbitrio, sed ex creantis pendet imperio. Aspice cursum solis luneque discursus et utrique cotidie per vicissitudines temporum vel ortum vel occasum repetendum. Superventu noctis sol diem perdit quem tamen nec semper illuminat dum nubium objectu excluditur. Luna sui patitur detrimentum et plenitudinem luminis sub constitutione creatoris aut perdit aut recipit. Varios preterea siderum lapsos itidem considerare licet, accessum quoque maris et recessum quod, alternantibus motibus, aut sereno quiescit aut tempestate turbatur. Terra imbribus infusa mollitur, eadem aut gelu stringitur aut calore siccatur, quin et aspectu Dei metuens contremescit ac se imperio subditam motu ipso fatetur. Ipsum aerem perniciosior halitus sepe corrumpit et, dum gravaverit, efficit pestilentiam. Vincuntur fusis ad Deum precibus pluvie, et prolixa rursum serenitas supplicatione mutatur. Adverte igitur qualiter cuncta hec elementa aut inposite serviunt aut in usus hominum necessarios ex gratia conditoris vertuntur. Hec sunt que pro Deo venerantes adoratis, nec intelligitis quantam creatori contumeliam ad vestram, nisi conversi fueritis, eternam dampnationem infertis, qui unus et incommutabilis Deus, in se permanens, numquam [Bl. 173a] desinit esse quod est, cujus consempiterna divinitas potenter omnia mutat nec mutatur. a) Quod si ita est, immo quia ita est, falso dii estimantur et error in promptu est. Desine igitur talia predicare que nulla valent ratione comprobari."

Stupens<sup>2</sup>) imperator in verbis puelle ait: "Quantum ex verbis tuis adverti fas est, si nostrorum philosophorum gimnasiis a primis annis

- 1) Ergänzt aus: quoniam nee illis preesse convenit, sed nec inesse eis divinitatem affirmamus N; in C am Manbe: attenditis.
- 2) Die Stelle von stupens quam S. 245, Z. 4 folgt in 5278 auf defendunt, S. 247, lette Zeile.

donerent nul ensegnement qi conduisist et menast a vie beneureuse. Et despuis qe la seinte lumiere m'esclarei meintenant lessei la tepor ellos aver ensennamiento que me lieven nin que me guien a la bienaventurada vida. E despues que el santo nonbre de Jhesu

a) Dan. II, 21: Et ipse mutat tempora et aetates. Malac. III, 6: Ego enim Dominus, et non mutor.

erudienda presedisses nullo inferior in doctrina paruisses et deorum nostrorum numina divinitatis honore vacua nequaquam astrueres. Dum ergo nos incepta sacra peragimus te interim nos opperiri oportet, quia nobiscum itura es ad palatium et regiis honoranda muneribus si nostris adquiescis jussionibus." Hec dicens, accito clanculum<sup>a</sup>) nuncio, misit litteras<sup>b</sup>) regio annulo signatas per infrajacentes provincias ad omnes rhetores et grammaticos et quibus in doctrina fama celebrior [inerat et qui famosum]<sup>1</sup>) nomen [adquisierant]<sup>2</sup>) ut ii omnes ad pretorium alexandrinum sine recusatione occurrant eo studiosius quo illos altis imperator honoribus donandos promittit et inter primos palatii suis interesse consiliis tantum si hanc concionatricem temerariam suis assertionibus superatam reddiderint et hunc imperatori optatum reportaverint triumphum, quatinus blasphemias quas diis magnis irrogaverat<sup>3</sup>) in suum caput refusas agnoscat, quia rationis ordo exigit ut primum arte

- 1) N.
- 2) N; adquisierat Cal., Drude.
- 3) irrogat 5.

nebreuse nuit de la [fausse] 1) doctrine, car i'ai oi la beneureuse voiz de l'evangile monsignor Jesu Crist a cui ie me sui otroiee par covent estable espouse et ancele de cui misericorde li prophetes espirez grans tens devant sa venue par la vertu de Deu dist 2) einsint: Je destruirai la 3) science des sachanz et refuserai les senz des sages, et si ai oi ceste autre prophetie: Nostre Dex est el ciel, totes choses qe il vout fist. Les ymages des

Christo entro en mi luego dexe las teniebras de la noche del falso ensennamiento, ca yo oy la bendita bos de Jhesu Christo a que me yo luego rrendy e otorgue para sienpre aqui por esposa e por mallada, de cuya misericordia el profeta ante que el veniese por la virtut de Dios dixo asy: Yo destruyre la ciencia de los sabidores, e rrecelare el seso de los sesudos. E oy otra profecia que dixo: Nuestro sennor es en el cielo e to-

<sup>1) 183, 185;</sup> fole 412, 411.

<sup>2)</sup> parloit 183, 185.

<sup>3)</sup> le 412.

a) Offen spricht Maxens sein Borhaben der Heiligen gegenüber aus in Metasphrastes, Kap. VII (Migne, a. a. D., Sp. 281 C; Villegas, VI. 278a; Ribaden. sagt nur: mandd llamar, S. 304), im montecassinschen Texte, Floril., S. 185<sup>h</sup>, und im Bruchstück, S. 75a; in Nr. 3809 A, Bl. 210a; Nr. 5373, Bl. 116°; Lambel's Gedickt, B. 1137—39; Harlehhandschr. 2277, B. 66, und dem Biβλίον (1710), Bl. 16<sup>h</sup>.

b) Wie hier, erfolgt die Berufung ber Redner nach der ersten Unterredung mit Katharinen in der angelfächsischen Legende (Morton, B. 466 fgg.; Hardwick, S. 24, Z. 18 fgg.), Capgrave (und zwar auf Vorschlag des kaiserlichen Nathes, Bl. 70a fgg.) und in Schade's

oratoria qua se jaetanter attollit revineatur, postmodum vero, si diis immolare detraetat, penali eruciatu intereat. Paruit nuntius [Bl. 173b] regis mandatis. Et expletis imperator sacrilegis officiis virginem jubet comprehendi et ad palatium duci, quam¹) blando primum sermone cepit affari "Nomen", inquiens, "tuum, puella, aut genus et quos in studiis liberalibus magistros habuisti penitus ignoro, sed speciosa facies et decora te alto sanguine ortam protestatur, et loquendi peritia in laudem refunderetur magistrorum, nisi in hoe uno oberrasses quod diis omnipotentibus derogando contumeliosa persistis."

1) eam 5.

sarrazins sont argenz et ors et oevres de meins d'omes. Et si ai oi cele autre prophetie qi dist: Tuit li deu des sarrazius deable sont. Empereres, ou tu ce eroiz ou tu ee 1) euides qe ees choses gi par meins d'omes sont formees sont Dex. Ce qe tu les aeures ton eors estendu devant eus et ton viaire humelie me mostre aucune certeine espreuve de lor puissance. Et desge tu m'amonestes 2) ge ie les aeure come dex, cele oevre de meins d'omes, polie en fust et en pierre, qi membres a semblanz a ceus qi vie ont et sens, et desqe

4) ce ausg. in 183, 185.

5) enhortes 183, 185.

das las cosas que quier' fas', las imagenes de los paganos son oro e plata e obras de manos de omnes. E otra profecia dis': Todos los dios [fol. 15<sup>d</sup>] de los paganos son diablos. Enperador, o tu esto eres o euydas que estas cosas que por manos de omnes son fechas, que son dios. Estos que tu adoras e te estiendes a ellos e omillas tu rrostro a tierra muestrame alguna certidunbre provada de su poder. E pues tu me costrinnes que yo aore eommo dios obra de manos de omnes, fecha en fuste e en pie-

Gebicht, B. 115; nach der zweiten Unterredung dagegen in Metaphrastes, Kap. VII (Migne, a. a. D., Sp. 282 D; in Billegas, Bl. 278a; Ribaden., S. 304b); im Montecassino-Text, Floril., S. 185b (jedoch nur angedeutet mit: non desunt etiam nobis, qui possint tuis argumentationibus obviare. Tune iussu imperatoris ingressi sunt etc.) und im Bruch-stüde, S. 75a; in Leg. aur., S. 791; Nr. 3809 A, Bl. 210a; Nr. 5373, Bl. 116b; Petrus de Natal., Bl. CLIIIb; Antonin., S. 553a; Lambel's Gedicht, B. 1146; im Passional, B. 94; in Titus, A, XXVI, Bl. 196; Bokenam, S. 192; der Legenda, Bl. 49b, und dem Bisliov, Bl. 15a. Nr. 5278 des Fonds latin der französ. Nationalbibl., Bl. 412b, sowie deren hier mitgetheilte Uebersetung, Hermann von Fritzlar, S. 253 fg., das englische Gedicht der Anchinleck-Handschr. (Horstmann, S. 245 fg.), daszenige der Harlenhandschr. 4196 (a. a. D., S. 166) und das der Cambridger Hanschr. (a. a. D., S. 260), müssen, das sincenz von Beauvais, Spee. hist. XIV, V, kommt hier nicht in Betracht, weil er keiner Unterredung gedenkt.

Respondens puella dixit tiranno: "Si nomen queris, Katerina dicor, Costi") quondam regis filia. Liberalium artium non ignobiles doctores quantum ad inanem mundi gloriam habui, de quibus, quia nichil mihi quod esset conducibile ad beatam vitam contulerunt, tota hec eorum memoria silescat. Postquam enim mihi sanctioris doctrine lux emicuit mox tenebrosam erratice doctrine noctem deserui. Audivi enim beatam vocem evangelii domini mei Jhesu Christi eui me sponsam et ancillam foedere stabili devovi, eujus numine inspiratus multo ante tempore ex voce ipsius propheta elamabat dicens: Perdam sapientiam sapientium et intellectum intelligentium reprobabo. b) Audieram et illud propheticum: Deus autem noster in celo omnia quecumque voluit fecit. Simulaera gentium argentum et aurum, opera manuum hominum.

tu dis que tieus oevres sont Deu, dont n'i a ne mes qe les boches parolent et li oel voient et les oreilles oient et les meins manoient et facent tel mestier come meins doivent fere par nature, ou autrement est pleinement veine religions et fause. Maintenant est ce desverie<sup>1</sup>) a croire q'on a tieus deus doive l'en fere honeur de Deu puissant, car neis a ceus qi les honeurent come lor dex ne pueent il fere nul bien, ne ces dex ne se pueent vengier de ceus qi

1) Mais derverie est 183, 185.

dra, que (semeja a) 1) aquellos que vida an e sen, e pues que tu dises que tus obras son dios, luego non ay al synon que sus bocas fablen e sus ojos vean e sus orejas oyan, e que muevan sus manos, e que fagan aquel menester que omne fas' por natura o en otra guisa. E vana erencia e falsa e sandes es de creer atal cosa commo atales dios averles omne a faser el plaser nin la onrra de Dios de todo poderoso, ca (a) aquellos que los on-

1) semejan h.

a) Das Menologinm Basilii, Metaphrastes (Villegas und Ribaden.) und der montecasssinische Text, S. 185, kennen den Namen nicht. Vincenz von Beauvais, Spec. hist. XIV, V; Hakob von Baraggio, S. 789; Petrus de Natalibus, Vl. CLIII; Antoninus, S. 552b; Lambel's Gedicht, V. 137; das Passional, V. 137; hermann v. Friglar, S. 253; Schade's Gedicht, V. 137; Capgrave, Vl. 4b, geben denselben Namen wie Caligula und wohl auch das montecassinische Bruchstück, da dessen denselben Namen wie Caligula und wohl auch das montecassinische Bruchstück, da dessen denselben Namen wie Caligula und wohl auch das montecassinische Veruchstück, da dessen V. 75a, wahrscheinlich nur Schreibsehler ist. Der angelsächsische Text (Morton, V. 73 u. 466; Harbrick, S. 22 u. 24) und die Harlandsschr. 2277, V. 3 und 47, kürzen in Cost. Die Legenda, Vl. 48b u. 49b, italianisiert in Costo. Weiter entsernen sich von diesem Namen, indem sie ihn durch den bekannteren Konstantin ersehen, die gegebene span. Neberschung; Nr. 413 des Fonds franç. der französ. Nationalbibl., Vl. 393d u. 394a; Titus, A XVII, Vl. 195b, und die Cambridger Handschr., V. 5 (Horstann, S. 160). Vosenam, S. 184, ändert in Constaunce. Das Bishlor bezeichnet die Heilige zweimal, Vl. 13b u. 16a, als Ivrátno Konstaunce. Das Menaia seht τουνομα Κώνστον, S. 221a.

b) 1. Cor. I, 16; die Bulgata sest prudentiam prudentium statt intellectum intelligentium.

Os habent, et non loquuntur, usque: qui confidunt in eis.a) Et alibi: omnes dii gentium demonia.b) Alioquin tu qui manu hominis formatos omnipotentes deos asseris quos corpore prostrato et vultu humili adoras, postquam me<sup>1</sup>) de cultura ipsorum suades, certum potentie [Bl. 174<sup>a</sup>] sue experimentum ostendere debes. Dum enim sculptura artificis expoliti aut arte mechanica ex erea massa in hominem formantur aut in ligno et lapide velut sensu vigentia membra insculpuntur restat ut ora loquantur, oculi videant, aures audiant, manus palpent et cetera officium nature quod simulant peragant, Sin autem, vana plane religio, immo insania est talibus divine potentie honorem asscribi, qui nee cultoribus suis beneficia ulla prestare nec offensi se vindicare possunt, certe quia nec se esse sciunt, dum materia insensibilis, in quamcumque eam similitudinem insercris, nec forme gaudet nitore nec monstruose rei vilem imaginem exhorret, quin potius tanto est iltis in templo marmoreo sedem habere quanto in immundis cloacis jacere. O igitur deos venerabiles quibus nee honor inpensus benivolentiam, nec contemptus parit offensionem! O felices talium numinum cultores quibus [invocati]2) in necessitate non assunt, in tribulatione non succurrent, in periculis non defendant!"

- 1) mihi Drude, N.
- 2) 5, Drude, N.

les corrocent, ne n'est mie mervelle, car il ne sevent se il sont ou non. Ha com eil deu sont digne de veneration qi ne sevent (gre doner)¹) a celui qi lor fet (honeur), ne mal gre a ceus qi les despisent. Ha come sont beneureus li aoreur de tieus dex qi [\$\mathbb{B}\mathbb{L}\$. 175d] ne (secorent)²) mie en besoing ceus qui les aeurent qant il les apelent, ne en troublement ne s sequirent, ne en peril ne s' deffendent."

1) gre doneur 411; guere doner 412; seevent gre a celui 183, 185.

2) 411; secourent 412, 185; sequenrent 183.

rran commo sus dios, non pueden ellos faser ningunt bien, nin aquellos dios non se pueden vengar de aquellos que los asannan, desto mas maravillo que non saben sy lo son o non. ¡Ay Dios!¿ Como? Aquellos (como)¹) Dios devian ser onrrados que non saben dar buen grado (a) aquellos que les fasen onrra, ni bien nin mal a quien los desprecia. Ay commo son bienaventurados oradores de tan-[fol. 16ª] tos dios . . . . . coitas d'aquellos que los onrran quando los llaman nin los defienden de ningunt peligro."

1) e h.

a) Psalm, CXV (Vulg. CXIII), 3-8.

b) Psalm, XCVI (Vulg. XCV), 5: Quoniam omnes dii gentium daemonia: Dominus autem caelos fecit.

Regius interea nuntius, peragratis provincie finibus, Alexandriam revertitur ducens secum quinquaginta<sup>a</sup>) viros qui se in omni doctrina egiptiorum et artium liberalium, immo in omni sapientia mundi excellere ultra omnes mortales asserebant. Hos introductos imperator sciscitari cepit de doctrina et sapientia corum.

L'empereres toz esbahiz par la parole de la pucele dist einsi: "De tant come on puet apercevoir a ta parole me semble qe, se tu des l'enfance eusses demore et apris en l'estuide1) de nos philosophes en lor doctrine, ne trovast l'en plus haute de toi ne plus sage ne ne deisses mie certeinement de nos dex fussent vein et vuit d'onor de deitez. Mes or me eovient entendre a parfere ees sacrefiees, et toi covient atendre endementieres, et apres iras aveue nos au pales, et se tu vius2) obeir a nos comandemens chargie seras et honoree de roiaus dex". Endementieres ge li empereres ee disoit si apela un message covertement et envoia lettres saielees de son anel roial par les terres qi la entor estoient a toz les rectoriens et a toz les gramariens ge tuit venissent en Alisandre devant l'empereor sanz refuser, et por ee i venissent plus volentiers. ear li empereres de hauz dons et d'oneurs les croisteroit. Ce lor

1) estude 183, 185.

El enperador fue todo espantado de commo la donsella (fablava) e dixo: "De quanto omne puede entender de tu palabra semejame que, sy tu morases e aprendieses en estudio de pequenna eon nuestros filosofos, non fallaria omne mas sesuda que tu, nin dirias que nuestros dios eran vanos nin quitas de onrra nin de poder, mas agora me eonvien' a la eima faser nuestros sacrificios. E tu atenderas e yras eonnusco a nuestro palacio. E sy tu quesieres obedeeer los nuestros mandados seras onrrada e ensalcada de los reales dios."

En quanto el enperador esto desia llamo un mensagero encobierta mente, e enbio unas letras selladas de su anillo rreal para las tierras aderredor a todos los filosofos que sabian las artes, que todos veniesen a Alexandria e ende al non fesiesen. E por los faser venir mas toste prometioles grandes dones e grandes onrras sy ellos pudiesen veneer una donsella de lo que disia, e se veniese ende el enperador a onrra deste venei-

<sup>2)</sup> veuz 411, 185; veuls 183.

a) Nach dem Menaia, S. 221°, waren es sogar hundert und fünfzig. Erzbischof Falconius, a. a. D., S. 36°, bemerkt über diese Zahl: vel amanuensi Menologii Basilii centum alii lapsu oculi estugerunt, vel Metaphrastes accuratior et ditior centum alios est commentus, ut non caelum, sed borborusam terram sietitiis saltem onerarent. Insosern diese Bemerkung Metaphrastes betrisst, ist sie nur dann richtig, wenn Falconius ihn für den Versasser der Menaia hält.

Illi e contra multa referunt et quod inter universos orientales oratorie facultatis et sapientie arcem tenebant. "Sed tu", inquiunt, "imperator, [Bl. 174<sup>b</sup>] nobis habes aperire quanam causa e nostris sedibus
evocatos hue venire voluisti, si magnum aliquid aut divinum est quod
per nos tibi queras exponi." Ille respondit: "Est penes nos juvenis
quidem etate puella, sed verborum affluentia et sensu, ut nobis videtur,
incomparabiliter astuta que etiam viros disputando victos reddit et

promet se il tant seulement ceste fole pucele qi en comune parole, se eus de ce que ele dist la rendent veineue, et se il a l'empereor donent cest triumphe et ceste victoire ge il mout a desiree si ge li blasmes q'ele dist as dex l'empereor reviegne parmi son chief si q'ele conoisse qe ordres de reson est g'ele premierement soit veineue par art de rectorige dont ele se fet mout avant orguilleusement, et apres ce. s'ele blasme sacrefice 1) as dex, muire de dolereus tormenz. Li messages l'empereor s'en vait par les terres et enmeine aveuc lui .L. homes de grant auctorite qu euident mius valoir en tote la doctrine2) des Egyptiens et des franehes arz et en tote la sapience del monde ge nul autre home. Et gant il les ot menez devant l'empereres lor comença a demander de lor doctrine et de lor senz.

Et il res-[£6.176 a] pondirent mout de paroles et puis li distrent: "Empereres, tu nos dois bien dire par quele ochoison tu nos a ci mandez et vousis que nos venissons ça de noz sieges et de noz mesous, se ce est grant chose et devine que miento, que mucho deseava, asy que el denuesto que ella desia de los dios fesiese el enperador tornar sobre su cabeça, que ella eonosca desy que la orden le la rrason es que ella sea vencida ante por arte de filosofia onde se ella fas' mucho orgullosa, e que sy despues denostar' nuestros dios, que muera por dolorosos tormentos.

El mandadero [fol. 16b] del enperador fue por las tieras o avia de vr troxo consigo .L. maestros de muy grant nonbrada, que avian mas de toda la sabencia del mundo de quantos maestros avia en Egipto nin en Francia. E desque los troxo ant 'el enperador el enperador los comenco e demandar de su saber e de las artes. E ellos le respondieron a muchas cosas e dixieronle: "Enperador, vos nos devedes desir por que enbiastes por nos". E le dixo: "Aqui ay una donsella de muy pocos dias, mas mucho abondada de buena palabra e de seso asi que non ha su par. E semejanos que ella vencio en desputando unos elerigos, e dis' nos, ciertamente de que me pesa mas,

<sup>1)</sup> sacrefier 411; a sacrefier 183, 195.

<sup>2)</sup> toutes les doctrines 183, 185.

elingues, sed, quod altius me urit, immortalium deorum nostrorum culturam inanem esse non solum asserit, sed vana simulaera demonum affirmat. Poteram sane hane vi regia ad sacrificandum inpellere aut penalibus tormentis extinguere, sed pluris nobis esse videtur, si fieri potest, vestris eam argumentis inclausam confutare et ad viam rationis inflectere. Quibus si obstinatius restiterit ego eam exquisitis tormentis faciam interire. Vos autem si hane superare prevalueritis altis vos muneribus donatos ad propria remittam, aut, si id potius eligitis, internis consiliis meis vos precipuos interesse concedam." Ad hec verba imperatoris unus corum vehementer indignatus stomachanti voce respondit: "O magnum imperatoris consilium! o memoria dignam sententiam, qui ob degenerem unius puelle conflictum sapientes mundi de remotis partibus jussit invitari, cui satis fuisse [poterat]¹) unum ex elientulis nostris adversus omnes occidui orbis philosophos productum disputare, nedum tot sapientes unius causa puelle vexari compelleret.²)

1) 5, Drude; potuerat Cal.; fuis, et N.

2) decebat vexari N; vocari conspiceret Drude.

tu vius avoir response par nos." Cil respondi: "Il a avene nos une pucele iovene par eage, mes voiseuse est et sage d'abondance de paroles et de sens, qui n'a son per, si com il nos samble et si (astueiuse) q'ele a veineuz en desputant preudomes et les a fez toz muz. Et si dist certeinement, gi plus me grieve, que l'onor qe l'en fet a nos dex, est veine, et dist plus ge lor ymages sont veines ymages des deables. Ce afferme. Bien la peusse destreindre a sacrefier, ou ocirre par cruieuz tormenz, mes plus bele chose nos semble estre, se estre puet, q'ele soit concluse par vos argumenz et confuse, et ge einsint soit tornee a voie de verite. Et se ele apres ce q'ele sera concluse demeurie 1) par enresdie en ce qe ele dist ie la ferai que la onrra que fasemos a nuestros dios, que es en vano, e mas dis' que nuestras imagines son diablos. E bien la podria vo faser sacrificar e matar por martirios. mas mejor me semejaria que fuese veneida e confesa por rrason e tornada a la carrera de la verdat. e sy ella, despues desto que fuere vencida, se quesier' atener a lo que dis' yo la fare morrer por tormentos. E sy vos la podedes veneer enbiarvos he a vuestras tierras muy rricos de aver e de dones, o sy quesierdes faservos he los mayores de mis privados."

A esto rrespondio uno dellos por grant desden e por grant sanna: "Agora ay aqui alto consejo que por una pobre desputacion de una moça feso aqui venir los mas altos maestros del mundo e de luengas

<sup>3)</sup> demeure 411, 183, 185.

Sed quantulacunque est producatur in presentiam nostram, de qua dicis, puella ut cognoscat se nondum vidisse aut audisse, preter hodie, sapientem."

[36. 175a] Servabatur interea virgo sancta sub custodia, sola contra quinquaginta pugnatura, cui nuncius supervenit de consilio regis et de conflictu in crastinum constituto. Nichil tamen ex his famula Christi [turbabatur]¹), sed imperterrita milicie sue agonem domino commendabat dicens: "O sapientia et Dei virtus altissimi, Jhesu bone, qui tuos milites, ne inter pressuras mundi formidare debuissent nee minis adversantium turbarentur, pia eos consolatione premunire dignatus es dicens: Dum steteritis ante reges et presides nolite precogitare quo modo aut quid loquamini, ego enim dabo vobis os et sapientiam cui

1) 5, Lambel, N; turbatur Cal., Drucke.

morir de tormenz porpensez en grant cruiaute. Et se voz veinere la poez ie vos renvoierai en vos terres, riches de hauz dons, ou se vos miels voles ie vos otroierai a estre sovereins de mes privez conseuz." A ces paroles uns d'eus par grant desdeing et par grant ire respondi: "Ha veez ici [haut]1) conseil d'empereor qi por la povre desputison d'une pucele manda]2) et fist ei venir les plus sages homes del monde et de lointeignes terres, et assez li fust de il un de nos garçons feit avaut venír por desputer envers li. Et por une pueele a (fet) traveillier3) tant de sages homes. Mes quieus g'ele soit la pucele dont tu diz soit amenee devant nos porceg'ele conoisse qe onques mes fors hui ne vit ne n'oi sage home," Endementieres que ee avenoit la seinte virge estoit si bien gardee, [qi]4)

tierras. Asas fuera de enbiar por uno de nuestros [fol. 16<sup>a</sup>] garçones que desputase con ella. E por una moça feso tanto trabajo prender a tan sesudos omnes, mas qualquier que sea aquella que tu dises, venga ante nos al menos que conosca que nunca jamas vio nin oyo omne sesuda fuera aqui."

E quanto esto aveno dixieron a la santa virgen que se avia a desputar con cinquenta maestros muy sesudos. Entonce le veno un mensaje que de mannana avia a desputar con aquellos cinquenta maestros, mas la donsella non fue por eso espantada nin torviada, ante se comendo sin ningunt espanto nin trabajo de su calavera a nuestro sennor: ¡Ay buen Jhesu Christo, sabeneia de virtud! que de los altos cielos quieres guarnecer los tus cavalleros de conforto en tal que non dulden nin

<sup>1) 183, 185;</sup> grant 412, 411.

<sup>2) 411, 185, 185;</sup> coumanda 412.

<sup>3)</sup> traveille 183; travaillie 185.

<sup>4) 411, 183, 185;</sup> qe 412.

non poterunt resistere et contradicere omnes adversarii vestri.\*) Adesto famule tue et da sermonem reetum et bene sonantem in os meum ut ii qui ad derogandum nomini tuo convenerunt non prevaleant adversum me, sed verbi tui virtute consternati, hebebatis sensibus, aut penitus obmutescant aut conversi nomini tuo dent honorem et gloriam, qui solus

tote seule devoit combatre encontre .L. homes. Lors [li]1) vint uns message del conseil le roi gi li nonça ge lendemein estoit li iors de la desputison.2) De ee ne fu pas troblee ne esmaie[e]3) la pueele Jesu Crist, einz comanda sanz nule esmaiance le travail de sa chevalerie a nostre signor: "O bon roi Jesu, sapience et vertu del [Bl. 176b] tres haut qui tes chevalirs deignes servir par piu4) eonfort es angoisses por ee qe il ne dotent ne troble ne soient par menaces de ceus qi encontre eus sont, et einsint lor dis: Dementieres qe vos esteroiz devant les rois et devant les barons ne vos chaille de penser coment ou goi vos devez parler, ear ie vos donrai boehe de parler et sens si qe vos aversaires 5) ne se porront deffendre ne n'i porront contredire. Sire, soies avec moi, t'ancele 6), et met une parole droite

- 1) 183, 185.
- 2) deputoison 411, 183, 185.
- 3) 411, 183, 185.
- 4) debonaire 183.
- 5) adversaires 411, 183.
- 6) ta vaisselle 183, 185.

que sean turbados de aquellos que eontra ellos son, e dixiste: En quanto estovierdes ante los rrevs e ante los principes non vos ynchal de euydar como o en qual guisa rrespondades, ea yo vos dare boea e seso asy que vuestros aversarios non se podran defender contra vos. Sennor, se eomigo, e mete en mi boca buena palabra, sesuda e fermosa, asy que aquellos que aqui son por abaxar el tu santo nonbre non ayan fuerca contra mi e ayan sus sesos menguados e sean vencidos por la virtud de tu palabra o sean (convertidos)1) e den gloria al tu santo noubre!

1) converatydos h.

a) Das Citat ist aus zwei Stellen zusammengesett: Luc. XII, 11: Cum autem inducent vos in synagogas et ad magistratus et potestates nolite solliciti esse qualiter aut quid respondeatis aut quid dicatis . . XXI, 12: Sed ante haec omnia injicient vobis manus suas et persequentur tradentes in synagogas et custodias trahentes ad reges et praesides propter nomen meum, und 15: ego enim dabo vobis os et sapientiam cui non poterunt resistere et contradicere omnes adversarii vestri.

cum patre et spiritu sancto es et eris gloriosus in secula. Amen." Necdum verba compleverat, et ecce angelus domini apparuit illi, cujus vultus claritate locus quo virgo clausa tenebatur mira choruscatione fulgurabat, ex qua virgo stupore et admiratione pene defecerat. Cui angelus: "Ne paveas", inquit, "Deo grata puella, sed constanter age [Bl. 175b] quia tecum est dominus pro cujus honore certamen iniisti. Ipse affluentis verbi impetum fundet in ore tuo, cui non tantum non prevalebunt resistere adversarii, sed novo stuporis genere confusi convertentur ad Christum, et hi, cum palma martirii intra vite januam recepti, multos ad fidem Christi suo roborabunt exemplo. Tu autem brevi tempore cursum certaminis tui victoriosa morte consummabis, et sie inter choros virgineos suscepta immortali sponso perenniter adherebis. Ego sum Michaela), archangelus testamenti Dei, missus a Deo hec tibi evange-

et bien sounant1) en ma boche si ge cil qi ei sont assemblez por abessier ton non n'aient force envers moi, einz amuissent envers moi et aient leur sens encombres et soient abatuz par la vertu de ta parole ou il soient converti et doinsent gloire et honor a ton non." La virge n'avoit mie ces paroles acomplies, estes vos ge li angeles nostre signor li aparut et dist: "N'aies poor, pucele, qi mout agrees a Deu, mes viguereusement te maintien, ear avec toi est nostre sires por eui non, suer, tu as emprise eeste bataille, ear il abundamuent metra en ta boehe?) la force de sa parole si que ti aversaire3) ne si porront deffendre, et seront eonfuz par une novele maniere d'es-

La virgen santa non ovio conplir estas [fol. 16d] palabras quando el angel del cielo veno a ella e dixole: "Donsella, non ayas pavor, ca a Dios fases plaser, mas mantienete esforçada mente, ca nuestro sennor es contigo, por cuyo nonbre tu comencaste esta batalla, ca el abondada mente metera en tu boca la fuerça de su palabra asy que tus aversarios no se poderan defender eontra ti, e todos seran vencidos e eofondidos por una manera d'espanto, e asy seran tornados a Jhesu Christo muchos. E tu feneceras a pequenno tienpo e seras leda por sienpre en tu esperança que jamas non morreras, a seras rreseebida en la conpannia de los angeles. Yo so Mieael, areangelo del testa-

<sup>1)</sup> sonant 411, 183, 185.

<sup>2)</sup> bonche 411, 183, 185.

<sup>3)</sup> adversaire 183.

a) Metaphrastes, Kap. VIII (Migne, a. a. D., Sp. 283 D), nennt noch keinen Namen, ebenso wenig Billegas, Bl. 2786, und Ribaden., S. 305. Im Montecassino-Texte, S. 185\*, fällt die ganze Scene weg, das Bruchstück aber sest den Namen, S. 756.

lizare." His dietis continuo discessit ab ea. Ad hanc vocem virgo Dei in agonia roborata exspectat quam mox vocetur<sup>1</sup>) ad laborem eertaminis.

Sedens itaque pro tribunali imperator memoratos oratores adesse jubet, puellam itidem ad pretorium jubens adduci. Illa triumphale crucis signum sibi inprimens inperterrita vadit ad palatium. Fit ex omni civitate concursus ad audiendas controversias disputantium. Stant ex adverso oratores, pomposo eloquentic fastu tumentes, stat et puella, fidens in domino. Illi torvo vultu inbecillam etatem contucbantur, ista corde tacito auxilium de celo postulabat. Stomachatur tirannus quod

1) expectabat — invitaretur 5, Lamb.

bahissance et einsint seront converti a Jesu Crist, et eist par lor exemples confermeront mout de genz en la foi.1) Tu fineras en brief tens le cors de ta ballie et seras iointe parmenablement a ton espous qi iames ne morra, et seras receue en la compaignie des angeles. Je sui Michiel, li angeles del testament Deu, et ei m'envoia Dex a toi por ce anoncier." Qant il ot ce dit meintenant se departi de li. Par ceste voiz fu la virge Jesu Crist confortee et enforciee et atendoit ge l'en meintenant l'apelast au travail de la bataille. Li empereres sist el siege emperial et comande qe li philosophe viegnent devant lui. Apres comande qe la pucele soit devant lui amenee. Qant ele ce oi elle fist le signe de la victoire devant li de la seinte croiz et vet sanz poor au pales, et tuit eil de la cite cornrent apres li, et tuit s'assemblerent por oir la desputoison.

1) en foi 411, 185; de baptesme hingug. in 183, 185. mento de Dios. E enbiome Dios a ti por te desir esto."

Despues que le el angel esto dixo partiose della. E por esta bos fue la virgen de Jhesu Christo confortada e esforçada, e atendia que la llamasen al trabajo de su batalla.

El enperador fiso faser su asentamiento enperial. E mando que veniesen los filosofos ant 'el, desy mando que troxiesen la donsella. E quando ella esto ovo fiso ante sy el sennal de la crus, que Dios le diese vitoria. Entonee se fue syn pavor al palacio, e todos los de la ciudat corriendo en pos ella. E todos se ayuntaron por oyr la desputacion. E los filosofos sevan de la una parte orgullosos e locanos abon-[fol, 17ª] (dados de su eloenencia), de la otra parte estava la donsella que avia grant fiança en Jhesu Christo. El bravo enperador se ensennava porque espendiem ingrato eonsumunt silentio. Cui puella: "Tu", inquit, "imperator, pugnam istam haud equo judicio preordinasti contra unam puellulam [31. 176] quinquaginta oratores opponens, quos etiam regiis muneribus in premium victorie donandos promittis, me autem donativum nullum exspectare jubes. Ego vero hujus, quodeumque fuerit, certaminis premio diu fraudari non timeo. Erit ipse mihi premium in eujus nomine pugnatura campum istum aggredior, Christus dominus, qui est spes et eorona certantium. Unum a te quero quod mihi negare jure non potes, ut, si mihi sors victoriam contulerit, Deum meum vel tune credulus adorare non differas." Indignatus ad hee tirannus, "Non est", inquit,

Li phylosophe sont d'une part en-[Bí. 176°] fle et orguilleus de l'abondance d'eloquence, d'autre part est1) la pucele qi fiance a en nostre signor. Li tyranz se eorroce de ce qe il gaste le ior entier, qi li desplest. La pucele li li dist: "Tu, fet elle, empereres, n'as mie atiree ceste bataille par droit iugement, gi mes encontre une pucele .L. rectoriens et lor promes por le loier de victoire roiaus dons, et moi ne me comandes a rendre nul don. Mes bien saces de ie ne dote2) mie de ie soie delaie[e]3) longuement del gueredon de ceste bataille, quieus gueredons que tu lor en doinses, ear eil me sera loier en eui non ie entre en eest champ por combatre, Crist, li sires, qi est esperance et corone des combatans. Une chose te regier ie ge tu par droit ne me pues denoier qe, s'aventure me done la vietoire, ne tarie mie d'aorer mon Deu." A ces paroles of li tyranz grant desdeines

dian el dia en callando. E la donsella le dixo: "Tu, enperador, no quieres que esta batalla sea por derecho iuvsio, que metes contra una donsella einquenta filosofos, e prometestes por gualardon, sy me vencieren, que les daras rreales dones, e sv vo veneier' non prometes a mi nada. Sabe bien que no me sera delongado luenga mente, que vo avere el gualardon desta batalla, qual qualardon quier que tu a ellos des, ca aquel me sera gualardon en euvo nonbre entro en este canpo por conbaterme por Jhesu Christo que es esperança e corona de los que por el se conbaten. Uno eosa te demando que me tu por dereelio non puedes negar, que, sy la aventura a mi da la vitoria, que [tu]1) non tarde(s) adorar mio Dios quando quesier'."

Destas palabras ovo el bravo enperador grant pesar e tovolo por desden e dixo: "Tu non as sobre nos a meter ley, mas fase lo que as de faser, e nos cataremos sy el tu Dios te otorgara esto vitoria".

<sup>1)</sup> esta 411, 183, 185.

<sup>2)</sup> doute 411, 183, 185.

<sup>3) 183.</sup> 

<sup>1)</sup> yo h.

tuum nobis conditionem imponere. De credulitate mea cura te nulla sollicitet. Tu age quod agis. Nobis instat videre an deus tuus victoriam tibi annuerit."

Hine puella ad oratores conversa dicit: "Postquam premiis incitati hue ad disputandum convenistis, seniores, et hie confluentem turbam ad audiendum spectare videtis turpe est professionis vestre nomen et coronam tacendo amittere. Si quis est in vobis attica eloquentia preditus aut latina oratione inbutus proferat in medium quod animo concepit." Hine unus qui natu prior et rhetorum peritissimus videbatur respondit: "Te potius audire primum debemus cujus causa labo-[Bl. 176b] riosum iter aggredi conpulsi sumus". — "Ego vero", inquit puella, "postquam, deposito gentilitatis errore, Christi sacramentis iniciata sum robustas et fuco verborum plenas dictiones quibus vos fultos ad instantem pugnam video occurrere, has, inquam, dictiones penitus abjeci, philosophicas Homeri dissertiones et Aristotelis circumplectentes sillogismos, Esculapii quoque et Galieni sagacissimas latentium rerum in-

et dist: "Ne monte mie a toi de metre sor nos loy, mes fei qe fere doiz, et nos esgarderous se tes dex t'otrojera ceste victoire". Lors se torna la pueele vers les rectoriens et dist: "Signor, puisque vos estes ei assemblez par loiers por desputer et vos veez ici les vielz homes et le pueple assembler et esgarder por oir. laide chose est de hauz homes de vostre profection et de vostre los perdre grant loier por tere. Se nul i a de vos qi soit sages ou de moralitez ou d'art d'eloquence ou bien apris de latine parole die en apert ce q'il a pense en son corage." Lors respondi uns d'eus qi sembloit einz nez1) et plus sages de rectoriens: "Nos te devons mielz oir qe tu nos premiers, car tu ies l'ochoison par cui nos somes destreint d'emprendre ceste voie traveilleuse." — "Je", fet la pucele,

1) sembloit estre avisez 183, 185.

Entonce se torno la donsella a los filosofos, e dixo: "Sennores, pues vos sodes aqui ayuntados por desputar e por vos rrasonar comigo, e vedes aqui los viejos omnes e el pueblo ayuntado todos por entender e por oyr nuestra rrason, non paresce bien que tan sesudos omnes pierdan su pres por eallar, mas sy alguno y ha de vos [fol. 17<sup>b</sup>] (dotado del buen decir atico o provisto del latino diga en con)cejo lo que piensa en su corasçon."

Entonee rrespondio uno dellos que semejava que naseiera ante que los otros e mas sesudo que los filosofos, e dixo: "Nos te devemos primera mente oyr que tu a nos, ca tu eres la rrason por que nosotros somos coytados de aprender esta carrera trabajosa."

"Yo", dixo la donsella, "rrescele

ventiones, sed et Philistionis cum Platone ceterorumque famosa auctorum volumina reprobavi. Et quamvis his omnibus adeo inbuta, adeo informata sim ut nullum in his mihi secundum repererim, tamen quia vana sunt omnia et a vera beatitudine aliena, hee ista penitus abrogans judico me inter vos nichil aliud seire nisi hune qui est vera seientia et eredentium beatitudo sempiterna, dominum meum, Jhesum Christum, qui dixit per prophetam: Perdam sapientiam et intellectum intelligentium reprobabo. Hic est qui in preteritis generationibus viam et disciplinam justicie preceptis salutaribus premonstravit, per que cultores suos ad inmortalis vite premia incitavit, qui genus humanum per diabolum a paradisi deliciis dolens exclusum his novissimis temporibus, eum esset invisibilis Deus, de virgine earnem assumpsit, per quam visibilis appareret, et presentiam suam nobis exhibuit ex qua¹) et mirabilibus operum

1) ex quo Lamb.

"refusai les poins et les sens et les subtilitez fortes et pleines de paroles: Homer et Aristotes et Platon desdone de ie comencai a entendre les sacremenz Jesu Crist et ge ie mis ensus de moi l'erreur et la mescreance 1) de paienime negedant en sui ie si ensignie et aprise ge ie en ces choses n'ai trove nului qi plus en saehe de moi ne tant, mes por ce qe ee est veine chose, estrange de vraie beneurte, si destruis [36. 176d] ie totes ees ehoses et iuge contre vous?) et contre celui sens, et si di ge ie nule autre eliose ne sai fors celui qi est vrais Dex et vraie science et parmenable beneurtex qi duel ot qe li hom estoit fors mis des deliz de paradis par deable et por ee en eest darrein tens prist char humeine de la virge, eil qi devant

postremero tienpo priso earne de

el diable.

los puntos e los sesos e las soti-

lesas fuertes e llanas de palabra

de (O)mero e de Aristotiles e de

Platon, desque comence a enten-

der los sacramentos de Jhesu

E por esto en este

Christo, e desque entendi el yerro e la descrencia de los paganos, pero yo so tan ensennada e tanto apris' que nunca falle quien mas supiese que yo nin tanto. Mas porque es vana cosa e estranna de verdadera buena andança destrue todas estas cosas e esforceme contra vos e contra vuestro seso, e digo que non se otra cosa fuera aquel que es verdadero Dios e verdadera ciencia e perdurable buena andança, que (ovo) duelo que omne que era formado en los sabores del parayso ende fue deytado por

<sup>1)</sup> mescreandise 183, 185.

<sup>2)</sup> vos 411; lui 183, 185.

a) S. S. 246, Ann. b.

signis et nature passibilis experimentis nobis, quia Dens et homo esset verus, apparuit. Hie est dominus meus, hie est philosophia mea, hie est victoria mea. In hujus nomine, si qua ingruunt, cuncta adversantia superabo, cui facile est in paucis et in multis salvos facere credentes." Needum verba virgo saneta compleverat cum unus, [Bl. 177a] furiali spiritu in risum excitatus, totam regiam aulam blashema voce replevit dicens: "O cives, o romani imperii alta nobilitas! Usque quo hee stulta christianorum superstitio injurias diis nostris irrogabit? Nimirum ingrati deorum beneficiis utimur si frivola puelle hujus deliramenta inpunita pretereant. Et nos sane ab ea sperabamus insigne aliquid audire, post-

estoit dex ge hom ne puet veoir, et par cele char nos dona il lui veoir sa presence. Et en cele char par les merveilleus signes de ses oevres et par les espruevemenz de nature d'ome qi est soffranz de peine nos aparut il certeinement et verais dex et vrais hom. Cis est mes sires, eist est ma philosophie 1), eist est ma victoire. El non de cestui, si mestier m'est, vainerai ie tot ce qi contre2) moi sera, et a cestui est legiere chose de fere sans ceus qi en lui croient et en pou et en mout." Encore n'avoit mie la seinte virge sa parole acomplie quant li uns d'eus par derve esperit [comença]3) a rire et empli tote la sale par sa voix et par sa parole blasmant la parole de la virge, et dist: "O citoien! O haute noblece de l'empire de Rome! Iusques a gant blasmera et abessera nos dex eeste fole et eeste fause [secte] 4) des erestiens? Nos euidions 5) aueune haute chose

la virgen aquel que era Dios que omne non podia ver, e por aquella earne nos dio que lo viesemos, e en aquella earne por los maravillosos sennales de sus obras e por la prueva de natura de omne que es sofridor de afan asy nos mostro el verdadero Dios e verdadero omne. Este es mio sennor, este es mia filosofia, este es mi vitoria. E si menester me fuer' en nonbre deste vencere a todos [fol. 17°] aquellos que contra mi fueren nin venieren. E esto es muy ligera eosa a el de faser de salvar en mucho e en poco a todos aquellos que en el creyeren."

E non uvio la santa virgen acabar su palabra quando uno de aquellos se començo a rreyr a mala fe, e dixo a muy grandes boses desdennando e desdiciendo lo que ella dixiera: "¡Ay cibdadanos! ¡Ay alta noblesa del enperio de Roma! ¡Fasta quando denostara e abaxara nuestros dios esta sandia e falsa donsella por su secta de los christianos! Nos enydamos

<sup>1)</sup> mes philosophes 183.

<sup>2)</sup> encontre 183, 185.

<sup>3) 411, 183, 185;</sup> eoumença 412.

<sup>4) 183, 185.</sup> 

<sup>5)</sup> cuidiemes 183, 185.

quam tanti estimata est, pro qua romane areis patricius sapientes mundi sibi aecersiri voluit. Et ecce principium orationis sue fecit de quodam Jhesu quem christianorum fabule Deum suum esse testantur qui quondam a discipulo suo traditus et morti adjudicatus [nee] ) in ipso mortis periculo sibi adesse potuit. Hunc discipuli sui nocturna fraude sublatum mentiti sunt post triduanam sepulturam, triumphata morte, surrexisse et ad cumulum figmentorum suorum in celum ascendisse testificati sunt." Ad hee virgo respondit: "Ego principium orationis mee jure ab ipso cepi qui est rerum omnium principium, fons et origo bonorum, per quem Deus pater hane inexplicabilem mundi formam, cum non esset, condidit, qui sane omnia, et me et te inter omnia, crea-

1) Drucke, 5, Lamb., N.

oir de ceste qi de si haut pris est qe li sires de la cite de Rome por li a fet assembler les sages homes del monde, et ele a fet [comencement]1) de sa parole d'un Jesu de eui les fables des crestiens tesmoignent qu'il est lor Dex qi ca en arriere fu traiz par un sien deeiple et fu iugiez a mort. Cestui emporterent si deciple par nuit en larrecin et mentirent et distrent ge apres ce q'il avoit ieu .III. iorz en la sepoture<sup>2</sup>) resuscita et veincui la mort. Et por eombler lor mençoignes tiesmoignierent il q'il estoit montez el eiel." A ce respondi la beneureuse virge: "Je preng par droit le comencement de ma parole de celui gi est comencemenz de totes choses, fonteine et sorce de toz biens, par cui Dex li peres fist la forme de cest monde qi devant n'estoit mie, qi trop fu forte ehose a fere, et si qe ie mout de choses compreigne par petites paroles: il est par cui et de cui totes

della oyr alguna alta palabra, que es tan preciada (que)¹) el sennor de la euidat de Rroma (mando venir aqui) todos los mas grandes filosofos del mundo. E ella puso eomençamiento de su palabra en un Jhesu de que los christianos chufan que es su Dios, e que fue traido por uno de sus discipulos de noche, e afirman e disen que, despues que fue muerto tres dias en el sepulcro, que rresucito e vencio la muerte, e por mas afirmar sus mentiras testimonian que sobio a los cielos."

A esto rrespondio la bien aventurada virgen asy: "Yo comence derecha mente mi palabra de aquel que es començamiento e fuente de todos bienes con que Dios padre formo el mundo que ante non era, que fue muy grave cosa de faser. Aquel es en que e por que todas cosas son e seran que omne puede

<sup>1) 411, 183, 185;</sup> commencement 412.

<sup>2)</sup> seponture 411; sepulture 183, 185.

<sup>1)</sup> ca h.

vita), et ut multa paucis includam, ipse est ex quo omnia, per quem omnia, in quo omniaa) visibilia et invisibilia constant." Cui rhetor, "Si Deus", inquit, "ut asseris, aut Dei filius erat mori quomodo potuit? Si homo, mortem superare quomodo prevaluit? Hoc plane contra totius mundi rationem et legem nature esse constat ut inmortalis mori possit et legem mortis vincere queat mortalis, cum utique, etsi aliquo modo concedatur ut Deus aut homo debeat predicari, certum sit alterutum fieri posse, simul utrumque esse non posse." Cui virgo respondit: "Vestre, ut video, controversie hec est subtilitas ut in eo quod eredere non vultis, recepta parte una, quod integrum est subruatis, videlicet ut, cum Deus sit, homo esse non possit, tanquam omnipotenti Deo hoc inpossibile esse constet ut qui potenter de nichilo omnia [et hominem creavit, de nichilo]1) idem Deus sustantivam hominis formam [Bl. 177b] induere non posset per quam invisibilis videri et inpassibilis mori potuisset. Tu vero, si rei veritatem scire peroptas, depone false sapientie supercilium et assume formam discipuli ut, cum ex rebus inennarabilem Dei potentiam agnoveris, velut tunc credulus non deroges in eo, hominis quum

1) Drucke, N; creavit 5.

choses et en cui to-[36. 177 a] tes choses q'on puet veoir et q'on ne puet veoir sont et estont." Lors dist li rectoriens: "S'il ert einsi com tu dis, Dex ou fiuz Deu coment peust il morir? Et s'il estoit hom coment puet il monter la mort?" Lors respondi la virge Jesu Crist: "Si com moi semble la subtilitez de vostre controversie si est en ce ge vos ne volez mie croire ge Jesu Crist fust ensemble et hom et Dex et s'il estoit 1) Dex q'il ne ne puet estre hom, et legel ge ie vous?) otroi des deus vos volez prover par ce qe il n'est mie l'autre,

1) aversia h.

El filosofo dixo: "Sy asy

es commo tu dises que el es dios,

¿commo pudo morir?, ¿o [fol. 17ª] sy

era omne, ¿commo pudo vencer

muerte?" Entonce le rrespondio

la santa virgen e dixo: "La soti-

lesa de vuestra (controversia)<sup>1</sup>) es

que non queredes crer que Jhesu

Christo es Dios e omne, e sy era

Dios que non podia ser omne,

enpero yo vos otorgue dos dones, vos non queredes erer que es uno

e otro, e non queredes otorgar que

es Dios e omne. E vos desides

asy que cierta cosa es que Dios

es poderoso de todas cosas, e que

<sup>1)</sup> ert 183, 185.

<sup>2)</sup> vos 412.

a) Lat. Epist. ad Coloss., I, 15—17: qui est . . . . primogenitus omnis creaturae . . . in ipso condita sunt . . . visibilia et invisibilia . . . omnia per ipsum et in ipso creata sunt; et ipse est ante omnes et omnia in ipso constant; vgl. mit Epist. ad Roman., Xl, 36, und ad Corinth., I, VIII, 6.

voluntarius assumpsit infirmitatem. Nam cum in re omni inestimabiles sint divitie Dei, maxime in honore sui nominis approbando, provocandis ad fidem hominibus majestas vera ostenditur ubi virtus imperiosa mortuis vitam refundit, cecis tumen restituit; hujus nimirum singulariter est admiranda deitatis potentia, qui non magieis earminibus, sed sola divina potentia mortuorum spiritus revocat ad eorpora, eujus potenti virtute elaudis gressus redditur, leprosi mundantur. Que si ab eo gesta non credis fieri ab hominibus in nomine ejus vet certe multotiens facta cognosce. Qui si Deus non esset mortuis vitam dare non posset. Si homo non fuisset mori ut homo non potuisset. Nam idem Christus Deus est qui mortem sua [in]1) carne suscepit, est idem Christus homo et qui mortem sua divinitate destruxit. Idem quippe Dei filius qui divinitate mori non potuit carne mortuus est quem mortulem Deus inmortalis suscepit, et idem Christus, Dei filius, carne mortuus surrexit quia inmortatitatem sue divinitatis carne mortuus non amisit. Mors itaque non Christum,

1) 5, Drucke, N.

ne ne volez mie otroier g'il soit Dex et hom, et fetes einsint qu certeine chose soit ge Dex del tout1) est puissanz, gi poissamment eria totes choses de nient, qe eil Dex ne peust mie vestir substance et forme d'ome, et en forme d'ome ne peust mie aparoir veables et soffranz morir. La poissance de la deite de cestui fet a esmerveillier qi les esperiz des morz rapele as cors, nient par art d'enchantement, mes par divine puissance, et par la puissant vertu de cestui est alers renduz as contrez, et par la vertu de cestui sont sane li liepreus, et eil meismes Crist est Dex gi mort regut en char come hom, et eil meismes Crist est hom qi par sa devine puissance destruist la mort come Dex, et einsint avint qe la mort n'ocist mie Jesu Crist, mes Jesu Crist ocist la mort en lui.

por su poder crio todo demientra que este Dios non podia tomar forma de omne, e que en forma de omne non poderia ser venido nin sofriria que moriese, mas grant maravilla es del poder de la divinidat que torna las almas a los euernos que son muertos, pero non por encantamiento, mas por el su grant. poder e por la su grant virtud an salut los parliticos e andan los coxos e los gafos son mondados e los dolientes son sanos de todas sus enfermedades. E este mesmo Jhesu Christo (es)1) Dios que muerte preso en earne commo omne, e este fue omne que por su grant poder destrovo la muerte commo Dios. E asy aveno que la muerte non mato a Jhesu Christo, mas Jhesu Christo mato la muerte por sy. E sy vos2) non queredes otor-

<sup>1)</sup> e h.

<sup>2)</sup> vos uos h.

<sup>1)</sup> tot 411.

sed in se Christus mortem occidit. Non est igitur tam inops fidei nostre aut egenu defensio ut in sui defensione externis tantum innitatur testimoniis. Tu autem, si adhuc incredulus dubitas, audi immundos demoniorum spiritus quibus divinitatis numen attribuitis, audi, inquam, sub hujus vocabuli invocatione conterritos Christum Deum et Dei filium non negare ac velut reos, cum tormenta seviunt questionum, non quod placet dicere, sed quod extorquetur fateri; igitur, si fidei nostre eredulitatem derogatis, diis saltem vestris credite, aut si ulterius [36. 178a] pudor non est, negent eerte homines quod demones etiam confitentur. Sed dicis mihi, quia varia demonum commenta pro ratione et volubilem immundorum spirituum sententiam pro fidei proponam experimento. Ego plane non ut Christus spirituum immundorum testimoniis indigeat, hec intersero. sed quia invita demonum confessio non levi estimatione pensanda est, quia, nisi invisibilibus cruciatibus agerentur, [libere utique pro se facilius dicerent quam semper contra se mentirentur].1) Sed te miror, formam totius scientie preferentem, Christum Deum non esse non solum dubitare. sed mortis opprobrio majestatem ipsius derogando obscurare, cum tu ipse pernoscas vestrorum auctorum volumina testari ejus divinitatem et crucem quam irrides proferre, ex quibus interim duorum tibi profero exempla. Plato enim quem doctissimum ac sapientissimum perhibetis, cum de reverenda Christi majestate loqueretur, his verbis etiam signum illius intimavit, futurum astruens deum cujus signum circumdatum et deversatum est. Sibille perinde predivina, ut asseritis, carmina proprietatem sancti nominis personarunt cum dignitate nature. Hec eadem Deum postea uno versu crucemque signavit quam vos erroneis disputationibus refutatis, predictum poema ita ponens: Felix ille deus ligno qui pendet ab alto.a) Vide disputantibus quidem verbis expressam utriusque confessionem. Ille futurum designat, quia manifestandum in homine designat, hec felicem vocat, quia divinam previdet in hominis fragilitate virtutem et in einsdem hominis morte victoriam, quos tamen non iccireo segui convenit, quia his velut per somnium veram sapientiam loqui aliquando permissum est, neque ut gentilitas ex Deo presentiam meruisse videretur, sed ut Christum, Deum ac Dei filium, etiam vestri loquerentur auctores qui, cum pene in omnibus falsi sint, in hoc probabilius erraverunt. Ecce tibi pauca de multis [protuti].2) Si te ad credendum non alliciunt audita et visu probata rerum miracula vel invitam demonum [Bl. 178b] animadverte confessionem, quod, si nec his dignum consentire estimas, vel tuis crede auctoribus, nam nec in hoc

<sup>1)</sup> Drucke, N. 2) N.

a) Die Sibhllinischen Weissaungen, hrsg. von J. H. Friedlieb, Leipzig 1852, Lib. VI, 26:  $\Omega$  ξύλον,  $\vec{\phi}$  μαχαριστόν, έ $\phi$   $\hat{\phi}$  Θεός έξετανύσθη.

me prejudicare habes quod immundorum spirituum quos vos pro diis colitis aut vestrorum testimoniis auctorum utimur pro approbatione fidei christiane. Poteram equidem tibi ex scriptura sacra que spiritu divinitatis est condita, poteram, inquam, tibi intemerata testimoniorum mille proferre signacula, sed speciosa est victoria adversarium telis suis velut propriis laqueis irretire et auctorum snorum testimoniis confutare, quia quorum fidem [non]<sup>1</sup>) aspernaris, corum testimonia non [respuis].<sup>1</sup>) Ecce me Christi fide munitam dii tui loquentem, si aures habent ad audiendum, audiant et si possunt prohibeant, aut tu certe pro eis loquere et ego respondebo." His auditis rhetor respondit: "Si predicta, miracula, ut credi

1) 5; recipis Cal., Drude.

se vos a la creance de nostre foi ne vos assentez creez se veaus non les deables que vos aorez come Dex, ear trop est grant honte a home de noier le voir qe deables regehissent q'il lor covient a conoistre. Mes ic ne vocil qe vos de ce me teignies a veineue qe ie trai a tesmoing les orz esperiz qe vous 1) aorez por dex, qi deables sont, [et]2) qe ie trai a tesmoins vos auteurs por prover la foi erestiene, car ie puis trover assez meillors tesmoignages a grant plente, purz et nez de la seinte escripture qi est fete par esperit de devinite3), mes bele ehose me semble et granz victoire et honorable de veincre son aversaire4) par ses armes et liier de ses liens meismes et confondre par les tiesmoignages de ses auteurs, car le tesmoignage de ceus qe vos creez ne refuseroiz vos mie." A ce respondi li rectoriens: "Se Jesu Crist, demoranz Dex et

1) vos 411.

2) 411, 183, 185.

gar la creencia de nuestra fe cred a los diablos que vos orades commo dios, ca mucho es grant verguenna a omne de negar verdat e conoscerse a los diablos e otorgarse en su conoscencia. Mas yo non [fol. 18a] quiero que me tengades por vencida, ca yo vos quiero dar por testimonio los vuestros spiritus lixosos que vos orades, que son diablos, otrosy vos quiero dar los vuestros outores por testimonio por provar la fe de Jhesu Christo, ca vo puedo asas fallar mejores testimonios buenes e linpios de santa escriptura que es fecha por santo spiritu. E muy fermosa cosa me semeja e grant vitoria e onrrada de vencer omne sus enemigos por sus armas mesmas e liarlos con sus lasos e confonderlos por testimonio de sus outores, ca vos non rrecelaredes los testimonios de los que creedes."

A esto rrespondio el filosofo e dixo: "Sy Jhesu Christo es Dios

<sup>3)</sup> divinite 411, 183, 184.

<sup>4)</sup> adversaire 183, 185.

jubes, manens in homine Deus prestitit, nunquid suscipere [penam]]) et pati crucem debuit? Aut quam ob causam alios erepturus a morte, ipse etiam morte non earuit? Vet certe quo modo aliis proderit qui sibi prodesse non potuit, cum in sua liberatione etiam aliis spem liberationis contulisset?" Ad hee virgo respondit: "Et in hoc etiam estimatio tua fallitur si in erucis affixione inpassibilem Deum passionem doloris et mortis sustinuisse arbitraris.2) Non enim natura celestis erucis sensit injuriam, sed assumpte in Deum infirmitas carnis, nam inconprehensibilis et liber ab omni passione Deus nec pati potuit nec teneri, sed quendam de diabolo per assumptum hominem egit triumphum, cum in ligno materiam carnis inponens eum sine sui injuria per hominem superavit, qui hominem cum Dei injuria egerat in delictum. Homo ergo, non divinitas, cruci affixus est, et qui peccaverat per lignum fixus in ligno est. Hec Deo fuit assumendi hominem precipua ratio vel voluntas ut peccatum ab homine contractum per hominem tolleretur et ab illo fides resurrec-[B1.1794]

1) N. 2) et mortis sustiuisse angustias 5.

[31, 177b] hom, fist ees miracles qui devant sont dites, einsint com tu comandes a croire, coment dut il recoivre la eroiz et morir en la eroiz? Et par gele reson resuscita il les morz a vie et il meismes soffri mort?" A ee respondi la beneuree virge: "En ce es tu deceuz, et l'opinions fause avec toi les autres choses, gant tu cuides ge Jesu Crist fust fichiez et estenduz en la eroiz de tant com [il a]1) la deite apartient, car Dex n'est soffrables de nule peine de tant com il apartient a la deite, et saches qe la nature celestiele ne senti nule mort ne l'augoisse de la eroiz, mes l'enfermete de la char ge Dex prist en la virge, et por ce est il voirs ge li hom morut en la eroiz, nient la deite, et por ee fu li hom fichiez et estenduz el fust ge li hom avoit pechie el fust.

1) 411, 183, 185.

e omne e fiso estos miraglos que tu dises e que nos mandas ereer. ¿commo el rrescebio muerte en la erus e por qual guisa rresucitara los muertos a vida quando el priso muerte?" A esto rrespondio la bendita virgen: "En esto eres tu engannado e das falso testimonio asy commo diste en otras cosas, que tu cuydas que Jhesu Christo prendio muerte en crus quanto a Dios, ca tu lo sabes, esto (que) 1) Dios non puede prender martirio nin morir quanto a Dios, e sabe bien que natura celestial non sentio la muerte nin la coyta de la crus, mas sentio la febresa de la carne que Dios priso en la virgen. por esto es verdat que el omne morio en la crus e non Dios. E el omne priso carne en el madero [fol. 18b] porque es omne por madero. E asy escapo el omne de

<sup>1)</sup> ca h.

tionis inciperet quem primum resurgere debuisse constaret. Potens equidem erat Deus per angelum quemvis aut per aliquam celestem virtutem prostrato diabolo hominem eripere si voluisset, sed omnia eum ratione agens Deus sie modum statuit victorie ut qui hominem subjugarat per hominem ipse vinceretur."

Hee et alia multa dum beatissima virgo dissereret stupefactus rhetor et cuncti oratores quid contrahiscerent nesciebant, sed turbati atque confusi manifesta Dei virtute invicem se contuentes obmutuerunt. Quibus indignatus imperator cum furore sie ait: "Quid vos ignavi et degeneres, hebetatis sensibus, sie ommutescitis? Siceine vos, debilitatis viribus, virtus feminea perdomabit? Num satis superque esse poterat ad ignominiam omnium philosophorum si quinquagenae aut eo amplius femine verbis unum e vobis evicissent? Nunc autem, o pudor! quinquaginta

Certes, assez estoit Dex poissanz et est de l'ome oster des meins del deable et d'abatre le deable par quel angele q'il vousist, ou par aucune vertu celestiele gelege lui¹) pleust, mes Dex qi totes choses fet en reson establi einsi la victoire par ceste maniere qe cil qi avoit l'ome aservi fu veincuz par home." Dementieres de la beneuree virge disoit ces choses et autres en desputant li rectoriens fu toz estabiz et tuit li autre phylosophyen2) ne savoient un seul mot q'il deussent respondre ne contredire 3), einz amuirent tuit par aperte vertu de Deu et furent trouble et confus, et bouta li uns l'autre. De ce ot grant desdeing li empereres et dist par ire et par derverie: "Qe estes vos si amuiz, pereceus et mauveez, et avez les sens perduz? Coment vos a si dantez la vertuz d'une feme et vos forces afebloies?" Dont respondi

mano del diablo, pero que pudiera Dios derribar el diablo por un angel o por qualquier virtude celestial que le ploguiese, mas Dios que todas las cosas fiso con rrason tomo esta vitoria en sy por esta manera que aquel que engannara el omne fuese engannado por onbre."

En quanto la bendita virgen esto desia fueron los filosofos espantados e quantos otros y estavan e non sopieron cosa que rresponder, ante mudecieron todos por la virtud de Dios e fueron torvados e confondidos, e uno tannio otro.

Desto ovo grant pesar el enperador e dixo por grant sanna: "¿Por que sodes vos tan peresosos e tan malos e avedes los sesos perdidos? ¿Commo sodes asy vencidos por nna pequenna muger e las fuerças de vuestros sesos enflaquecieron?"

<sup>1)</sup> li 411, 183.

<sup>2)</sup> philosophe 183, 184.

<sup>3)</sup> encontre dire 183, 185.

robustissimos oratores, ab externis mundi partibus electos, una puella turbine verborum suorum co attonitos reddit¹) ut hi quid vel contra mutiant prorsus non habeant".a) Dehine unus quem sibi magistrum et dueem preesse eeteri fatebantur tiranno ita respondit: "Hoe unum tibi, imperator, dieam, unde orientalium turba oratorum testis nobis est constantissima, quod usque in presenti auditorio nullus se nobis antehae in verbis et mundi sapientia eonferre presumpsit, si autem jactantius conserere verba presumpsit continuo victus et confusus recessit. De puella vero ista longe alia ratio est, in qua, ut vera tibi loquar, non animalis homo loquitur, sed divinus quidam spiritus qui sane haud mortale sonans nos in stuporem et admirationem adeo convertit ut ad injuriam ipsius Christi de quo loquitur aliquid dicere aut penitus nesciamus aut omnino formidemus. Nam ut Christi nomen et divinitatis ejus potentiam

1) reddidit Drude, N.

uns dels ge li autres a mestre tenoient, et dist au tyrant einsint: "Une chose te di, empereres. Devant ce qe ceste pucele se prist a nos de paroles et de desputer, einsint com tot li phylosophyen d'Orient nos tesmoignent fermement qe nus ne s'enorguelli tant q'il se preist a nos de paroles ne del sens del monde. Et se auenns s'enorguelli par orgueil qe il a nos desputast meintenant se parti de nos veineuz et confuz. Mes de ceste parole est autre chose [Bl. 177°] et autre resons de loing que des autres. car se ie voeil voir dire, en ceste feme ne parole mie esperiz humeins, mes certeinement parole en li esperiz devins qi ne semble mie sens d'ome mortel, et eil esperiz nos a ci tornez en esbahissance et en esmerveillance qe nos ne savons

Entonce rrespondio uno dellos que todos tenian por grant maestro, e dixo al enperador: "Enperador una eosa te digo yo. Ante que esta donsella se tomase conosco a rrasonar non ovo tal de nos que non toviese que la venceria muy toste, mas desto es otra cosa e otra rrason muy longada de las otras. e que te yo verdat quesicse desir, esta muger non fabla por spiritu ter(r)enal, mas cierta mente fabla ella por spiritu del cielo que non semeja de omne mortal. E aquel spiritu nos ha ta-[fol. 18°] les parados e asy nos espanto que non (h)a cosa que sepamos rresponder eontra Jhesu Christo onde ella fabla, e sy lo sabemos non podemos. E desimoste llana mente que, sy tu non nos muestras otra earrera que sea provada e mos-

a) In Metaphraftes, Kap. XIII (Migne, a. a. D., Sp. 289 B; Villegas, Vl. 278d; Ribabenehra, S. 306a), Nr. 3809 A, Vl. 210b; Nr. 5373, Vl. 116d, und dem Biβλίον, Vl. 18a, sind es alse Philosophen, welche dem Kaiser einstimmig eine gleichsautende, jedoch anders als dier bearündete Antwort geben.

simulque crucis ipsius ministerium predicari ab ca audivimus confusa sunt viscera, corda nostra tremuerunt et omnes corporis sensus [Bl. 179<sup>b</sup>] stupendo aufugerunt. Unde te diutius fallere, imperator, nolunus, sed constanter fatemur [quod]<sup>1</sup>), nisi aliam sectam probabilioribus experimentis ventilatam de diis quos hue usque coluimus nobis ostenderis, ecce omnes convertimur ad Christum, quia ipsum [verum]<sup>2</sup>) Deum et Dei filium confitemur, per quem tanta mortalibus beneficia prestantur que per virginem istam audivimus."

Audiens hee tirannus, precipitibus furiis agitatus, accenso in medio eivitatis vehementissimo igne, jussit omnes, ligatis manibus et pedibus, penalibus incendiis cruciari. Qui dum traherentur ad ignem unus corum ceteros hortabatur dicens: "O socii et commilitones mei, quid

- 1) 5, Lambel; quia Cal., Drude, N.
- 2) Drude, N, Lambel; vere Cal.

mie de tot en tot dire encontre Jesu Crist dont elle parole, ou se nos le savons dire ne l'osons. Si regehissons fermement qe, se tu ne nos mostres autre voie qui soit provee et mostree par plus apertes mostrances qe iusq' a hore a este science 1) des dex qe nos aorons, trestoz nos convertissons a Crist et regehissons qe il est vrais Dex et fiuz Deu cil qi de tant de bien a fet a home mortel que nos avons oi et entendu par ceste virge."

Si com li tyranz oi ce meintenant fu escommeuz de grant ire et de grant derverie et fist fere un grant feu enmi la cite, et comanda qe tuit cest philosophie[n]²), les piez et les meins liiez, fussent getez enmi cel feu et fussent mort par tel torment. Dementieres q'on les menoit au leu uns d'eus comença a enorter les autres et dist: "Des qe Dex, li sires, a merci de

trada por mas abiertas demostranças, que esta carrera que fasta aqui toviemos: adorar a los dios que fasta aqui adoramos, que la dex(ar)emos e torn(ar)emos todos a Jhesu Christo e manifesta(n)do que aquel es Dios, fijo de Dios, que tanto bien feso a omne mortal asy commo nos oymos e entendemos por esta santa virgen que aqui es."

Tanto qu'el enperador esto oyo fue muy sannudo e fiso faser un grant fuego en medio de la ciudat, e mando tomar los cinquenta filosofos e atarles los pies e las manos e echarlos en medio de aquel fuego. E en quanto los llevavan alla uno dellos castigo a los otros: "Pues que nuestro sennor ovo mercet de nuestros pecados e nos quiso llamar a su gracia nos

<sup>1)</sup> sieucte 411; seete 283, 185.

<sup>2) 411;</sup> philosophes 183, 185.

agimus? Postquam nostros Deus longos miseratus errores ad hane suam gratiam vocare dignatus est ut vel in fine fidei sacre privilegio et saneti nominis eognitione non fraudemur eur non properamus aute vite exitum ipsius signaculo et sacro fontis utero innovari?" a) Cum hee diceret rogabant unanimiter pretiosam virginem Christi ut lavaero salutifero perfunderentur. Quibus electa Dei ait: "Ne paveatis, o fortissimi milites Christi, constantes estote et de baptismo solliciti ne sitis. Erit vobis salutare baptismum sanguinis vestri perfusio b) et l) ignis iste cruciatorius flammeum spiritus sancti ignem vobis inferet." Ilis dictis assunt ministri et, jussu imperatoris, ligatis manibus et pedibus, sanctos Dei

1) quem, 5.

nos erreurs et nos deigne apeler a grace qe nos en nos fins ne soions deceus par desconoistre son non, porgoi ne nos ostomes nos devant les issues de nos vies, qe nos ne soions renovelez del seint baptesme en la sacree fonteine des fons?" A ces paroles proierent 1) tuit d'un corage la precieuse virge Crist qe il fussent lave del lavement qi porte salu, ce est del baptesme. Dont lor dist l'esleue de Deu: "N'aiez poor tres fort chevalier Jesu Crist, ear li espandemenz de vostre sanc qe cis feus traveillans vos fera vos sera baptesmes portant salu". Si com ele ot ce dit estes vos les menistres qi par le comant l'empereor geterent les seinz martyrs Deu.

non somos engannados por deseonocencia de su nonbre. Ha menester que seamos rrenovados del agua del santo bautismo ante que salgamos de nuestras vidas."

A estas palabras rrogaron todos de un coraçon a la bendita virgen que los fesiese bautisar. Entonce les dixo Catalina: "Non ayades pavor, fuertes siervos de Jhesu Christo, ca vuestra sangre que el fuego fara salir de vos vos sera bautismo [fol. 18<sup>a</sup>] e salut."

Tanto que ella aquesto ovo dicho llegaron los monteros del enperador que tomaron los santos martires de Dios e dieron con ellos en medio de la llama. E ellos en grant calentura e en grant ar-

<sup>1)</sup> prierent 183.

a) Achnlich Lambel's Gebicht, B. 1575—1588, die angelsächsische Legende, Morton B. 1375—1393, Hardw., S. 31, J. 20—24, und Capgrave, Bl. 93°a. In Metaphrastes, Kap. XIII (Migne, a. a. D., Sp. 289 C) und den übrigen Fassungen sinden wir keine derartige Ansprache, ohne daß wohl bei diesen, wie bei Villegas und Nibadenehra, anzunehmen ist, sie seine von jenem beeinslußt worden.

b) Dies ift in Uebereinstimmung mit dem Glauben der Kirche, s. Tertulliau, De baptismo, Kap. XVI, (Migne, a. a. D., Bd. I (1844), Sp. 121); vergl. auch Gregor. Nazianz., Oratio XXIX, 17, (Migne, a. a. D., Ser. graeca, Bd. 36 (1858), Sp. 356 A); Bedae Histor. eccles., Lid. I, Kap. VII (J. A. Giles, Bedae Opera, London, Bd. II (1843), S. 52; Migne, a. a. D., Bd. 95 (1831), Sp. 34 C); Morton, S. 75, Munt. 4.

martires mediis flammis ingerunt et sie inter estuantes flammas incendii dominum confitentes felici martirio coronati ad dominum migraverunt tertio decimo die<sup>a</sup>) mensis Novembris. In quibus illud comparuit insigne miraculum ut indumenta corum aut capilli capitum corum nullam ab igne lesionem sustinerent.<sup>b</sup>) Vultus autem illorum rosei coloris decore emicabant ut dormientes potius quam extinctos putares. Unde multi conversi ad dominum crediderunt. Horum corpora christiani noctu rapientes sepelierunt.

liiez piez et meins, enmi les flambes. Et eil entre les flambes et en la chaude ardor apel[ler]ent¹) et [\mathbb{B}(.177\dagged)] [regehirent]¹) seurement nostre seignor. Et si s'en vont a Jesu Crist, corone par beneure martyre le tresi[es]me²) ior del mois de Novembre. En ceus aparut un noble miracle, car ne lor vesteures ne lor chevel n'i furent onques ne brusle ne maumis. Lor viaire estoient cler et colore et embeli de color de rose einsi qe qi les esgardast mielz cuidast par semblant qe il fussent dormanz

1) 183; regehissent 412, 411, 185.

2) 411; XIIIme 1S3.

dor llamavan e manifestavan segura mente a nuestro sennor. e fueronse coronados a Jhesu Christo por el bendito martirio. E esto fue trese dias andados de Novienbre. E ally aparescio un fermoso miragle, que non ardio de todos ellos panno nin cabello nin al. E sus rrostros eran tan claros e tan fermosos en color como rrosa asy que bien semejaria a quien quier que los viese que dormian e que non eran muertos. E por estos tornaron muchas gentes a Dios e ereveron. E los christianos fillaron los cuerpos de noche e soterraronlos.

a) Nach Metaphrastes, Kap. XIII (Migne, a. a. D., Sp. 289 D), dem montecassinisschen Texte, a. a. D., S. 1856, und dem Bibliov, Bl. 1866, erlitten die Nedner am 17. November, nach Petrus de Natalidus am 13. (Idibus Novembris, Bl. CXIII), den Märthrertod, nach Villegas, Bl. 278d, en siete dias de Noviembre, indem er in einer Randdemerkung sagt: Aunque el original latino y griego ponen el martirio destos à 17 de Nodiembre: de esta misma historia se collige que ha de dezirse a siete por otros numeros de dias que en ella se señalen despues del. Nibadenehra, S. 307, enthält sich seder Angabe. Da nach dem Tode der Redner Katharina zwölf Tage im Kerker bleibt (S. weiter unten), am 13. dann der Beschluß gesaßt wird, innerhalb dreier Tage die Räder herzustellen (S. weiter unten), diese also am sechszehnten sertig werden, am solgenden Porphyrius für seinen Glauben in den Tod geht, und abermals am solgenden die Heilig seltst, so müssen wir im Ganzen achtzehn Tage von dem fünsundzwanzigsten, dem Todestage Katharinen's, zurückrechnen, um densenigen der Redner zu sinden. Diese Rechnung bringt uns also, wie Villegas, auf den siedenten November.

b) Metaphraftes, Kap. XIII (Migne, a. a. D., Sp. 292 A; Villegas, Vl. 278d; Nisbabenehra, S. 307b), der montecassin. Text, S. 185b, Nr. 3809 A, Vl. 210b, Nr. 5373, Vl. 116d, das Passional, V. 28 fgg., und das Biβλίον, Vl. 18b, sprechen nur von den Haaren,

His itaque gestis tirannus videns sanetam virginem immutabiliter fidei tenere constantiam nec minis aut ter-[[\mathbb{B}\lambda 180^a] roribus turbari arte quadam temptat animum illius emolliri ut ad profana sacrificia vel promissis infractam valeat inclinare. Dixit itaque illi: "O virgo generosa, o digna imperiali purpura facies! Utinam advertat juvenilis prudentia tua quanto erga te dolore sollicitor quod immortalium deorum nostrorum culturam non solum aspernaris, sed et spirituum immundorum in eis maleficia esse testificaris quibus cultores suos fallendo decipiant et subtilibus insidiis deceptos infernalibus penis obnoxios faciant. Unde te ab hac temeraria laceratione resipisci convenit ne et ipsi tanto magis injuriam sibi illatam ulcisci incipiant quanto ipsi adhuc tui patientes meritos tibi non inferunt cruciatus. Consule ergo juventuti tue et sacrifica diis nostris et eris secunda post reginam in palatio meo, et ad nutum tuum cuncta regni negotia spectabunt, ut quos dignos honore

ge morz. Por ce se convertirent mout de genz a Deu et crurent. Li crestien pristrent par nuit les cors et les ensevelirent. Li tyranz voit apres ces choses qe la seinte virge sanz muer corage tint fermement la foi, et voit ge par menace 1) ne par poor ne se trouble. Lors se pensa q'il l'essaieroit a amoloier le corage de li par aueun art et l'essaia a brisier et atorner par promesses as desloiaus sacrefices et si li dist: "O virge de haut linage! O beautez de viaire, digne de propre emperial, met conseil a ta iovente et sacrefie as dex et seras la seconde apres la roine en

E el enperador despues que esto vio que la santa virgen syn mudar su coracon tenia firme mente su fe, e vio que por amenasa nin por pavor non la podia tornar penso entonce que le moveria su coraçon por alguna arte, e que le faria por promesas sacrificar a los Dios. E dixo: "Ay virgen d'alto linage! ¡Ay beldat maravillosa! ¡Que bien mereseias tu ser vestida de purpura enperial! Mete consejo en tu mancebia, e seras segunda despues la rreyna en mi palacio. E todas las fasiendas de my rreyno seran fechas por ti commo tu devisares."

<sup>1)</sup> menaces 183.

nicht aber, wie die übrigen, von den Gewändern der Redner. Dies ist der Sachlage ansgemessener, denn ille qui trium puerorum vincula comburens ipsos tres pueros illesos servavit animas corum ad igne suscipiens corpora ipsorum omni modo intacta custodivit, ut promissio ejus impleretur, qua dixit: eapillus de capite vestro non peridit, Rr. 3809 A, Bl. 210<sup>b</sup>. Da demnach schon ein Schriftsteller des glaubenstreuen 14. Jahrehunderts den Zweck des Bunders durchschaute, kaun man Maurh nicht des Nationalismus anklagen, wenn er ähnliche Bunder auf die wörtliche Aussalismus von Psalm, XVI (Vulg. XV), 10 (vgl. Acta Apost. II, 31), und XXXIV (Vulg. XXXIII), 21, zurücksührt; s. A. Maury, Essai sur les Légendes pieuses du Moyen Age, Paris 1842, S. 92.

indicaveris, hii regiis donentur honoribus, quos autem inhonoros manere jusseris, illis sufficiat intra domorum suarum tatibula vel manere inglorios. Intra regnum meum adhibeas quos velis, excludas quos [decreveris].1) In aulicum ministerium recipiantur quos recipis, abjiciantur quos dejicis. hoc uno a te distet regina quod, regio thoro juncta, legali matrimonio non fraudabitur, ceterum tu imperialibus consiliis, tu provincialibus edictis princeps et moderatrix eris. Nec hoc solum vacat. Facio et ego tibi sceptifere imaginis statuam in medio civitatis erigi, a cunctis civibus salutandam, ab omnibus venerandam. Reus mihi majestatis fuerit qui insalutatam preterierit. Nulli quamlibet noxio venia negabitur qui se hanc ad statuam pronior rogaturus inclinaverit. Postremo in quo te altius beare valeam, nisi intra deas templum tibi de insigni marmore erigam?" Hinc virgo in risum paulo excitata tiranno ait: "O me felicem honoris privilegio cui erigatur statua ab hominibus salutanda, ab hominibus veneranda! O me, inquam, felicem, si vel hoc unum merear ut fiam aurea! [Bl. 180b] Sed nec ex toto infelix ero si vel argenteam esse contingat. Erit inter trapezetas contentio de estimatione ponderis et pretii. Quod, si ne id (quidem) fortuna prestiterit, sim, si ita necesse est, quovis ignobili metallo aut certe expolita de marmore, dum salutationem a commeantibus, venerationem a conviantibus, ut promittis, inveniam. Verum cetera liniamenta statue mee quolibetcunque metalli genere in formam conveniant, hoc unum a te, imperator, si fas est, scire preopto que erit illa insignis materia alens. vivificans atque discernens ex qua oculi ad videndum, aures ad audiendum, os, lingua ad loquendum et cetera queque informentur, que sensu vigentia salutationes hominum audiant, videant et intelligant, nam si hec defuerint auid refert mihi feminei vultus decorem dari an simie turpem imaginem aptari? Sed dicis michi: Non erit ignobilis memoria cum pretereuntes formam hujusmodi intuebuntur et dicent: Hec est illa egregia virgo Katerina que Deum suum relinquens hoc tam felici commercio vitam suam memori evo conservavit. O, me tunc infelicem cum me inanibus fabulis vulgi honorabit insania! Veruntamen si sit hec interim inanis recordatio quantumlibet in honorem dum regio metu pressus hanc mihi vulgus venerationem exhibeat, sed aves celi haudquaquam istud verebuntur dum milvius et corvus, undecunque avolantes, sedem in me sibi usur pabunt et immunda digesti cadaveris proluvie faciem meam innotabunt. Quid interim pueri facturi sunt qui divinum cause misterium venerari nescientes huc simul egesturi convenient? 2) O decus! O mihi expetendum apostasie meritum privilegium pro quo Christum relinguere et demonum cultibus me

<sup>1)</sup> Am Rande; velis Drude; nolueris N.

<sup>2)</sup> Die Drucke und N fügen hinzu: aut quid canes commineturos in me ego commemorem?

jubet imperator inherere. Quid tu ad hec imperator? An in diebus meis hec statua insignis erigetur? Erit scilicet ex hac mihi vita jocun-[Bl. 181ª] dior, etas productior, aura salubrior, census opulentior? Si autem, in morte resoluto corpore, hoc decus forme mihi instauratur quero an mihi hoc prestare valeat ut caro mea non videat corruptionemª) et libera a vermibus servetur ad resurrectionem. Que interea anime per hanc quam promittis statuam prestabitur beatitudinis corona?¹) Desine ergo, imperator, desine talia jam suadere que sit seelus etiam cogitare. Stultum valde est te in hoc elaborare in quo laboris nullum poteris emolumentum adquirere. Christus me sibi sponsam adoptavit. Ego me Christo sponsam indissociabili federe optavi.²) Ille gloria mea, ille generositas mea, ille amor meus, ille duleedo et dilectio mea? Huie semel dicatam non rerum blandimenta me, non exquisita tormenta ab ejus confessione unquam poterunt exterrere." Tune Maxentius ait: "Consulere quidem juventuti tue. Si adquievisses, virgo, decreveram³), sed quia non solum

1) Die Drucke und N fügen hinzu: An in secreta celi quadam regione servabitur cum sanctis incorruptibilia premiorum munera perceptura?

2) coaptavi 5, Drucke.

3) et decreta adimplere proposueram hinzugfügt in N.

mon pales et seront fetes totes les besoignes de mon regne par ta devise." De ee rist un pou la virge et dist au tyrant: "Les, empereres, lais des ore mes tieus choses a enorter qi sont desloiautes a pen-Jesu Crist m'a conquise a espose et ie me sui iointe a Jesu Crist com espose par covenant qi ne puet estre desliiez ne desacompaigniez. Cil est ma gloire, cil est ma hautesce, cil est m'amor, eil est ma doçor¹), eil est m'amistie, a celui sui ie une foiz donce, ne de celui ne me porroit iames desevrer nus blandissemenz de terrienes choses ne tormenz porpensez." Dont fu Maxencies en-

1) douçor 411, 185; douceur 183.

Penso un poeo la virgen e dixo: "Dexa, enperador, de oy mas de desir estas [fol. 19a] eosas, que sola mente en pensarlas los omnes sou Jhesu Christo me ha desleales. conquisa por esposa, e yo so junta a Jhesu Christo commo esposa por tal pleito que non puede desfecho ser nin desliado. Aquel es mi gloria, aquel es mi altesa, aquel es mi plaser, aquel es mi amor, aquel es mi sabor, aquel es mi amistad, a aquel so yo dada una ves, nin de aquel non me poderian ya partir falagamentos de cosas ter(r)enales, nin tormento que omne pueda pensar."

Entonce fue Maxencius tan sannudo que semejava sandio, e man-

a) Act. II, 31: Neque caro ejus vidit eorruptionem; 27: Nec dabis Sanctum tuum videre corruptionem; vgl. XIII, 35 und Ps. XVI (Vulg. XV), 10.

obstinata mente oblatos honores, sed et salutem et vitam te parvipendere rideo, ecce ego austerioris judicii inibo consilium, ut tu sane diis nostris sacrifices aut crudeli morte intereas." Cni puella respondit: "Cum inse rex celorum, Deus et dominus meus Ihesus Christus, pro me a diabolo temptari, a judeis comprehendi, ab iniquo judice morti adjudicari non renuerit dignum est ut et ego pro ejus nomine non solum penas, sed, si sic necesse est, etiam mortem sustineam. Ipse se pro me Deo patri sacrificium dedit, gaudium mihi est ut et ego illi me hostiam gratam offerre merear. Tu nunc gloriaris quod in me et in servis Dei potestatem habeas, veniet tempus, et prope est, cum diabolus suam in te potestatem exérceat, et penas quas servis Christi ad tempus ingeris, tu in eternis cruciatibus recipies.a) Ego autem tanto me gratiorem futuram esse confido quanto pro ejus nomine momentanea tormentorum genera sustineam. Tu nunc iniquo judicio me solam queris perdere. Fateor sane quia sola ad Christum non propero, nam de hoc [Bl. 181<sup>b</sup>] palatio tuo numerosa turba jam Christo annumerata est." Hine tirannus ira et furore inebriatus beatam virginem jussit a ministris comprehendi et expoliatam scorpionibus eedib), dehine obseuro careeris ergastulo elaudi. Ubi cum duceretur constanter tiranno ait: "Ego plane in ejus nomine libens flagellis cedi, ego tenebrosi carceris [horrorem amplecti gaudeo, qui corpus suum pro me dedit ad flagella, qui mundum pugillo continens carceris angusti claustra non refugit 1). Tu mihi tenebras ingeris; certum sit tibi quia per has lux perpetua mihi paratur, tibi autem tenebre eternales succedunt." 2)

1) Drucke, N; angustiari non refugio, C.

2) succedent Druck, N, und eito eum infortunata et improvisa tui eorporis nece hinzugefügt in N.

a) Außer ber obigen Stelle sinden wir noch Anspielungen auf die Höllenstrasen, welche Maxens erwarten, in Lambel's Gedichte, B. 1872, und bei Capgrave, Bl. 99b. Es ist einer der vielen charafteristischen Erundzüge der römische kachtelischen Lehre, das ihre Anhänger besonderes Glück und Bohlbesinden deim Andlick der Dualen der Ungläubigen empsinden werden; vgl. darüber E. H. Leeky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, London 1880, Bd. I, S. 311—327. Dort wird auch S. 319 eine Stelle angesührt, die wir und nicht versagen können, hier mitzutheisen, da sie demjenigen Schriftsteller entstammt, durch dessen Grundsähe der psissige Leo XIII. "Seesen retten" will. Thomas Aquinas, Tertiae Part. Supplem., Quaest. XCIV, Art. I: Responded dieendum quod a beatis nihil subtrahi debet quod ad perseetionem beatitudinis eorum pertineat. Unumqnidque autem ex comparatione contrarii magis cognoseitur, quia eontraria juxta se posita magis elucescunt. Et ideo ut beatitudo sanctorum magis complaceat et de ea uberiores gratias Deo agant, datur eis ut poenas impiorum persecte videant. (Summa Theol. Recogn. J. P. Migne, Mediolani 1878, Bd. IV, Sp. 1393.)

b) Metaphrastes, Kap. XV (Migne, a. a. D., Sp. 292 D; Billegas, Bl. 279a; Risbabeneira, S. 307b) und bas Biβλίον, Bl. 19a, wissen ganz genau, daß die Heilige zwei volle Stunden geprügelt wurde.

Tunc jussa tirannica ministri explentes ferreis virgis corpus tenerum lacerabant, et dum verberando alii desciebant alii succedebant. Manet interim virgo [constans et Deum]¹) laudans in verberibus et Deo gratias agens. Sciscitatur tirannus an verberibus infracta regiis mandatis obediat ut relaxetur a pena. Sed virgo feriente robustior, imperatore sublimior, sciscitanti constanter respondit: "O canis impudentissime, fac quodcunque nequissima mens excogitare potest. Ego per penas illi me reddere habeo qui me per penas redimere dignatus est. Talibus cruciatibus quandoque videbis me cum sanctis in gloria, tu vero eternis cruciatibus deditus dolebis, tanta et talia in me et in ceteris famulis Christi prevaluisse." Clauditur ex jussu virgo regio in carcere tenebroso, fame et siti bis senis diebus²) crucianda sub prefinito edieto, ne celi lumen videat, ne aliud quam tenebras horrendas inspiciat. Sed nec in his Christus famulam suam descruit. Assunt illi angeli de celo, confortantes cam et inesti-

1) N.

yvrez d'ire et de derveries et la comanda a prendre a ses serianz et a despollier por batre de eorgies noces et avaler en la chartre obscure. Et renclose fu la virge derechief en la chartre tenebreuse et fu li comanz l'empercor g'ele par XII. jorz fust traveillie et tormentee de feim et de soif, q'ele ne beust, ne ne meniast et dedenz cel termine ne veist clarte de ciel ne autre ehose ne voie qe teniebres oribles. Mes Jesu Crist ne failli onques a s'espose ne en ces choses ne en autres. Li an-[Bl. 178a] gele del ciel sont aveuc li que Dex i envoie, qi la confordola tomar a sus servientes e desnudarla e ferirla con correas nudosas, desy echarla en una carcel otra ves. E mando el enperador que la tormentasen de fanbre e de sed, que non comiese nin beviese por .XII. dias, nin viese elaridat del cielo nin de otra eosa synon tiniebras. Mas Jhesu Christo nunca fallecio a su esposa en esto nin en al, ca los angeles del cielo fueron con ella que Dios le enbio, que la confortaron e metieron dentro tan grant claridat e tan grant rresplandor que maravilla era, asy que las guardas que desuso estavan e guardavan la carcel eran

a) Petrus de Natalibus, Bl. CLIIIo: ibique diebus siete fame eruciari; das Cambridger Gedicht (Horjtmann, S. 262), B. 191 fg.:

That mete nor drynke have sche noone Tyll thys weke be all gone.

Hermann von Friglar verboppelt die Zeit in "gute virzehn tage", S. 255, Z. 16. Das röm. Breviarium 1478, In s. Cathar. v. et m., Lectio quarta: per duodenos dies; 1534, Bl. 355°; dies senis diedus; 1547, S. 483°; undeeim diedus continuis; 1553, Lectio quarta: bissenis diedus; 1570: dies undeeim, ebenso 1598, S. 848°, u. 1843, S. 920°

mabili claritatis fulgore locum penitus irradiantes adeo ut custodes qui a foris excubias observabant pre timore in stuporem mentis converterentur. Nullus tamen horum tiranno nuntiare quod viderat presumpsit pro feritate sua.<sup>a</sup>) Accidit autem ut Maxentius pro causis instantibus extrema regionis confinia adiret.<sup>b</sup>) Pernotuit interea regine <sup>c</sup>) crudelissima viri sententia de beata Katerina, qualiter innocentem virginem per sapientes seculi tractasset, et quo modo illi, puellaribus verbis evicti et ad fidem Christi conversi, gloriosa [Bl. 182<sup>a</sup>] passione de mundo emigrassent, de quo facto vir ejus indignatus, dum virgo diis libamina offerre noluisset, diris cesam scorpionibus sub arta custodia carceris jussisset recludi, ubi per duosdenos dies juxta crudelis regis sententiam puella innocens nullo cibi alimento frueretur. Audiens regina ferale conjugis edictum, licet gentili errore teneretur, tamen animi ingenita bonitate tenere etatis sortem miseratur iniquam. Fit anxia videre faciem virginis

tent et font leens si grant clarte et si grant replendor qe nus ne la esmeroit et si qe les guaites qi defors estoient et agaitoient en sont tuit esbahi et fors de lor pensee. Lors avint qe Maxencies li empereres por granz besoinz ala loing es marches d'icele terre. Entre tant-entendi la roine les cruieus eomandemenz de ses sires avoit fait de la beneuree virge Katherine coment il l'avoit tretie par les sages del siccle et coment il l'avoit fet batre eruelment de eorgies et coment il la fesoit estroitement garder enelose en chartre et avoit comande ge la pucele innocenz par .XII. iorz ne fust sostenue de nule viande.

ende mucho maravillados e fuera de su seso.

Entonee aveno que Maxeneio, el enperador, porqu'el era mucho menester, fue luenne de aquella tierra. Entretanto entendio la rreyna las eruesas que su sennor [fol. 19b] mando faser a la bendita Catalina, e commo la fesiera acotar, e commo la mandara guardar muy fuerte mente en la earcel, e que por XII. dias non comiese nin beviese. Quando la rreyna esto entendio, pero que aun era en el yerro de los paganos, mucho ovo grant sabor de ver a la virgen e de fablar eon ella, mas mucho se duldava de lo saber su marido. Ella en

a) Dieser Umstand nicht erwähnt von Metaphrastes, Kap. XV u. XVII (Billegas u. Nibaden.), bem montecass. Texte, S. 186, bem Βιβλίον, Bl. 19a.

b) Marens verläßt die Stadt nicht nach Metaphrastes, Kap. XV vgl. mit Kap. XVIII (Villegas, Bl. 279a; Ribaden., S. 308), der montecass. Handschriften, S. 186, Nr. 3908 A, Vl. 210°, Nr. 5373, Vl. 119a, dem niederdeutschen Gedichte Schade's, S. 145, und dem Camsbridger Gedicht, V. 19, vgl. mit 225 (Horstmann, S. 262).

e) Metaphrastes, Kap. XVI u. XIX (Migne, a. a. D., Sp. 293 A B und 297 C), die angessächsische Legende (Morton, B. 1567 u. 1742; Hardw., S. 32, B. 35, u. S. 34, B. 6) und daß Biβλίον, Bl. 19a, 20b u. 21a, geben der Gemahlin des Kaisers, wie unser las

et colloqui, sed ne id persentiscat vir ejus vehementer formidat. Talia meditando regina domum solitaria deambulabat. Fit illi optato eventu obviam princeps militie quidam, nomine Porphirius, vir strenuus quantum ad temporalem seculi dignitatem, consilio prudens, fide promptus, amici sceretum intra claustra silentii constantissime servans. Hunc ad se ecovans imperatrix Augusta aperit voluntatem suam<sup>a</sup>) simulque postulat nt, amotis aut placatis custodibus carceris, visu et colloquio virginis

Et tot ce estoit [comandemenz]1) del roi,2) Einsint com la roine oi les cruicuz comandemenz le roi. encore fust ele en l'erreur de paicnime, angoisseuse fu et talent ot de veoir la face de la virge et de parler a li, mes forment se doute ge ses sires ne s'en apercoive. Einsint come 3) elle pensoit ce si aloit elle seule par le pales et avint ge uns hauz princes, sires de mout de chevaliers, qi avoit non Porfire, hom de grant vertu, provez en loiaute et qi mout bien celoit secre 4) conseil de son ami vint encontre la roine, et gant ele le vit mout li plot. Cestui apele li empereriz a li et li descuevre sa volente et aveue ce li prie qe il ostie 5) les

esto pensando andava sola por el palacio. Aveno que un alto principe, sennor de muchos cavalleros, todos devisados, que avia nonbre Porfiro, omne de grant poder, provado en lealtad e que bien encobria poridat de su amigo, veno contra ella, e a ella plogo mucho con el, e llamolo a parte e descubriole toda su voluntad e rrogole que tolliese las guardas de la carcel o que les diese tanto porque se callasen, despues veniria a la virgen e fablaria con ella, e dixo: "Porfiro, en ty me descobry, porque fuy

- 1) 411; coumandemenz 412.
- 2) ert commans le roi 185; ert des commanz le roi 183.
- 3) entrementiers que 183; entretant qu' 185.
  - 4) prive 183.
  - 5) oste 411, 183, 185.

ein. Text, s. S. 276, 3. 6, ben Namen Angusta. Petrus de Natalibus (VI. CLIIa u. CLIIIc) und Villegas, VI. 279a, nennen sie Faustina. Während das römische Breviarium vom Jahre 1553 mur von einer regina (25. Nov., Leetio IV, V, VIII) spricht, geben ihr die Ausgaben von 1570 (S. 872a, Leet. VI) und 1598 (S. 848a, Leet. VI) den Namen Faustina, die späteren aber von 1603 und 1843 ändern in Maximini uxor.

a) In Metaphraftes zeigt sich ber Einsluß griechischer Unzuwerlässigkeit, benn τουτον (ben Borphyrius) τοίνυν ή βασιλίς ποτε μόνον εύφουσα καὶ ὡς ἀπόψφητόν τινα πράξιν ἐκφέφειν αὐτῷ μέλλουσα ὅρκοις τὸν Πορφυρίωνα πρότερον ἀσφαλίζεται καὶ τὰ πιστὰ παρ' ἐκείνου λαμβάνει ώστε μηδένα παρ' αὐτοῦ μαθεῖν τὸ μυστήριον, καρ. XVI (Migne, a. a. D., ⑤p. 293 B).

potiretur. "Nam ut tibi", inquit, "Porphiri, que me sollicitant aperiam multa hae in nocte per visum passa sum quorum ambigua revetatio me adeo suspensam reddit ut, quocunque se horum exitus sivo in adversum sive in prosperum vertat, corum sane eventum mature superventurum certissime cognoscam. Videbam<sup>a</sup>) sane hane de qua loquimur puellam intra septa domicilii sedentem, inestimabili claritate circumfultam<sup>1</sup>), et viros dealbatos circumsedentes quorum vultus inspieere pre claritate haud

1) eirenmfusam Lambel.

gardes de la chartre ou tant leur doinst qu'il se teisent einsi q'ele puisse veoir la virge et parler a li. "Porfire", fet elle, "ie me descoverrai envers toi de chose qi m'a traveillie [e] ') ear i'ai mout soffert d'anuiz par avision. Je veoie eeste pucele dont nos parlons seant devant la chartre, resplendissanz de si grant clarte qe l'en ne porroit aesmer et blans homes seanz entor li cinsint qe ie ne pooie lor viaires esgarder. Et

1) 411, 183.

esta noche muy trabajada de una vision que vy. E veya esta donsella ende fablamos ser ante la eareel, e rresplandecia maravillosa mente asy que omne non la podia bien ver. E aderredor della seyan muchos omnes blancos a que yo non podia ver el rrostro. E tanto commo yo la vy dixome que me llegase mas a ella. E

a) Lambel's Gebicht, V. 1994—2020, das angelfächsische (Morton, V. 1572—1586, Hardw., S. 32, Z. 36 fgg.) und das Bislov, VI. 19a, beschreiben den Traum ähnlich wie hier. Nach Metaphrasies, Kap. XVI (Migne, a. a. D., Sp. 293 A, Villegas, VI. 279a, Ribadeneira, S. 308a), der montecassin. Handscheir., S. 186b, Nr. 3809 A, VI. 210c, Nr. 5373, VI. 117d, besucht die Kaiserin Katharine, weil sie von ihr gehört hat, nach Jakob von Baraggio, S. 792 fg., und Petrus de Natalibus, VI. CLIIIc, weil nimio virginis amore succensa. Capgrave, VI. 101a, malt die Unruhe der Kaiserin folgendermaßen:

I am glad, Porphiry, she seyde, þat ze been here be ben a man that may meehe avayle. To zou I will telle now my prevy counsayle.

I am so troubled newly with the cristen lawe
I can not slepe, I may not ete ne drynke,
Every day er it begynneth to dawe
And eke al night on þis mater I thynke.
I trowe I am ful ny my lyve's brynke,
But I have comfort right thus tho, she sayde,
Goode Porphirye, I muste nede see zone mayde.

Das Cambridger Gebicht, B. 194—203 (Horstmann, S. 262) giebt der Sache eine andere Wendung. Als die Heilige im Kerker schmachtete,

poteram. Illa autem me intuens jubet propius accedere et, de manu unius horum qui assistebant coronam auream accipiens, capiti meo imponebat, dicens mihi hec verba: Ecce tibi, o imperatrix, corona e celo mittitur a domino meo Jhesu Christo. Qua ex visione suspensa nec hore unius mo-[BI. 182b] mento quiescere possum, ita cor tremulum me ad videndam virginem exagitat. Per te ergo mihi viam ad puellam eundi et videndi facultatem dari precor, o Porphiri." Cui Porphirius respondit: "Tuum est, domina Augusta, imperare quod vis, mihi perficere que jubeas animo constat. Unde et me ad hoc ipsum promptum invenies famulum licet imperatoris iram sciam pro certo me non posse vitare si rescierit. Nam de puella de qua loqueris crudeliter ab imperatore actum constat quia et ego interfuia) quando ab extremis finibus sapientes convocatos disceptare adversus puellam constituit et promissis muneribus, si victam redderent, vehementer incitavit. Illi autem adversus eam stare nec hora una prevaluerunt, sed illico conversi Deum hunc quem puella predicabat publice fatebantur. Unde et indignatus imperatur omnes ignibus tradi imperavit. In quibus illud mirabile contigisse vidi et ego quod in his omnibus nec in capillis aut in vestimentis ulla ignis lesiob) comparuit.

einsi com ele me vit si me [co-manda] 1) a venir plus pres de li et uns de ceus qi estoit devant li prist en sa mein une corone d'or et la mist sor mon chief et si me dist ces paroles: O empereriz, mes sires Jesu Crist t'envoie del ciel ceste corone. De ceste avision avoie este puis [BI. 178b] effree ne

ella tomo en su mano una corona de oro e pusola en mi cabesça e dixome estas palabras [fol. 19°]: ¡Ay enperadris! Mi sennor Jhesu Christo te enbia del cielo esta corona. Desta vision fuy yo mucho espantada e non pude despues dormir nin folgar sol' una ora.

uno de aquellos que estava(n) ante

1) 411, 183, 185; commanda 412.

Jhesu Cryste hur noght for-zate Hys aungels he sente a-downe And soche joye made in presone Bothe be day and be nyghte Of the lyght and of the melody Full sone harde Parforye That he had harde in presone To the quene he went sone And tolde hur ther-of anone.

a) Rur in Capgrave, Bl. 101a, erwähnt Porphhrius bei dieser Gelegenheit der Redner: Ful ofte tyme she made me on hir thynk Sith that I herde hir the noble argument clynk

With the clerke, when she convycte hem alle.

b) S. S. 269, Ann. b.

Qua re¹) fateor, o regina, ex illo die sic verba illius quibus ipsa deos nostros exprobavit, sic, inquam, cor meo titillando solticitant ut, quicquid diis exhibemus, totum frivolum reputem et inane. Unde nisi lex nostra christianorum sectam penitus abhorruisset facile quis poterat me ad cultum Christi impellere. Sed tu quoniam oportune, ut puto, consilium meum preveniendo commones, quid restat, nisi ut eustodes eareeris mercede ad consilium nostrum inflectamus ut et ipsi celare hoc ipsum studeant." Nee mora. Porphirius ad consensum custodes emollivit. Igitur de prima vigilia noctis regina et Porphirius procedunt ad eareerem et introcuntes viderunt carcerem inestimabili elaritate undique choruscare cujus ex fulgore perterriti corruerunt in terram. [Bl. 183a] Mox inestimabilis odor suavitatis b) naribus 2) infusus ad spem meliorem [cos] 3) confortavit. "Surgite", inquit virgo egregia, "et ne paveatis

1) qua ex re Drucke, N. 2) naribus eorum 5, Lambel.

3) Drucke, N.

puis ne poi dormir ne reposer par le moment d'une heure, si durement me chace a veoir cele virge novele doceurs d'amors qe ie ai vers li." Done li repondi Porphires: "Dame, a vos gist li comanders ce que vos plest, m'est en corage a fere vostre comant. Ne ci n'a autre chose fors de nos les gardes de la chartre tornons a nostre conseil par loiers et qu'il pensent cel meismes bien a celer." Lors vint Porphires as gardes et sanz demorance les amena et atorna a consentir le plesir a la roine. Devant le premier some de cele nuit la roine et Porphires vindrent a la chartre et sicom il resgarderent dedenz si veoient la virge resplendir de si grant elarte ge nus ne la porroit aesmer et Tal sabor metio en mi pensar e tal euydado de la ver que nuevo sabor de amor he en aquella virgen." — "Sennora", dixo el, "en vos es, e commo mandardes fare yo. Aqui non ha otro fueras yo e vos. Vamos a las guardas e metamoslas en nuestro consejo, e que nos encubran."

Entonce fue Porfiro a las guardas e fisoles que consentiesen a plaser de la rreyna. E a la noche ante el primer suenno la rreyna e Porfiro venieron a la carcel e cataron dentro e vieron a la virgen rresplandecer de tan grant elaridat que ninguno non lo podria asmar e fueron tan espantados de la

a) Noch auf ben Knieen liegend, rebet in Metaphrastes, Kap. XVI (Migne, a. a. O., Sp. 293 C), Nr. 5373, Bl. 117d, und bem Βιβλίον, Bl. 19d, die Kaiserin Katharine au.

b) Was die ägyptische Marie in Nr. 2381 des Fonds latin der französ. Nationals bibliothek, Bl. 104<sup>d</sup>, fagt, erläntert diesen Say. Nachdem sie erwähnt hat, daß sie im Tempel zu Jerusalem das Kreuz angebetet, fährt sie fort: Ubi tante snavitatis atque vivisiei odoris in naribus meis divinitus estervuerunt, anima mea delectabiliter insecta

quia et vos vocat Christus ad palmam. Surgentes autem contemplati sunt puellam sedentem et angelos Dei plagas et carnis scissuras aromatico unguine circumfoventes (quo) 1) caro et cutis superficies in admirabilem decorem vertebantur. [Viderunt] 2) etiam et seniores a) circumsedentes quorum vultus inedicibili lucis candore emicabant. Horum ab uno qui astabat Christi virgo coronam accepit b), velut aureo colore

- 1) quibus C, Drucke, N, 5, Lambel.
- 2) Lambel, N, 5; vident C u. Drucke.

furent si esmaiez de la grant elarte qe il cheirent a terre. Meintenant vint une odors si soes qe nus ne la esmeroit et lors entre et espant par lor narines et les conforte a meilleur esperance.

"Levez sus", fet la noble virge a eus "et si n'aiez poor, car Jesu Crist vos apela a corone." Cil se leverent et esgarderent mout espressement la pucele seant entre les angeles¹) Deu qi les plaies et les quaisseures de la char li oignoient tot entor d'oignement fet d'espices aromatiques, tres soef flairant dont la chars et li cuirs

1) les autres angeles 412, les autres angres 411.

grant lunbre que vieron que se dexaron caer en tierra. E luego veno un olor tan sabroso que ninguno non lo poderia cuydar, e confortolos de maravillosa esperanca. "Levantadvos", dixo la virgen e la noble Catalina. "Non agades pavor, ca Jhesu Christo vos llama a su corona." Ellos se levantaron e cataron muy afineada mente la donsella que seya entre los angeles de Dios que las llagas e las feridas de la carne [fol. 19d] le untava(n) con unguentos d'especies que davan maravilloso olor, onde la carne e el cuero se canbiava en beldat e en claridat ma-

in castissimum amorem domini mei Jesu Christi ab illa die usque in presens tempus suaviter ardere non cessavit. Hoc michi remedium graviter egrotanti providit misericorditer piissimus medicus animarum nostrarum, Jesus Christus, dominus noster, ut intrusus anime mee visceribus hujus beate suavitatis odor letalem et fedum viciorum fecorem qui omnia interiora mea corruperat potenter extingueret. Bgl. Maury, Lé gendes pieuses. ©. 92.

a) In Metaphrastes, Kap. XVI (Migne, Sp. 293), und dem Biβλίον, Bl. 196, treten weder Engel noch seniores auf, und der hier von den Gesichtern der Letteren ausstrablende Glanz entströmt nach ihnen dem Antlit der Heiligen selbst.

b) Das Passional, B. 80—84, und Capgrave, Bl. 102a, obwohl sie des Traumes der Kaiserin nicht gedenken, stimmen doch darin mit unserem Texte überein, daß sie Katharina der Königin eine Krone aussehen lassen. In Lambel's Gedichte, B. 2080 fg., dagegen thut dies einer der "Altherren" (B. 2076). Nach der Legenda aurea, S. 792 fg., und Betrus de Natalibus, Bl. CLIIIc, sagt die Heilige der Kaiserin nur vorher, sie werde eine Krone tragen. Dies erinnert einigermaßen an Metaphrastes, welcher die Heilige sagen läßt: Θεωρώ στέφανον έν άγγέλων χεροί τῆς σῆς κεφαλῆς ὑπεραιωρούμενον, Kap. XVII (Migne, a. a. D., Sp. 293 D). Auch das Βιβλίον, Bl. 19b, drückt sich ähnlich aus.

rutilantem, et regine capiti imposuit dixitque circumsedentibus senioribus: "Hee est illa domini mei, de qua postulaveram, regina quam milicie et corone nostre a Deo consortem mihi depoposceram. Sed et hune qui assistit militem in nostre sortis numerum ascribi volumus." Ad hee illi inquiunt: "O pretiosa virgo, Christi margarita, super his preces tuas ille suscepit pro cujus amore flagella et careeris horrorem non timuisti, sed et eterno federe¹) ab ipso collatum tibi esse constat ut, pro quibuscunque ipsius majestatem interpellaveris, inpetratum reportabis.²) Hos interim qui visitationis gratia tibi assistunt seito inter primicias laborum tuorum jam asscriptos quos triumphali passione ante

1) munere N. 2) reportes am Ranbe.

de li se changoit 1) en beaute et en clarte merveilleuse, et virent les viellarz entor li seant et lor visage resplendissoient d'une clarte de lumiere de nus ne porroit dire. D'un de ceus qi devant li estoient prist la virge Jesu Crist une corone gi resplendissoit par eolor d'or et la mist sor le chief la roine et dist as viellarz di seoient entor li: "Ceste est roine monsignor por qui i'avoie priie2) et por qui i'avoie priie 3) a Deu qu'ele fust compaigne de nostre chevalerie et de nostre corone, et volons aussi de cis chevaliers qui aveuc li est soit escriz el nombre et en la partie de nostre chevalerie." A ce respondi cil: "O Katherine, precieuse virge Jesu Crist! Cil a receu tes proieres 4) de ces choses por cui amor tu n'as doutes les bateures ne l'oriblete de [Bl. 178c] la chartre. Et avant t'est done par covent parmenable fermement que por cui tu proieras la maieste de Deu, qe q'il soit ce qe

1) changoient 411, 183, 185.

ravillosa. E vieron los angeles enderredor siendo e davan tan grant claridat que ninguno non lo podria desir. De uno de aquellos que ant'ella estavan, priso la virgen gloriosa una corona de oro e pusola en la cabeca de la rrevna e dixo a los angeles: "Esta es la rrevna de mio sennor, por que vo avia rrogado que ella fuese conpannera de nuestra cavalleria e de nuestra corona. E queremos asy que aquel cavallero que con ella es, que sea escripto en el nonbre e en la parte de nuestra cavalleria."

A esto rrespondio aquel a que la corona tomara: "¡Ay Catalina, preciosa virgen de Jhesu Christo! Aquel rrescibio el tu rruego por cuyo amor tu non dubdaste los açotes e los espantos de la carcel, e mas te ha dado Dios para sienpre que aquel por que tu rrogaras, qual quier que sea o que le pidieres, aver lo as. E sabe

<sup>2)</sup> prie 411, 183, proie 185.

<sup>3)</sup> reqis 411, 183.

<sup>4)</sup> prieres 411, 183.

te celica regna excipient¹) coronatos. Mox milicie agone peracto te ille immortalis sponsus intra vite eterne januam suscipiet, ubi tibi modulis dulcesonoris celica organa resonabunt, ubi clarissima virginum turba inter lilia, roseis floribus vernantia, sequuntur agnum²) quocunque ierit." His dietis beata virgo reginam consolari b) cepit dicens: "Jam regina forti animo esto quia post hoc triduum itura es ad Deum. Ne ergo momentanea penarum genera formides, quia non sunt condigne passiones hujus temporis ad intermi-[Bl. 183b] nabilem gloriam que talibus pro Christo penis emercatur. Ne erge verearis regis temporalis aut mortalis sponsi qui hodie in sua superbit potentia et cras putredo et vermis c) futurus est, ne verearis, inquam, ejus consortium aspernari pro rege eterno et inmortali sponso domino Jhesu Christo qui pro caducis honoribus donat eterna premia, pro transituris largitur sine fine mansura." Ad hee verba

1) regina suscipiet 5.

tu proieras tu auras, et saches ge eil qi ei sont venus por toi visiter, q'il sont receus el eiel avec les autres merites ge Dex done par ton labor, et eeus recevront le regne des eieus, corone par victoire de lor martyrie."1) A ces paroles comença la beneuree virge a conforter la roine et si li dist: "Roine, des ore mes soies forte de eorage, ear apres trois iorz iras tu a Deu, et por ee t'enorte ie ge tu ne eriemes nient les poines 2) d'un moment, ear li travaus et les passions de ces tens ne sont mie dignes a avoir por eles la gloire qi nos est a avenir et nonporgant l'achate l'en a Jesu Crist por ces paines 2) temporaus." A ees paroles qe la

1) martire 411, 183, 185.

bien que aquellos que aqui te venieron ver, que son rrecebidos en el cielo con aquellos mereseimientos que Dios da por tu trabajo. E aquellos rreseibiran el rregno de los cielos, coronados por vitoria de sus martirios."

A estas palabras començo la bendita virgen de confortar a la rreyna e dixole: "Des oy mas [fol. 20<sup>a</sup>], rreyna, sed fuerte de tu coraçon, ea de aqui a tercer dia yras a Dios. E por esto te castigo yo que non temas cosa de los martirios de una ora, ea los trabajos e las coytas deste tienpo non puede por ellos omne aver la gloria que ha de venir, pero por estos trabajos tenporales ha omne galardon de Jhesu Christo."

<sup>2)</sup> peines 411; painnes 183, 185.

a) Evang. Joann. I, 29: Ecce Agnus Dei.

b) Den Grund bafür begreift man in Metaphrafieß, a. a. D., und im Βιβλίον, a. a. D., infofern besser, als die Raiserin erklärt, sie fürchte die βασάνους, μάλιστα δε καί τον βασιλέα ότι άπηνής έστι και θηριώδης.

c) Job XXV, 6: quanto magis homo putredo et filius hominis vermis.

beate virginis Porphirius, quia prime cohortis prefecturam agebut et magnis rerum possessonibus pollebat, cepit rogando insistere quenam illa essent premia que suis Christus militibus pro dampnis temporalibus recompensabit. Cui virgo, "Audi", inquit "Porphiri, et animadverte quia hominem mortalem, quamlibet sit potens, quamlibet dives, quamlibet incolumis, nulla unquam tanta vigilantia, tanta circumspectio eum prevenire valet ut, quacunque sit conditione, a statu suo haudquaquam immutetur. Intuere diligentius quam brevis est vita hominis. Ipse rerum divicie, quamlibet longo tempore et magno labore quesite, quam celeri lapsu affluent. Quid enim forenses querimonie aliud clamant, nisi rerum patrimonia sublata? Animadverte an ipse urbes ejusdem dignitatis statum adhuc retinent quo primo tempore fundate constiterant.") Quod si ita est, immo quia ita est nunc in adversum mentis defige intuitum. Et quia interrogando sciscitaris que sunt et quanta illa premia que suis Christus pro transitoriis rependit sic accipe. Porro si hec que sub celo sunt tam fluxa atque fugitiva aliquo modo forent expetenda, cur non multo magis

beneuree virge disoit comença Porphires a demander que il estoit eil loiers que Jesu Crist rendoit a ses chevaliers por lor domages temporeus. Done li respondi la beneuree virge. "Porphire", fet ele, "oi et si entent. Cis mondes est aussint come une chartre tenebreuse. En cest monde ne n'est nus qi ne muire, mes eil sovereins pais por eui on despist le monde est ausint come une eite qi toz iorz a soleil, nule

A estas palabras que la virgen bendita dixo Porfiro pregunto: "¿Qual es el galardon que Jhesu Christo da a sus cavalleros por los trabajos tenporales?" E la bendita virgen dixo: "Porfiro, entiendeme. Este mundo es asy commo una carcel muy escura, et eu este mundo non ha ninguno que non muera, mas en eelestial tierra por que omne desprecia el mundo es una cibdat en que sienpre ha sol,

Las dadivas desmedidas Los edificios reales Llenos de oro . . . . Donde iremos a buscallos?

Bibliot. de Autor. españ., Madrid, Bb. 35 (1855), Romancero y Cancion. sagrados, S. 258. Fr. Rüdert, die Beisheit des Brahmanen, 4. Aufl., Leipzig 1857, S. 393, Nr. 14:

Die hier am lautesten erschollen und erklungen, Wo sind die Namen bin? Berschollen und verklungen.

a) In dem Briefe, mit welchem der sterbende Alexander die Olympias über seinen Tod zu trösten sucht, schreibt er: Intuere eeiam quot gentes sunt perdite preteriti temporis, inspice eeiam quot pulere habitaciones dirute jacent; s. meine Mittheil. aus dem Eskurial, Stuttg. Litter. Ber., Bd. 141 (1879), S. 466. Aehulich sagt Jorge Manzique in seinem berühmten Coplas:

que super celos sunt firma et stabilia mentes humanas [oblectarent] 1) prescrtim cum illa nec ad votum possunl retineri, ista semel accepta [Bl. 184a] ultra non possunt amitti? Mundus iste velut earcer est tenebrosus in quo nullus ita naseitur ut non moriatur.a) Illa superna patria pro qua fit mundi contemptus velut civitas est, sole numquam indigens, ubi nulla turbat adversitas, nulla necessitas angustiat, nulla molestia inquietat, sed perennis letitia, jocunditas eterna, felicitas regnat sempiterna.b) Si queris quid ibi sit ubi tanta et talis beatitudo consistit, aliter dici non potest nisi quicquid boni est ibi est, et quicquid mali est nusquam est. Quod, inquis, bonum est. Illud est, dico, quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, que preparuit Deus diligentibus se.°) Ad hanc felicitatem divitiis constipatus anhelabat dicens: Usque quo me Deus in hoc mundo squalentis pulvere retines? Usque quo adeo sitientema) ad te spiritum intra carnis ergastulum reprimis? Usque quo prolongatur incolatus meus? Hec est illa desiderabilis patria ubi non est luctus neque clamor neque dolor, sed absterget Deus omnem lacrimam ab oculis sanctorum, de qua dicit unus ex suis: satiabor dum manifestabitur gloria tua, e) Parva quidem sunt que dico ad ea que visu et rerum veritate experieris si fidelis usque in finem perseveraveris. ()" Iam leti de civium supernorum presenti visione et beate virginis consolatione regina simul et Porphirius procedunt de careere, parati ad omnia que

1) non oblectarent N; non oblectent C; non oblectant Drucke.

moleste ne la travaille, mes parmenable beneurtez de perpetuel ioie i regne. Petite chose est mout ce que ie te di envers ce qe tu esproveras qant tu tel ioie sentiras et esproveras, mes qe tu parmeignes fecus iusqu'en la fin." La roine et Porphyres se partirent de la chartre ensemble, liez de ee qu'il

en que ningunt pesar non ha omne nin ningunt trabajo, mas perdurable bona andança e alegria sin fyn. Mucho es esto poco que yo digo contra aquello que tu provaras quando aquella alegria senticres tanto que perseveres fasta en la cima."

La rreyna e Porfiro se partieron

a) Tertull., De carne Christi, VI (Migue, a. a. D., Bb. II [1884], Sp. 764 A): Non enim mori solet nisi quod nascitur.

b) Bgl. die dem Augustin untergeschobenen Sermones ad fratres in eremo commemorantes, Sermo LXV, Nigue, a. a. D., Bd. 40 (1841), Sp. 1350 fg.

c) 1. Cor., II, 9.

d) Psalm, LXIII (Vulg. LXII), 2: Sitivit in te anima mea.

e) Psalm, XVII (Vulg. XVI), 15, aber apparuerit ftatt manifestabitur.

f) Matth., X, 22: qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.

tortor insanus poterit inferre pro Christi nomine sustinenda. Fit questio a militibus a) quo in loco Porphirius cum regina pernoctasset. Quibus ipse ait: "Quo ego pernoctassem vos ne quesieritis. Etenim summum vobis et utile bonum erit si in consiliis meis adquiescitis, quod contigit michi non terrenis, sed divinis excubiis invigilasse quibus michi via vite revelata est et vere deitatis cognitio reservata. Quocirca si mei estis et [BI. 184b] gandere mecum optatis idola vana que hue usque coluimus relinquite et [verum] de Deum qui omnia et nos inter omnia ereavit,

1) 5; unum C, Drucke, N.

ont ven les citoiens celestieus et del confort de la beneuree virge. Li chevalier demandent entr'eus ou Porphyres avoit este avene la roine ceste 1) nuit. Et il lor dist: "Ne demandez onqes ou ie ai este ceste nuit, mes sachiez qe a soverain bien et a soveraine utilite vos [tournera] 2) se vos creez mon conseil et se vos desirrez ioie a avoir avene moi et se vos volez relenqir les ydres veines qe nos 3) iusqes ci avons aorees et se vos volez le verai Deu qi cria totes choses ao-

1) cele 411, 183, 185.

de la eareel muy ledos e de que vieran los celestiales eibdadanos e del conforto de la bendita virgen. E los eavalleros preguntaron entre sy Porfiro do estodiera toda aquella noche con la rreyna. E el les dixo: "Non preguntedes do toda esta noehe estove, mas sabed que a muy grant bien e a muy grant pro se vos tornara si quesieredes erer mi consejo [fol. 20b] e sy deseades aver conmigo sienpre alegria, e sy quesieredes dexar los ydolos que son vanos que fasta aqui oramos, e quesierdes el verdadero Dios que todas las cosas fiso orar en ver-

Shul turne and ful soone wayle

Her false fayth, whiche thei cannot preve, 31. 102a.

<sup>2) 183, 185;</sup> tornerai 412, 411.

<sup>3)</sup> vous . . . avez 183.

a) Allein in Lambel's Gebichte, B. 2185, und im angelsächsischen (Morton, B. 1754, Hardw., S. 34, B. 10) richten die Zweihundert die gleiche Frage an Porphyrius. Nach dem Passional ist es vielmehr dieser, welcher jene anredet, S. 682, B. 5. Metaphrastes, Kap. XVII (Migne, a. a. D., Sp. 296 B, Billegas, Bl. 279a, Ribadeneira, S. 308a), der Montecassino-Text, S. 183a, Jakob von Baraggio, S. 793, Rr. 3809 A, Bl. 210d, Rr. 5373, Bl. 118d, Petrus de Natalibus, Bl. CLIIIa, Antoninus, S. 553b, die Harlehhandschrist Rr. 2277, B. 191, die Auchinled-Handschrift, B. 363 (Horstmann, S. 250), der Titustert, Bl. 199a, Bokenam, S. 202, die Legenda, Bl. 51a, und das Bistov, Bl. 20a, begnügen sich zu erwähnen, daß zweihundert Nitter mit Porphhrius den christlichen Glauben ans genommen hätten, nach der Auchinled-Handschrift auf Zureden Katharinens. Hermann von Frihlar, S. 255, B. 27 fg., die Cambridger Handschr., B. 224 (Horstmann, S. 262), und Capgrave, Bl. 102, sagen, die Kaiserin und Porphhrius hätten über die Sache geschwiegen, doch ist in Bezug auf den Letteren zu bemerken, daß er die Heilige vorhers agen läßt:

Too hundred and mo her kalse beleve

filiumque ejus Jhesum Christum credendo adorate quia ipse est Deus et dominator omnium seculorum, in cujus potestate constat universalis machina mundi, qui credentes eterna beatitudine remunerat, incredulos autem supplicio dampnat eterno. Hic errores nostros diu ferens per beatam Katerinam nobis nunc primum innotuit quam Maxentius, imperator, in carcere clausam vesano tenet judicio." Erant ducenti et eo amplius milites quibus a Porphirio talia [referebantur] 1), qui mox idola vana respuentes ad Christum conversi sunt.

Servabatur interea virgo Christi in carcere juxta edictum imperatoris, et quia bissenis diebus sine alimento eam esse tirannus jusserat, qui Danielem prophetam in lacu leonum pavit<sup>a</sup>) ipse innocentem puellam per hos dies missa de celo candida columba<sup>b</sup>) fovere non destitit. Ex-

1) Drucke N, 5; referentur C.

rer en creance." Cil chevaliers a eui Porphyres disoit ces paroles [Bl. 178d] estoient bien deus cens et plus qui meintenant guerpirent les vdres et se convertirent a Jesu Crist. Et entre tant estoit 1) la virge Jesu Crist gardee en la chartre par le comandement l'empereor et por ce qe li tyranz avoit [comande] 2) q'ele par .XII. iorz ne fust sostenue de nul norrissement de viande, por ce la conforta li confortierres del ciel, ne ne li failli mie, einz vout la pucele innocent norrir et conforter par un blane coulon ge il li envoia del ciel, cil sires qi Daniel peut3) le prophete en la fosse des lions. Et gant li .XII. iorz furent acompliz si aparut

- 1) est 185; entrementre est 183.
- 2) 411, 183, 185; commande 412.
- 3) pout 411; put 183.

dadera erencia." E los eavalleros a que Porfiro esto desia eran bien dosientos e mas, e luego dexaron los vdulos e tornaronse a Jhesu Christo. En quanto Catalina virgen era en la carcel bien guardada por mandado del enperador que mandara que no comiese por dose dias, mas el confortador del cielo la conforto, e non le fallescio que comiese, ante quiso confortar e eriar la donsella por un blanco palomo quel'enbiara del cielo aquel Dios que dio a comer a Daniel, el profeta, en la eueva de los leones. E quando los dose dias fueron conplidos aparecio Jhesu Christo a la santa virgen con grant conpanna de angeles e de virgines

a) Daniel sagt nicht, daß ein Engel ihn ernährt habe, sondern Deus misit angelum suum et conclusit ora leonum et non nocuerunt milii, Dan., VI, 22.

b) Mit Ausnahme bes Cambridger Gebichtes, 193 fag. (Horstmann, S. 262), und bes Titustertes, A. XXVII, Bl. 199a, gebenken alle ausführlicheren Bearbeitungen ber weißen Tanbe.

pletis vero diebus apparuit<sup>a</sup>) ei dominus eum multitudine angelorum quem sequebatur innumera turba virginum. Cui dominus, "Agnosce", inquit, "filia, agnosce auetorem tuum pro eujus nomine laboriosi eertaminis eursum eepisti. Constans esto, et ne paveas quia ego teeum sum nee te desero. Est etenim non parva turba hominum per te nomini meo creditura." Hee dieens in eelum sese recepit quem virgo longo euntem intuitu sequebatur. At vero imperator, expletis eausis pro quibus ierat, Alexandrinorum redit ad urbem.<sup>b</sup>) Postera die, sedente eo in solio suo, fit conventus magistratuum et tribunicie dignitatis. Tunc rex circumstan-[Bl. 185<sup>a</sup>] tibus, "Presentetur nobis", inquit, "temeraria illa puella¹) ut sciamus si vel fame urgente ad culturam deoram poterit incurvari." Educitur itaque de earcere virgo speciosa tribunali regio presentanda, que eum in ejus staret presentia vultumque ejus quem tanto dierum spatio attenuatum jejunio estimarat, multo formosiorem et

1) et beatam virginem sibi presentari jubet 5, Lambel.

a la virge li sires Jesu Crist a grant plente d'angeles et a torbes de virges qe nus ne nombrast qi le suivoient. Done li dist nostre sires: "Conois", fet il, "fille, conois ton ereateur por cui non tu as empris cest cort travail, soies ferme et n'aies poor, car ie sui avenc toi, ne ne te lesserai." Qant ee ot dit si s'en ala el ciel. Qant li empereres ot fetes les besoignes porgoi il alez s'en estoit si s'en revint en Alixandre et comanda q'on li amenast la beneuree virge. Dont fu amenee la tres bele virge fors de la chartre e presentee devant le siege le roi, la 1) ou ele estoit devant lui. Et il esgardoit son viaire plus bel et plus cler q'il ne soloit, et si cuidoit il q'ele

1) la pucelle estoit 183.

que ninguno non podria contar quantos le aguardavan. Estonee le dixo nuestro sennor: "Fija, conosces tu tu criador por cuyo nonbre tomaste este pequenno trabajo. Se firme e non ayas pavor, ca yo so contigo e non te dexare en ninguna ora." Quando el esto ovo dicho fuese para el cielo.

Desque el enperador ovo fechas sus fasiendas alla o fue fuera de la tierra tornose (a) Alexandria e mando que le levasen delante la bendita virgen. Entonce sacaron a santa Catalina de la carcel e levaronla ant'el. E el catole el rrostro e viogelo mas fresco e

a) Quaedam enim privilegia specialia fueruut in aliquibus sanctis dum decederunt ut Christi visitatio quae fuit in Johanne evangelista, Jafob von Baraggio, S. 797; vgl. Betrus de Ratalibus, Bl. XI<sup>a</sup>.

b) S. S. 275, 3. 4 fg.

splendidiorem esse videret arbitrabatur elandestino officio ei subministrata alimenta, unde furore commotus carcerarios jubet exeruciari, nisi fateantur a quo et per quem virgo cibis in earcere fuisset sustentata. At Christi virgo ne custodes sui causa innocenter eruciarentur cogitur aperire quod clam esse hominibus malebat. Ait itaque tiramo: "Tu, imperator, hunc locum inter homines tenere debueras ut noxios corrigeres, non ut cruciares innocentes. Verumtamen te locum judicis indigne tenere ex hoc manifestum est quod homines ab hac si qua est culpa innoxios perire nefando jubes judicio. Ego plane cibum ab homine corporalem nullum accepi, sed qui suos milites in fame et tribulatione deserere nescit, ipse me, ancillam suam per angelum suum celestis cibi

fust amegrie et atenuie par la 1) ieune de tant de iorz. Lors se pensa q'on li avoit aporte et done a mengier a recelee seur son deffens. Done fu il toz dervez et enragiez et comanda e'on tormentast 2) les eharteriers se il ne regehissent qi a sostenu par viande la virge et done a mengier en la chartre. La virge Jesu Crist dist au tyrant por ee q'ele ne voloit estre ochoisons del tormenter des gardes, et si est destreinte de teil chose dire g'ele vousist miels q'on ne seust mie qe ee q'on le seust, et dist einsi: "Empereres, pleinement saces qe ie n'ai pris nul mengier d'ome, ne nus ne m'a done a mengier se cil non qi ses chevaliers ne set lessier en feim ne en tribulacion, eil deigna

1) le 185.

[fol. 20°] mas fermoso que solia, pero euvdava el que la fallaria magra e fea por los ayunos de tantos dias. E entonce cuydo que le diera alguno a comer ascondida mente sobre su defendimiento e mando que martiriasen los careeleros fasta que manefestasen quien le diera a comer, La virgen de Jhesu Christo rrespondio al enperador porque no queria que las guardas fuesen martiriadas por rrason della, pero que le era grave de desir ea non queria que lo sopiese ninguno, e dixo asy: "Enperador, sabed llana mente que yo non prise de ninguno comer. nin alguno non melo dio sy aquel non que sus eavalleros non sabe dexar en fanbre nin en coyta, aquel prego de dar a mi, su

<sup>2)</sup> commande que l'en tormente 183, 185.

a) Kein Verbacht gegen die Wächter ausgesprochen in Metaphrastes, Kap. XVIII (Migne, a. a. D., Sp. 296 C, Villegas, Vl. 2796, Ribad., S. 3086), ebenso wenig, weil die solgenden Verichte zu kurz sind, im Montecassino-Texte, S. 186, bei Hermann von Fristar, S. 255, in Schade's Gedicht, S. 145, in der Auchinleck-Handschr., B. 410—420 (Horstemann, S. 252), und dem Cambridger Gedicht, B. 225—230 (Horstmann, S. 262), endlich auch nicht, und das fällt aus, in der angelsächsischen Legende (Morton, B. 1880 sg., Hardwick, S. 35, B. 8 sgg.).

alimento nutrire dignatus esta), ipse Deus meus, amator meus, ipse pastor et sponsus unicus meus."

Ad hee tirannus, dolos in pectore versans, ne a circumstantibus tamquam iniquus et inplacabilis accusaretur, ait puelle: "Tedet me puellam, regio sanguine ortam, magicis depravatam consiliis, ab ingenuis progenitoribus adeo degenerari ut immortalium deorum nostrorum culturam non solum abhorreat, sed etiam injuriosis verbis derogando [Bl. 185ª] inmundorum spirituum fantasia ad illusionem hominum denotet. Unde licet te servare quam perdere maluissem aperi nobis quid tibi infra datas

moi, s'ancele, par son angele norrir de celestiel viande." A ces paroles li dist li tyranz qi les desloiautez avoit el cuer por ce qe cil qi entor lui [36.179a] estoient ne le tenissent a cruel ne a felon: "Pucele, iasoit ce qe ie t'amasse miuz a garder et a sauver q'a ocirre di nos quel

sierva, a comer por su angel de la vianda celestial." A estas palabras dixo el enperador que la deslealtad tenia en el coraçon por non tener los que estavan enderredor del, que era bravo: "Donsella, pues asy fue que yo quis' mas guardarte e salvarte que matarte,

a) Metaphrastes, Kap. XVII (Migne, a. a. D., Sp. 296 B), Vincenz von Beauvais, Spee. hist., XIV, VII, Jakob von Baraggio, S. 793, Petrus de Natal., VI. CLIII., die angelsächsische Legende (Morton, V. 1835 fgg., Hardw., S. 34.) und Lambel's Gedicht, V. 2255, sprechen von himmlischer Speise; dagegen scheinen die montecassinische Handschrift, S. 186a, das Cambridger Gedicht, V. 194 (Horstmann, S. 262), Bokenam, S. 202, Hermann von Frihlar, S. 255, J. 21, das Passional, S. 680, V. 63 fgg., Villegas, VI. 279a, und Ribadeneira, S. 308, an irdische Nahrung zu denken. Was sich die Harlehhandschr. Nr. 2277, V. 176, unter dem "fram hevene mete" und Titus, A. XXVI, VI. 199a, unter dem "hevenly mete" dachten, kann vielleicht Capgrave, VI. 102b, erklären, wenn er sagt:

A fayre dowe fro hevene brought hir mete Whether bodily or goostly, it is hard for to trite,

For as Austyn seyth þat seme seed
Whiche oure fader receyved in wyldernesse
Whiche served hem thanne in stede of bred,
This doctour seyth in very sooth fastnesse
That possyble it is swiche seedes mo and lesse
Shul be noryshed in the eyr be supposicyon
In the lowere part whiche hath disposycyon.

Somwhat to erthe acordynge in nature

This is his sentens hoo wil it reede
In his book whiche treteth be merveyle of scripture
I trowe this same was doo heere in dede
The holy goost this goodly mayde gan feede
With hevenly thyng whiche hath crthely kynde
Thus wene I. I wil no man bynde.

Um Θνοδβιαπιισήτει endlich ift das  $B_i\beta\lambda lov$ ,  $B_i$ .  $20^{a}$ : άλλ' ως φιλόστοργος Πατήφ ξόειξε πρὸς αὐτήν κηδεμονίαν την πρέπουσαν καὶ επεμπεν αὐτή τροφήν μίαν περιστεράν καθ' ἐκάστην.

indueias consilium sequi decrevisti. Necesse est enim presenti deliberatione quodvis unum e duobus eligere: aut diis saerificare ut vivas, aut exquisitis tormentis corpus tenerum dilacerari ut pereas." Cui Caterina respondit: "Vivere sane opto, sed ut mihi vivere Christus sit, mori autem pro eo non timeo, sed potius diligo quia moriendo pro eo interminabilis vite emolumentum lucrari me confido, nam etsi tu tormentis corpus meum dilacerari facias habeo sane Deum meum Jhesum Christum qui ex hoc mortali corpore corpus mihi immortale restituet, et licet in corpus meum quod inevitabili lege nature in mortem resolvi expectat, licet, inquam, in illud seviendi ad tempus habeas potestatem in animam meam nulla tibi data est potestasa), nisi hoc tuum esse mentiaris quod, corporeo per te destructo habitaculo, ipsa libero volatu ad auctorem suum gaudens redeat. Tu ergo, tiranne, quecunque penalium tormentorum machinamenta potes excogitare, ne differas quia vocat me dominus meus Jhesus Christus cui non tauros mugientes, non oves innocuas, sed carnem et sanguinem meum in sacrificium offerre desidero quia et ipse semet ipsum pro me obtulit Deo patri in holocaustum. Veruntamen dico tibi, et vere dico, quia in proximo superveniet tibi dies ultionis quo Christus suscitabit tibi adversarium de fide quam impugnare non cessas, qui ab hostili corpore caput infandum gladio recidet ultore, et de sceleratissimo sanguine tuo dii tui, id est manes infernales, execranda sument libamina. Poteras tamen tante animadversionis judicium eva-[BI. 186a) dere, si consilio meo adquiescens idola vana relinqueres et fidei christiane culturam devotus arriperes'."b)

conseil tu as pris dedenz le respit qe ie te donai, car il te covient meintenant avoir conseil d'eslire et de prendre lequel qe tu vielz de ces. ij.: ou tu viegnes avant sacrefiier as dex ou tes tendres cors soit depeciez par tormenz porpensez, et soies einsint perie." dinos que consejo presiste en este plaso que te di, ea te convien'aver consejo en tu fasienda e de escoger e de tomar destas dos cosas qual quesieres, o que tu fagas sacrificio a los dios o que tu cuerpo sea despedaçado por graves martirios e asy te pierdas e non bivas."

a) Matth. X, 28: Et nolite timere eos qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere.

b) Nur in Capgrave, Bl. 105a, spielt Katharina in dieser Rede auf den Tag der Rache an: Thou shalt ful soore heer after this thyng rysent

Nought oonly in helle whiche pou shalt be inne, But here in eerthe shalt thou fayle thyn entent For thyne deedes whiche are ful of synue. God shal rere a lord whiche shal wynne Alle thi londes fro the and make the pore Take awey thi worshipe and thi tresore.

Ad hee tirannus¹), ut leo violentus, dentibus frendens in vocem hujusmodi erupit: "Quid ignavi talia sustinemus? Usque [quo]²) adeo dios nostros tam contemptabiliter ab ista malefica incuntatrice derogari patiemur, quin totum corpus membratim discerpi faciamus, ne et ceteri christiani adversus deos simili insultatione barbarizare presumant? Ergo agite omnes quibuscunque deorum injuria cure est, apprehendite magam istam et diris suppliciis exeruciatem morte erudelissima eam facite³) interire. Tunc deum suum de cujus se jactat presidio, si fas est, provocet sibi ad auxilium:" Factum⁴) est autem eum traheretur ad supplicium quidam, miserantes virginee forme decorem indigna morte perire, suadebant virgini ut imperatori potius obedire deberet quam

1) Tune Maxentius imperator 5. 2) Drucke, N.

3) beatam virginem jussit 5.

4) Die Stelle von Factum — voces, Z. 9 — S. 292, Z. 8, in 5278 weiter unten statt Que eum-onerare gesetzt.

Done li respondi la beneuree virge: "Certes, vivre desirre ie, ear en morant por Jesu Crist ai ie fiance qe ie gaing en loier la vie qi n'a point de fin." Done grigna et reschigna les denz Maxencies, li empereres, come cruiens lions, et comanda qe la beneuree virge fust tormentee par durs tormenz et tormentee morust de tres cruiel mort. Done sorvint la uns hom qi avoit non Cursates, prevoz de la cite, et estoit deables hom. Cil esprent

Estonce rrespondio la bendita virgen: "Ciertas yo deseo bevir, ca en moriendo por Jhesu Christo yo he fiança que gane el gualardon de vida que non ha fyn." Estonce [fol. 20<sup>d</sup>] estrenio los dientes Maxencius e rreganno asy commo leon de grant eruesa e mando que la tormentasen por tormentos de muchas maneras, e que asy moriese.

Entonce veno uno que avia nonbre Corsates, elerigo de la ciu-

Yet shal he sleyn the as port art wurthi

Thi wykked heed he shal make of smyte
Thi blood shal ben offred thanne ful solemnely
On to thi godde right for despyte.

Looke my woorde that pon note and write,
This man that shal brynge the thus of dawe
Shal be a lord of the cristen lawe.

Yet may bou skape al this grete myshauns
If bou wilt turne thi and aske God mercy
Of thi wikkednesse if bou have repentauns
And forsake these Maumente whiche stande on hy.

Beiterhin weist der Dichter dann barauf hin, wie biese Borte erfüllt worden seien, denn "in storyes ani weel avysed that I have red of hym", a. a. D., werde ber Sieg Konstantin's über Magentius beschrieben.

resistendo florentem amittere juventam. "O", iuquiunt a), "o forma virginei decoris, o solaris species candoris! Quenam tanta mentis obstinatio ista est ut generosi sanguinis puella cui divitie et honores gratis offeruntur voluntarium mortis compendium eligat? O virgo, digna imperio, consule florentissime juventuti tue et ne negligas pulchritudinis tue vernantem speciem immatura morte perire." Quibus venerabilis virgo respondit: "Deponite, o viri, planetus hujus inania lamenta, nec de pulchritudinis mee dispendio querclosas deperdite voces quia caro mea que vobis florere videtur, velut fenum, et gloria ejus, tanquam flos fenib), dum mox, abeunte spiritu, [Bl. 186b] marcescit, et, consumpta vermibus, reditura est in pulverem unde primordialis essentie sumpsit originem. De meo ergo interitu nolite flere, neque solliciti esse quia mihi talis cruciatus non est interitus ad consumptionem, sed transitus ad vitam, non interitus ad erumnam, sed transitus ad gloriam. Super vos potius tales expendite gemitus c) quia vobis non transitus manet ad spem reparationis, sed interitus ad erumnam eterne perditionis." His verbis beate virginis quidam eorum compuncti subtraxerunt se ab idolorum cultura et imperatoris communione 1), sed qualis de virginis passione ficret exitus attentius considerabant. Supervemiens d) autem vir quidam, nomine Chursates<sup>e</sup>), urbis prefectus, et ipse vir Belial, furentem regem ad novam

1) Die Drucke u. N fügen ein: non tamen id palam esse volebant propter metum imperatoris.

le roi a novele derverie qi dervoit et charge torment seur torment. (Et si li dist:) "He granz empereres, n'as tu honte qe tu si lone tens mes a entretier une feme? dat, e era endiablado omne. Aquel metio el rrey en nuevas desvariadas e fiso dar a la donsella martirios e dixo: "¿O, tu grant enperador, non as verguença que en tan luengo

a) Rur Lambels's Gebicht, 2. 2386 fgg., und Capgrave, Bl. 105b—107a, lassen hier bas Bolk in Klagen ausbrechen; ob der deutsche Dichter jedoch die Scene ausstührlich behandelte, ist nicht mehr zu erkennen, da sich B. 2398 eine Lücke findet, wie weit aber der Engländer die Klage ausspiunt, zeigt die angegebene Blätterzahl.

b) Psalm, CIII (Vulg. CII), 15: homo sicut fenum dies ejus, tanquam flos agri sic efflorebit.

e) Lue., XXIII, 28: Conversus autem ad illas Jesus dixit: Filiae Jerusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsos flete et super filios vestros.

d) In Metaphrastes, Kap. XVIII (Migne, a. a. D., Sp. 296 D, Villegas, Vl. 279h) tritt Χονσασαβέμ (so hier) gleich auf, nachdem Katharina dem Kaiser eine abschlägige Antwort gegeben hat. Es ist daher weder von einer Geißelung der Heiligen die Rede, noch auch von den Klagen der Menge; ebenso wenig in Nr. 3809 A, Bl. 210d, Nr. 5373, Bl. 119c. dem Biβλίον, Vl. 20, und dem montecassinischen Text, S. 186b.

e) Nach dem montecassinischen Text, a. a. D., Floril., S. 1866, und Ribadeneira, S. 3094, u. a. m., kommt der Kaiser selbst auf den Einfall.

accendit insaniam et tormenta tormentis accumulat. "O magne", inquit, "imperator, non pudet te tanto tempore unius femine obluctatione teneri? Audi ergo, imperator. Non videt adhuc Caterina tale genus tormenti quo exterreatur ut adquiescat tibi ad immolandum diis magnis nostris. Jube ergo ut infra triduum hoc sint facte quattuor rote"), et sieut ego dietavero. Extremi rotarum orbes et intimi circuli clavis prominentibus et acutis prefigantur, radii vero articulares quibus altrinsecus rotarum orbes juncti reguntur serris preacutis denso ordine et mordaci acumine inbuantur. Has juxta rotas Caterina exposita volubilem impetum sedens¹) intueatur ut vel sic volventis machine stridor terrorem incutiat et incurvetur ad sacram deorum culturam et vivat, sin autem, mox rotali

1) sedens ausg. in ben Druden.

Puis 1) empereres, encore ne voi ie orrible maniere de tormenter dont ceste soit demenee a ce q'ele s'acort a sacrefiier as dex. Comande ge dedenz gatre iorz soient ci gatre roes, et einsint come ie deviserai. Les roes [tot]2) entor par defors et par dedenz soient [totes] 3) porfichie[e]s 4) de clous lons et aguz, li rai aussint come les gantes tienent et les iointures des roes par defors soient totes portendues de clous de fer mout aguz espressement. Deles ees roes soit Katherine [toute nue|5] despollie seant por esgarder le hastif tor

- 1) filz 183, 185.
- 2) 411; tont 412, 183, 184.
- 3) 411; toutes 412, 183, 185.
- 4) 411, 183.
- 5) 183, 185.

tienpo non puedes matar una muger? Derecho enperador, aun yo non veo manera de tormento en que esta sea marteriada por que se acuerde de sacrificar a los dios, mas fas lo que te yo dixier', manda faser quatro rruedas en estos quatro dias asy commo las yo divisare. Las rruedas sean llenas de dentro e de fuera de fierros menudos e bien tajantos e otrosy los braços de las rruedas. Entre estas rruedas metan a Catalina toda desnua, e catara e

a) Mein Hermann von Friklar, S. 256, Z. 18, spricht von "dwei rebern". Das Breviar roman. quod vulgo camere vocant vom Jahre 1553 macht in einer der goldennen Legende, S. 793, entnommenen Stelle: ut de uno ordine — impingerent, ebenso eine von Kardinal Quignon besorgte Ausgabe (Antwerpiae 1557, Bl. 384°), die gewöhnliche Bemerkung über die vier Räder. Dagegen sagt das Breviar rom. ex decreto sascros. Concilii Tridentini restitutum, Pii V, Pont. Max., jussu editum, Romae 1570, S. 872, Lectio VI: Interim Catharina educitur e custodia et rota expeditur credris et acutis praesixa gladiis, ut virginis corpus crudelissime dilacerentur; ebenso die Ausgaben von 1598, 1603, 1843.

inpacta machinamento, hinc inde serris et elavis mordacibus discerpta, ad terrorem christianorum inaudito pereat exemplo." Nec mora. Jubet fieri tirannus quod suadet infandissimus doli architectus. [31.187] Fiunt rote studiosius et ad perniciem gentilium maturius apparantur. Et jam dies tercius illuxerat. Instat tirannus accelari rotarum penale tormentum et virginem, si ulterius restiterit, illigari et inplicari mediam, ut inpulsu rotali serre preacute corpus tenerum dilacerarent, ut ceteri christiani crudeli mortis exemplo conterrerentur. Parent ministri sevientis belue mandatis et rote, in medio pretorii exposite, terrorem circumspectantibus incutiebant, at virgo nullo penarum apparatu terrebatur")

des roes si qe li sons des roes tornans li face poor, et par ce soit atornee et asoploiee au sacrefice cultivatoire de nos dex et vive, ou se non, soit mise sor les roes et soit despeciee par les clous de fer aguz et murianz 1) et por les crestiens esmaier i muire de mort qi onges mes ne fut oie." Li tyranz sanz demorance comande a fere ce qe li tres desloiaus mestres de boisdie li enorte. L'en fet les roes par grant estude et les apareille l'en mout tost, mes ce est li maus as sarrasins. Ja est venuz li tierz iorz qe li tyranz dut avoir fet les perilleus tormenz [Bl. 179b] des roes et comande qe la virge soit mise et liiee sor cest torment parmi le molin, se ele plus s'arreste ne contredist de fere le comant le roi, en tel maniere qe, gant les roes se mouveront 2) qe li clou trenchant et agu despecent son tendre cors si qe li autre crestien soient esmaiez

1) morianz 411, 183; mourianz 185.

2) movront 411.

vera la coyta et el espanto de las rruedas. E quando vera el mover de las rruedas et el rretennir de los fuertes fierros agudos tornarse ha e sacrificara a los dios e querra bevir, sy non, fagan mover las rruedas, e sea despedaçada e morrera en tal guisa, e espantarse an los christianos por fasanna de muerte que nunca fue oyda."

El bravo enperador mando faser a grant priesa lo que le el falso maestre ensenno, mas esto fue por mal de los descreyentes. E desque llego al palacio en que el tormento avia de [fol. 21 a] ser fecho, el bravo enperador mando que tomasen la virgen e que la liasen. E sy mas quesiese porfiar nin contradesir los mandados del enperador, que moviesen las rruedas e que su cuerpo fuese despedaçado asy que los otros christianos ende sean espantados por la cruesa

a) Ju Metaphraftes, Kap. XIX (Migne, a. a. D., Sp. 297 B, Billegas, Bl. 279\*, Ribaben., S. 309\*), Nr. 5373, Bl. 119<sup>d</sup>, im Cambridger Gebicht, B. 332 (Horftm., S. 263), in Titus, A. XXVII, Bl. 200<sup>b</sup>, Capgrave, Bl. 108\*, Bokenam, S. 205, und bem Βιβλίον. Bl. 20<sup>b</sup>, wird Katharina zwischen die Räber gesett.

mens namque a Christo fundata nec blandimentis mulceri poterat nec minis absterreri. Rotarum penalis machina hac arte expolita erat ut due uno ordine 1) volverentur, due autem contrario inpetu agerentur, ut ille deorsum lacerando contraherent, iste repugnantes sursum devorando impingerent et has inter media Christi famula exposita inter serras et tarineas ferreas ex motu rotarum membratim discerperetur misero mortis genere. a) Virgo interea, erectis in eelum oculis, tacite orationis verba ad Deum fundebat: "Deus omnipotens, qui te in periculis et necessitate

1) et impetu bing, in N.

par le cruiel example de eeste mort. Li mestre obeissent as comandemenz del eruiel serpent, et furent les roes mises enmi le pales, et tuit eil gi les gardoient en avoient hisdeur, mes la virge Jesu Crist ne fu esmaiee de nul apareillement de peine ne de torment. Li tormenz des roes estoit fet par eest art ge les .II. roes devoient aler en un assens et les autres .II. devoient aler encontre eeles si qe les unes devoient le cors depecier et plessier contre val et les autres .II. [tot] 1) le contrere en levant sus devoient le cors emprendre et devorer. La virge entre tant en taisant, les euz vers le eiel tornez, tesoit a Dieu s'orrison et disoit: "Dex, de [tot] 1) puissant, qi ne les a socorre par pie aide ceus qi t'apelent em peril et em besoigne,

1) 411; tout 412, 183, 185.

obediente a los mandados del diablo fiso armar las rruedas en el palaeio. E todos aquellos que las eatavan avian dellas muy grant espanto, mas la santa virgen de Jhesu Christo non fue espantada de ningunt aparejamiento de martirio. El tormento de las rruedas era fecho en tal guisa que las dos yvan para ayuso e las dos para suso asy que unos fierros decian e otros subian por desfaser quanto fallasen. En tanto la virgen erguyo los ojos contra el ciedo e fiso su oracion e dixo: "Dios poderoso de todas las eosas, que acorres de verdadera ayuda a todos aquellos que te llaman en peligro, acorre a mi, sennor, que te llamo en esta

desta muerte, dixo el. El maestre

a) Man vergl. bamit was Alphanus, Bischof von Salerno, über die Marter ber heiligen Christina sagt: Tune Urbanus impietatis furiis exagitatus jussit afferri rotam et gladios acutissimos superaptari et ignem copiosum subter accendi. Cumque ex tyranni decreto B. Christiana tanto erudelitatis generi incurvaretur dum rota revolvitur corpus ejus pretiosissimum scinditur et exuritur, Migne, Patrol. Curs. compl., Bb. 147 (1853) Sp. 1278. Indeffen muß babei bemerkt werben, baß Jakob von Bariggio, 3. 420, Betrus be Ratal., Bl. XCIIb, und bie Acta SS. Julii, Bb. V, (1727), Passis s. Christ., II, 10, S. 526 E, weber bavon fprechen, daß bem Rade Schwerter eingefügt worden feien, noch bag es in Bewegung gefett worben.

invocantibus pia opitulatione subvenire non desinis, exaudi me, in hac necessitate ad te clamantem, et presta ut penalis hec fabrica, celestis ictu fulminis attrita, dissolvatur ut manifestam potentic tue virtutem qui circumstant intuentes glorificent nomen tuum sanctum quod est benedictum in secula. Tu seis, domine, quia non timore passionis hec obsecro, qui sitienti corde quovis mortis genere ad te venire et te videre desidero, sed ut tui qui per me [in te] ') credituri sunt certiores de tuo adjutorio et constantiores in confessione tui nominis perseverent." Necdum verba virgo finierat, et ecce angelus domini de celo descendens illam molem, vehementi turbinis ictu inpactam, tanto [Bl. 187 a] inpetu concussit 'a) ut, ruptis conpagibus, partes avulse b) super infusum populum

1) Drude, N. 5, Lambel.

seceur moi, sire, qui t'apele en ceste besoigne et fai, sire, qe cis penibles tormenz soit desroez et despecies par colp de foudres del ciel por ce qe cil qi entor sont voient ta poissance aperte et gloirefient ton scintiesme non gi est beneoiz en totz siecles. Tu sez, sire, qe ie ne te proi mie por poor de passion, car ie desir [moult] 1) a 2) venir a toi et toi veoir par quel maniere de mort qi avenir me puist, et de ce ai ie faim et soif au cuer, mes por ce le te prie ie, sire, qe cil qi en toi eroiront par moi soient plus certein de t'aide et plus fermement se tiegnent en la confession de ton non." La seinte virge

coyta, e fas, sennor, que este fuerte tormento sea destroido e despedaçado por golpe de corisco (?) en tal que todos aquellos que aqui estan vean abierta mente el tu grant poder e puedan glorificar el tu santo nonbre que es bendito in secula seculorum, amen. Tu, sennor, sabes que yo non te rruego por pavor que yo aya de pasion, ca yo deseo mucho venir a ty e verte por qualquier manera de muerte que venir pueda, e desto he yo sabor en mi corasçon, mas por esto te rruego yo, sennor, que todos aquellos que en ty creyeren por mi scan mas cercanos de tu vida

<sup>1) 183.</sup> 

<sup>2)</sup> de 183; desir venir 185.

a) In ähnlicher Weise erfüllt sich die Bitte der heiligen Margarethe die vincula (ligamina), welche sie gesesselt hielten, möchten gebrochen werten; Acta SS. Julii, Bb. V, S. 39, Cap. IV, 38.

b) Nach Alphanus, a. a. D.: rota (auf dem die heil. Christine lag) eversa est et contrivit eireumstantium maximam infidelium partem. Nach Jakob von Baraggio, Petrus de Natal. und den Acta SS., a. a. D., war es vielmehr das unter dem Rade angezündete Feuer, welches um sich griff und 1500 Menschen (Acta SS., a. a. D., quasi animas quingentas) verzehrte. Villegas, Vl. 168<sup>h</sup>, und Ribadeneira, Vd. IV, S. 122<sup>a</sup>, nähern sich in ihrer Darstellung, wie die Näder zerstört wurden, der Legenda aurea,

tanta vi excuterentur ut quattuora) milia de ipsa turba gentilium uno turbine necarentur, illa nimirum non degenerata ultione quam de chaldeis babilonica fornax olim exegerat.b) Quid plura? Dolor et confusio gentilium et vox et exultatio christianorum. Ipse tirannus dentibus frendens et mente turbatus quid agat exogitat. Erat dudum regina desuper spectans divine ultionis prodigiale signum, et que prius se occultabat propter metum viri sui nune, arrepto itinere, se in conspectu belue sevientis con-

n'avoit encore mie ses paroles acomplies gant li angeles descendanz del ciel hurta cel torment d'un grant coup d'estorbeillon et empreinst de si grant randon qe les parties et les iointures desparties rompirent et se departirent et volerent seur le pueple qi la estoit par si grant force qe .IIII. mile de la torbe furent morz par un seul estorbeillon. Ceste noble veniance fu semblanz a celui gi la fornese de Babyloine fist ça en arriere des Caldeus. La [31.179°] roine estoit ia de pieça en haut et esgardoit le tor de veniance et le signe merveilleus qi la avint, qi premiers se reponoit et covroit por la poor de son baron, mes or prist son oirre 1) et vint hardiement devant le eruel serpent et dist: "Chetif e mas confirmados en la confesion de tu santo nonbre." [fol. 21<sup>b</sup>]

Aun la santa virgen non uviara conplir sus palabras quando los angeles decendieron los cielos e quebrantaron las rruedas con un grant golpe de corisco (?) e echaron las piecas por cima del pueblo por tan grant fuerça que quatro mill omnes y fueron muertos. Aquesta vengança fiso aquel que fiso enfriar el forno de Bavilonna o los tres ninnos fueron metidos. La rreyna estava y e vio la vengança e tan maravillosa sennal e ovo grant coyta por pavor de su marido e fue a el toste e dixole: "Omne cattivo, ¿que cuydas tu? ¿Cuydas te tomar

1) erre 411, 183.

während der lateinische Nebersetzer des Letzteren sich wieder mehr der Erzählung des Alphanus anschließt, s. Flos sanctorum sen vitae et res gestae Sanctor. primum hispanice a R. P. P. Ribadeneira, nunc vero latine traductae a R. P. J. Canisio, Colon. Agripp., 1700, S. 340.

a) Metaphrastes, Kap. XIX (Migne, a.a. D., Sp. 297 C, Villegas, Vl. 297 b, Ribaben., S. 309 a), Vincenz von Beauvais, Spec. hist., XIV, VII, Nr. 3809 a, Vl. 210 d, Nr. 5373, Vl. 119 d, und daß Biβλιον, Vl. 20 b, sprechen ganz allgemein davon, daß viele Menschen umgekommen seien, der montecassinische Text, S. 186, nur von einigen (nonnullos), hermann von Frihlar von "vil hundert der Heiden", S. 256, J. 31. Daß Cambridger Gedicht, weiß von XI. thousande zu berichten, V. 347 (Horston. S. 263); etwaß bescheiner Bokenam: A thousand, S. 205. Daß röm. Breviar. vom Jahre 1553 giebt quatuor milia an, die Außg. von 1557, 1598, 1603 und 1843 aber bestimmen keine Zahl.

b) Gesang der drei h. Männer im Feuer, 25 (Vulg. Daniel III).

stanter inmersit, "Quid tu", inquiens, "miserande conjux, contra Deum eluctaris? Que te insania, o crudelis belua, adversus factorem tuum consurgere cogit? An tu prospero exitu finire arbitraris certamen quod adversus Deum et famulos famulasque ipsius sumpsisti? Agnosce vel nunc in presenti facto quam potens est christianorum Deus et quanta animadversione te ipsum per te dampnaturus est, qui uno ietu fulminis tot milia hominum hodie consumpsit." Porro multi gentilium qui ad hoc spectaculum convenerant, videntes magnalia Dei, conversi ad Christum publica voce clamabant dicentes: "Vere magnus est Deus christianorum eujus nos servos ab hodierno die eonstanter profitemur, nam dii tui idola vana sunt que nec cultoribus suis aliquid prestare possunt."a) His auditis tirannus collegit se in omnem furorem adversus eos, sed vehementius adversus reginam, in vocem hujusmodi erupit: "Quid tu", inquiens, "regina, ita loqueris? Nam te quoque magicis artibus seductam ehristianorum aliquis subvertit ut et tu quoque omnipotentes deos nostros [Bl. 188a] relingueres, per quos imperii nostri summa consistit. Quae mala infelicitas mea ut qui ad culturam deorum nostrorum alienos

barons, qe euides tu et porqoi luites tu encontre Deu? Conneusses ore se viaus non eom puissanz li dex des crestiens est et par com grant vertu il te dampnera qi par un coup de foudre seul a tue hui tant de miliers d'omes." Granz partie des paiens qi la estoient venuz esgarder, gant il virent les granz miracles de Deu, se convertirent a Jesu Crist et crioient comunement einsi: "Vraiement est granz li dex des erestiens, granz et puissanz, et noz regehissons qe nos des cest ior en avant somes et serons si serf, ear ti deu, empereres, sont ydres vein qi ne pueent fere aide a eus ne a eeus gi les servent et honeurent." Quant li tiranz oi

con nuestro sennor? Tu puedes conoseer sy al non, commo el Dios de los christianos, que el poder que ha te confonde, que por un golpe solo de viento mato agora tantos de omnes." Grant parte de los paganos que y estavan quando vieron tan grant miraglo tornaronse a Jhesu Christo e creyeron e dixieron ellos: "Verdadera mente grande es el Dios de los christianos, e nos manefestamos que de oy mas adelante seamos mas sus siervos, ca, enperador, los tus dios son vanos e syn pro, que non pueden ayudar a sy nin a los que los sierven."

Quando el bravo enperador esto oyo fue muy sannudo contra ellos

a) Ju Metaphorastes, Kap. XIX (Migne, a. a. D., Villegas, a. a. D., und Ribaden., S. 309b), dem Montecassino-Texte, S. 186b, Petrus de Natal., Bl. CLIII. Lambel's Gebicht, V. 2439fgg., dem Bιβλίον, Vl. 20b, bekehren sich die durch das Wunder Erschütterten unmittelbar nach demselben, und nicht erst nach dem Austreten der Kaiserin.

coartabam, jam pestiferum subversionis venenum familiarius domui mee inserpere videam et unicam lectuli mei consortem hujus morbi contagine vexari contuear! Porro si me ita amor conjugalis emolliverit ut pro regine erronea mutabilitate deorum contumeliam ita negligam, quid restat nisi ut cetere imperii romane matrones hujus ejusdem erroris exemplum imitantes¹) viros proprios a cultura deorum evertant²) et ad fabulosam christianorum sectam totum regni corpus incurvare presumant? Juro ergo tibi per magnum deorum imperium, o regina, quod nisi maturius ab ab hac stulticia resipiscens diis immolaveris, caput tuum a cervice recisum et carnes feris et volatilibus dilacerandas hodie rejiciam. Nec tamen tu ceteri morte vitam finisse letaberis, quam ego, extortis primo mamillis, tongo faciam cruciatu interire!"a) Jubet ergo erudelis tirannus ministris contemptibiliter reginam apprehendere matronam et transfixas elavis ferreis mamillas ab imo peetore extorqueri.d) Que eum ad locum

- 1) sequentes N.
- 2) avertant N.

ce si fu toz forsenez envers eus, mes plus durement envers la roine. et parla a li en ceste maniere: "Roine", fet il, "coment paroles tu einsint? Ja ne t'a aueuns des crestiens souzduite et subvertie par art d'enchantement avec les autres? Roine, ie te iur par l'empire des granz dex qe, se tu tost ne te repenz de ceste folie et sacrefies as dex, ie geterai hui en cest ior ta teste, qe ie te ferai trenchier parmi la gorge et ton cors devant les bestes sauvages et devant les oiseaus por despechier et por deschirer." Lors comande li tres cruieus tyranza ses menistres q'il preignent vile mas contra la rreyna e dixole: "Rreyna, ¿commo fablas asy? ¿Por ventura engannote ya algunt christiano por encantamento commo los otros? Rreyna, yo te juro por el sennorio de los grandes dios que, sy te toste [fol. 21°] non quitas desta follia e non fases sacrificios a los dios, yo te fare oy en este dia tajar la garganta e cehar la cabesça aluenne e el cuerpo a las bestias salvajes e a las aves para que te coman." E mando luego a sus omnes que tomasen vil mente a la rreyna e que

a) Von bieser ganzen Rebe wissen Metaphrastes, Kap. XX, (Migne Sp. 297; Villegas, a. a. D., und Ribaden., a. a. D.,), der Montecassino-Text, a. a. D., das  $B\iota\beta\lambda io\nu$ , VI. 21\*, Nichts, ebenso wenig die kürzeren Texte, wie Legenda aurea, S. 794, u. a. m.

b) In Metaphrastes, Kap. XX (Migne, a. a. D., Villegas und Ribaden. kürzen), bem Montecassino Texte, a. a. D., Lambel's Gebichte, B. 2520—2550, Hermann von Frigsar, S. 256, B. 6—10, Capgrave, Bl. 110b, und dem Biβλίον, Bl. 21a, geschieht dies in Gegenwart des Maxens selbst, bevor die Kaiserin aus der Stadt gebracht wird. Aus dem Cambridger Gedichte, B. 240—246 (Horstm. S. 262), erhellt nicht ganz deutlich, wohin man

supplicii duceretur respiciens ad beatam Caterinam dixit. "O veneranda Christi virgo, funde preces ad dominum pro cujus nomine certaminis hujus luctamen apprehendi, ut infra instantem passionis hujus articulum confirmet cor meum, ne caro infirma mentem eogat imbellem deficere, ne corona quam militibus suis a Christo promissam contestabaris ego metu passionis amittam." Ad quam pretiosa virgo, "Ne timeas", inquit, "o veneranda et Deo dilecta regina, sed viriliter age quia hodie tibi pro transitorio regno commutabitur eternum, [36. 188b] pro mortali sponso immortalem tibi adquires, pro penis requiem permanentem, pro celeri obitu interminabilis vite hodie percipies natale prin-

ment et tiegnent la roine, et lor comande qe parmi les mameles li fichent clous de fer et li errachent del piz. Einsint com l'en l'amenoit au leu del martyre ele regarde vers la beneuree virge Katherine et dist: "O virge Jesu Crist qui fez a honorer, fai proiere a nostre signor por cui non ie ai emprise ceste bataille et ceste luite, q'il conferme mon euer dedenz l'oevre d'icest martyre qi si pres est si ge ma foible char ne face foible pensec ne defaillir qe ie ne-perde por poor de passion la corone ge tu tesmoignes qe Jesu Crist promet a ses [Bl. 179d] chevaliers. La precicuse virge respont a la roine: "O roine honoree et de Deu amee", fet ele, "n'aies poor, mes viguercusement te meintien, car hui cest ior feras tu change de regne trespassant por le regne parmenable et aquerras

le metiesen fierros agudos en las tetas e gelas arrencasen del pecho e la levasen al logar del martirio. Ella cato contra santa Catalina e "¡Ay virgen de Jhesu Christo que deve omne onrrar! ruega a nuestro sennor por mi, por cuyo nonbre yo tome esta batalla e esta lucha, que el confirme mi corascon en la obra deste martirio, que me llego asy que la mi feble carne non faga feble pensar de fallecer, que yo por pavor non pierda la corona de que tu das testimonio que Jhesu Christo promete a sus cavalleros." La preciosa virgen rrespondio a la rreyna e dixo: "¡Ay rrevna onrrada e amada de Dios. non ayas pavor! mas mantienete esforcada mente, ca oy en aqueste dia faras canbio del rreyno que se pasa por el rreyno perdurable e ganaras vida que non morra en

ben Vorgang zu seigen hat, boch ist bie Wahrscheinlichkeit bafür, baß bas Urtheil in Gegenwart bes Raisers vollzogen wirb. Das nieberländische Gebicht, Schabe, S. 419, andert bie Art ber Strafe:

> man voirbe die koniginne her. he warp si in dat suir: und dat was ser ungehuir und dair umb moist he versoren sin in der ewigher hellscher pin.

cipium." a) Ad hane vocem venerabilis matrona, in agonia robustior effecta, tortores sponte hortatur ne tirannica jussa ultra morentur. Tune ministri extra eivitatem eam ducentes ferreis hastilibus¹) regias mamillas trajiciunt²) et sie suspensas ab imo crudeliter pectore mammas evellunt. Dehine gladio percussa felici martirio migravit ad Christum vicesima tertia die mensis Novembris feria quarta. b) Porphirius vero noctu assumptis secum, quibus secretum suum palam esse voluit, corpus regine et martiris conditum aromatibus sepelivit.")

- 1) et ungulis hing. in N.
- 2) extrahunt N.

espous qi ne morra en leu d'espous mortel." A eeste voiz devint la dame honoree plus forte en sa bataille et enorte les menistres q'il des ore mes ne sa targent 1) plus de fere les comandemenz del tyrant. Lors la menerent li menistre fors de la cite et mistrent hantes de fer parmi les mameles roiaus et en tel maniere la pendirent et einsint li esraehierent les mameles del piz roial. Et apres fu martyriee par coup 2) d'espee et s'en ala el eiel le vintiesme ior de Novembre par [.I.]3) mercredi. Porphyres prist par nuit aveuc lui eeus a qui il vout son euer [descovrir] 4) et atira le cors de la roine martyre mout bien d'especiez aromatiques et si

logar de vida mortal." Por esta vos fue la onrrada duenna mas esforçada en su batalla e desia a los servientes que des oy mas non tardasen de faser los mandados de su bravo rrev. Entonee la levaron los servientes para fuera de la eiudat e levaron fierros con que le quitasen las tetas e ataronla [fol. 21<sup>d</sup>], desy arrenearonle las tetas del pecho e despues echaron la eabeça aluenne. E esto fue veynte dias andados de Novienbre un dia de quarta feria. E Porfiro tomo de noche el cuerpo con aquellos a quien su eorasçon descobria e fuelo soterrar a un logar que avia nonbre aromaques.

<sup>1)</sup> le menistre . . . ne targe 183, 185.

<sup>2)</sup> de cop 183, 185.

<sup>3) 183, 185.</sup> 

<sup>4) 411;</sup> descouvrir 412, 183, 185.

a) Der Sachlage angemessener läßt Metaphrastes, Kap. XX (Migne, a. a. D., Sp. 300 Λ, Billegas, S. 270 d, und Ribaben., a. a. D.,) die Kaiserin und Katharina nur wenige Borte wechseln, ebenso das Βιβλίον, Bl. 21 a.

b) In Hermann von Fritslar, S. 256, Z. 9 fg., bem Cambridger Gebicht, B. 274 fg. (Horftm. S. 262), Billegas, Bl. 279°, und Ribaden., S. 310°, werden die Kaiserin und Porphyrius zugleich hingerichtet.

c) Metaphrastes, Kap. XX (Wigne a. a. D.), der montecassinische Text, S. 186 b, und Nr. 5373, Bl. 120 b, erwähnen nicht, daß Porphhrius die Leiche der Kaiserin begraben habe.

Mane autem facto fit questio de corpore regine quis illud sustulisset.<sup>a</sup>) De quo eum multos ad supplicium pertrahi videret Porphirius constanter ante tribunal imperatoris irriut dicens: "Quid tu homines innoxios puniri mandasti, imperator, velut sacrilegii reos quos potius defensos esse [per te]¹) oportuerat, si te nature religio humana corpora a feris et volatilibus tollenda esse docuisset? Qua in re vesano te spiritu agitari manifestum est qui humanis corporibus nec etiam sepulturam indulges. Que etenim gens tam barbara hujusmodi judicium edidit ut vel cadaver exanime terre matris gremio sepeliri prohiberet? Veruntamen antequam innocentes perire consentiam, si reos esse judicas qui Christi martirem sepelierunt, reatum hujusmodi non formido. Condemna certe, si audes, quod contra imperium tuum ancillam Christi sepelivi. O expetendum cunctis fidelibus crimen sepulture humane! Utinam et hoc mihi objicias ut ceteri relaxentur! Certe hoc crimine

1) Drude.

l'enseveli. Lendemein au matin fu demandez qi le cors la roine avoit emporte. Por ce prenoit l'en mout de gent et les enmenoit l'en por ocirre. Et qant Porfires vit ee si corut hardiement devant le siege l'empereor et dist: "Empereres, qe comandes tu a tormenter homes qui non nient mesfet? Avant qe ie m'assent qe eil perissent qi nient ne m'ont 1) mesfet te di ie bien qe, iasoit ee qe tu iuges ceus a forfez qi la roine martyre Jesu Crist aient 2) enseveli, encor done ne eriem

1) nient n'ont 183, 185.

2) ont 411, 183, 185.

E otro dia de mannana pregunto el enperador quien levo el cuerpo de la rreyna, e priso porende muy grant gente e quisolos matar. E quando Porfiro esto vio fue al enperador e dixole: "¿Por que mandas tu matar nin martiriar omnes que nunca erraron? Ante que aquestos se pierdan que non erraron te digo bien que tu judgues por errados los que soterraron la martel de Jhesu Christo, ea yo non temo

a) Da hier eine Untersuchung nach dem Verbleiben der Leiche angestellt wird, haben wir für umsern Text ein dagegen erlassens Verbot vorauszusehen. Dasselbe gilt von der Legenda aurea, S. 794, Petrus de Natal., Bl. CLIIId, Antoninus, S. 554a, dem angelssächsischen Gedichte (Morton V. 2232, Hardw. S. 37, J. 33 fg.) und dem englischen der Harlehhandschen, Nr. 2277, V. 251, 253, Titus., A. XXVII, VI. 201a, Lambel's Gedichte, V. 2607, dem Passenial, S. 685, V. 70 fgg., und der Legenda, VI. 32a. In der Auchinleckhandschen, V. 534 (Horston S. 255), dem Cambridger Gedicht, V. 245 (Horston S. 262), Capgrave, Bl. 110b, und Bokenam, S. 107, wird dagegen ein ansdrückliches Verbot die Kaiserin zu begraben erwähnt. Metaphrastes, Kap. XX, Migne, a. a. D., Sp. 300 A, der montecassinische Text, S. 186, das Specul. histor., XIV, VIII, Nr. 3809 A, Nr. 5373, VII. 120b, und das Bistlor, VII. 21a, kennen kein Verbot.

[Bl. 189a] sotus ego periclitari desidero, nam ego sum qui gloriosam Christi martirem, et ego, Christi confessor, sepulture gremio accumulavi. Hine tiramus, velut alto vulnere saueius, pro planetu rugitum, velut amens. altum emisit quo tota regio pertonuit. "O! o! me miserum! o omnibus miserandum! ut quid me in hane erumpnosam vitam natura mater edidit [cui]¹) tollitur omne quod nostri imperii precipue summa requirit! Ecce Porphirius qui erat unicus anime mee custos et totius laboris solatium, in quam ab omni cura et sollicitudine reclinabar, relut singulare mihi presidium, ecce hic, nescio qua demonum infestatione supplantatus, deorum nostrorum culturam aspernatur et illum Jhesum quem vesana turba christianorum pro Deo colit, utpote mente captus, publica voce confitetur! Hic nimirum reginam a lege patria et cultura deorum subvertit, nec alius querendus nobis est conjugalis dementie architectus. Et quamvis irreparabile mihi dampnum de conjuge ab eo constet illatum, hoc potius eligo ut, resipiscens ab hac stultitia, deos sibi

1) Drude N, 5; eum C.

ie nient tele maniere de mesfet car ie regehis apertement qe ie confessors Jesu Crist mis en la sepouture 1) la glorieuse martyrie 2) Jesu Crist." De ce fu li tyranz aussi come navrez de la plaie parfonde et en liu de pleinte mist fors come dervez un cri dont toz li pais tonna: "Oi mi chetif dont totes genz doivent avoir pitie! Porgoi me mist nature mere en ceste crimineuse vie? Done ne m'est tolue tote chose ge nostre empire avoit a li governer? Et perdue ai la some de l'empire." A ces mos comanda g'on devant lui amenast toz les compaignons Porphire et ses chevaliers qi a son cors estoient, et les trest d'une part et vout prendre conseil de Por-[36. 180a] phire. Et endementiers ge il ce voloit fere trestuit eil tesmoignierent a une voiz g'il estoient erestien ne en nule maniere por

la soterre e que so vasallo de Jhesu Christo." Desto fue el endiablado llagado en su corasçon muy fiera mente asy commo de llaga muy alta, e en logar de pensar dio una vos muy loca onde todo el palacio fue torvado e dixo: "¡Ay yo mesquino, catyvo, onde todas las gentes deven aver piadat por que me ten natura en esta culpada vida! Agora so contrecho por quanto vo avia a governar mi inperio, e a la cima esta perdido mi inperio." Entonce mando que tròxiesen ant'el todos los conpanneros de Porfiro e todos sus cavalleros e sacolos a una parte por tomar eon [fol. 22 a] ellos conseio sobre Porfiro. E en quanto

tal manera de yerro, ca yo mane-

fiesto bien abierta mente que vo

<sup>1)</sup> sepulture 183, 185.

<sup>2)</sup> martire 411, 183, 185.

placabiles reddat et in nostra, ut ceperat, amicitia perduret quam nostre animadversionis sententiam experiatur." Hie dictis jussit omnes commilitones ipsius qui lateri ejus adherebant coram se adduei, quibus seorsum advocatis, dum de Porphirii conversione questionem facereta) omnes una voce se christianos esse protestabantur nec metu mortis a fide Christi et Porphirii societate ulla tenus dilapsuros. Hine tirannus aliquos eorum putans terrore penarum a proposito posse revocari [jussit] ) eos exquisitis eruciari suppliciis. Quos cum ad locum supplicii pertrahi Porphirius intueretur, timens ne timore passionis mentes eorum turbarentur, dixit tiranno: "Quid hoc, imperator, sibi vult quod horum principem et caput dimittis, me, inquam, dico, et membra inferiora persequeris? Nam nisi me vietum primo reddideris inanem in

1) 5; jubet C, Drude, N.

poor de mort ne se partiro[ie]¹)nt de la foi Jesu Crist ne de la compaignie Porphire.

Done comanda li tyrans qe l'en les tormentast de tormenz porpensez et esquis en cruiaute por ce qe il cuida aucuns d'eus rapeler et torner par les poors de peines. Qant Porphyres vit c'on les traioit au leu de la mort si ot poor qe lor pensees ne fussent troblees par la poor del martyre et dist au 1) 411, 185.

esto quiso faser todos ellos dixieron a una vos que cran ehristianos e que por ninguna manera de muerte no se partirian de la fe de Jhesu Christo nin de la conpanna de Porfiro. Entonce mando el endiablado que tomasen martirios e que los martiriasen, porque bien cuydava que tornaria a alguno dellos a su creencia por martirios. Quando Porfiro vio que los levavan al logar de la muerte ovo pavor que fuesen turbados por miedo del martirio e

a) Diese Angabe finden wir auch noch in der Auchinled : Handschr., B. 609-612 (Horftm. S. 256). Bei Metaphraftes, Rap. XX (Migne, a. a. D., Sp. 300 B) lautet bie Frage an die Ritter, warum fie den Glauben ihrer Läter verlaffen haben. Das Paffional, S. 686, B. 44-47, Capgrave, Bl. 112b, und Bokenam, S. 208, laffen ben Rittern bie Frage vorlegen, welches ihre Stellung Porphirus gegenüber ift. In bem montecaffinischen Terte, S. 1866, und bem Bishlov, Bl. 21a, erfolgt von Porphyrius und feinen Begleitern eine freiwillige Erklärung, bag fie Chriften feien; bon bem erfteren in feinem Namen und bem seiner Genoffen in Nr. 3809 A, Bl. 211a, und Nr. 5373, Bl. 120b, von ben letteren allein, als Magens fich über ben Abfall bes Porphyrins beklagt, in Jakob bon Baraggio, S. 794, Antoninus, S. 554", ber Sarlenhanbichrift, 2277, B. 263 fgg., bem Titus-Texte, Bl. 2016, und ber Legenda, Bl. 524, nachbem Borphyrius zu ihnen gesprochen; in Betrus de Natal., Bl. CLIIIa. Nach Lambels Gedichte, B. 2730 fgg., und bem Cambridger, B. 255 fgg. (horftm. S. 262), greift Porphyrius mit ben Seinen zu ben Baffen, um sich bem Magens zu wiberseten. Das Specul. hist, XIV, VIII, bas angelfächsische Gedicht (Morton, B. 2267 fg., Hardw. S. 38, 3. 5 fgg., Hermann von Friglar, S. 255, Schabe's Gebicht, S. 148, Billegas, Bl. 279h, und Ribaben., S. 310a, übergeben bie Scene.

his laborem consumis. Ab his ergo noli querere si quid habes, ego pro eis asto ratio-[Bl. 189<sup>b</sup>] nem redditurus." Dicit ei tirannus: "Tu caput et princeps horum es, ut asseris, opportunum est ut tu de te istis prebeas exemplum, videlicet ut primus ab hac stulticia resipiscas et nobiscum gloriose vivas aut certe primus gladio intereas." Ita locutus jubet hunc cum ceteris") commilitionibus suis extra civitatem trahi et, amputatis capitibus, corpora inhumata canibus corrodenda emitti. b)

tyrant: "Que veus tu fere, empereres, qi me lesses em pes qi princes sui et chies de ces? moi meesmes di ie, et ces bas membres et ces petites genz fez mal, car bien saches ge tu pers cel travail vein en ceus se tu premiers ne me rens veincu." Lors li dist li tyranz: "Tu ies chies et princes, si com tu di, de ces, et por ce est il mestiers qe tu lor doinses exemple de toi meismes et te repentissez toz premiers de ceste folie et vives aveuc nos glorieusement, ou se ce non, certeinement saches qe tu en morras par espee devant toz les autres premiers." Qant il ot einsi parle si [comande] 1) qe l'en cestui traie fors de la cite aveuc ses autres chevaliers et lor coupe l'en les testes et li cors ne soient mie en-

1) 411, 183, 185; coumande 412.

¿que quieres tu faser? que me non dexas en pas, ca yo principe so e sennor destos cavalleros, e a mi mesmo e a todos estos fases mal. e bien sabe que tu trabajo es perdido en estos sy ante non vencieres a mi." Entonce le dixo el enperador: "Tu eres cabeça e principe destos cavalleros asv commo tu dises, e porende ba menester que tu les des fasanna de ty mesmo. e menester ha que te partas primero desta follia, e veviras conosco gloriosa mente, sy non, bien sabe que tu primera mente morras que ellos por espada ante todos." Desque esto dixo mando que sacasen fuera de la ciudat a Porfiro con todos aquellos e que les tajasen las cabeças e que los cuerpos non fuesen soterrados, mas que asy fin-

dixo al enperador: "Enperador,

a) Obwohl die Berichte, welchen die römische katholische Kirche hätte solgen sollen, (Metaphrast., Jacob. a Voragine, Petrus de Natal. etc.) von 200 Gefährten des Porphyrius sprechen, sagt das römische Breviar. vom Jahre 1553, 25 Nov., Lect. VIII: Porphyrius vero accensus igne divino considenti animo dixit regi: "Hactenus, invictissime rex, tidi militavimus, nunc vero domino Jesu Christo eum aliis centum militidus militado qui hanc militiam tota mentis intentione concupierunt. Die Ausgaben von 1557, 1570, 1603 und 1843 erwähnen nirgends Gefährten des Porphyrius, ja die vom Jahre 1557 diesen selbst nicht einmas.

b) In Metaphrastes, Kap. XX (Migne, a. a. D., Sp. 300 B, Villegas, Vl. 279°, Ribad. S. 310°), dem Montecassino-Texte, S. 187°, dem Βιβλίον, Vl. 21°, Lambel's Gebichte, V. 2879 fgg., dem Passional, S. 686, V. 63, Hermann von Frissar, S. 256, Schabe's Gebicht, S. 148, der Harleh-Handschrift, V. 2277, V. 272, der Auchinseck-Handschr., V. 619 (Horstmann, S. 257) und Capgrave, Vl. 113, wird kein derartiges Verbot erwähnt, doch werden in den beiden letteren Gedichten die Leichen den Hunden überlassen.

Quod et factum est. Consummata itaque est horum passio mense Novembris, die vicesima quarta, feria quinta.

Postera autem die sedens pro tribunali impiissimus tirannus necdum martirum sanguine saciatus beatam Caterinam jubet sibi presentari, cui sie ait: "Quamquam tu omnium horum rea sis quos arte magica depravatos mortis compendium subire fecisti, si tamen ab erroris proposito animum revocares et diis omnipotentibus thura offerres, poteras nobiscum feliciter regnare et prima in regno nostro nominari. Ne nos ergo diutius protrahas. Quod vis ex duobus unum elige: aut maturius aris libamina inferas aut hodie a cervice gladio caput avulsum miserabile praebebit intuentibus spectaculum." Cui virgo respondens, "Non est", inquit, "miserabile spectaculum eui de occasu ortus succedit gloriosus, de morte immortalitas, de merore jocunditas, de

seveliz, einz remeignent deseure terre por ce que li chien les mengussent. Einsi fu fet com il comanda. La passion de ceus fu consommee le .XXIII. ior de Novembre en .I. joesdi. Lendemein sist li tres cruieus tyranz el siege imperial, ne n'estoit 1) encore mie assasiez del sanc des martyrs et comande c'on li presente la beneuree Katherine et li dist einsi: "Encores soies tu coupable de toz ceus gi par toi sont morz par ton enchantement, neporgants se tu rapeloies ton corage de ceste erreur qe tu as emprise et offroies encens as dex tot poissanz tu porroies 2) avec nos regnier beneureement et seras apelee la premiere et la plus haute et la plus avant en nostre regne. Ne ne voel mie qe tu longuement nos delaies, mes le quel ge tu [Bl. 180 b] veus de ces deus eslis: ou tu meintenant portes sacrefices as autieus ou hui en cest ior sera ta teste partie de ton cors et casen sobre tierra en tal que los comiesen los canes e las aves. E esta [fol. 22<sup>b</sup>] pasion fue en un dia de quarta feria .XXIIII. dias andados de Novienbre.

Otro dia en la mannana que esto fue fecho seya el enperador en su cadera e que aun non era farto de sangre de martires. mando que le troxiesen delante la bendita virgen santa Catalina e dixol'asy: "Pero la culpa es tuya de todos aquestos que aqui son muertos por ty e por tu eneantamento, sy quesieres tornar tu corascon desto que tienes e te ofrecieres a nuestros dios poderas aun rreynar connosco bien aventurada mente e seras la primera e la mas alta e la mas adelantada en todo nuestro rregno e non lo deluengues mucho. Dy qual quieres, o sacrifica a los dios o oy en este dia sera partida la cabesca de tu cuerpo. E se piadosa en meter mientes en el pueblo." La bendita virgen rrespondio: "Sy

<sup>1)</sup> est 183, 185.

<sup>2)</sup> puez 183, 185.

tristicia gaudia mercantur eterna. Te ergo protahere diucius, tiranne, non quero. Fac quecunque animo concepisti. Paratam me esse videbis ad omnia sustinenda que mihi inferre potueris dum dominum meum videre et virginalibus choris, agnum sequentibus, interesse mercar. "a) Sie effatam tirannus ), furiati spiritu debriatus, Christi virginem a conspectu suo abstractam jubet extra portam civitatis decollari. Que ?) cum ad locum passionis prefixum properaret respiciens vidit turbam multam virorum et mulierum sequentium se atque plan-[BI. 190a] gentium inter quos

- 1) Maxentius imperator 5.
- 2) Statt Que onerare, S. 308, 3. 3, fest 5278 bie S. 291 angegebene Stelle.

serras piteus esgart au pueple." La beneuree virge respondi: "Se tu fes ce qe tu dis ce ne sera mie esgart dont on doive avoir duel. Ma teste est en leu d'aconsommement, et por mort atent ie nessance glorieuse, et de mort immortalite, et de pleur ioie, et de tristece leesce parmenable. Fel tyrant, ie ne te qier plus delaier, mes fei qanqe tu as empris en corage, tu me veras aparellie[e] 1) de soffrir tot le mal qe tu fere me porras por ce qe ie deservirai a avoir l'aignel entre la compaignie des virges." Qant ele ot einsint parle Maxencies, li empereres, enivres de derverie et forsenez comande qe l'en l'oste de devant lui et qe l'en la traie fors de la cite et la soit decolee. Einsi com l'en treoit forz la glorieuse virge de la cite et l'en l'amenoit a la mort unes genz orent pitie de ce qe la bele forme de la virge periroit par tele mort et enortoient la virge qe mielz devoit obeir a l'empereor qe par enresdie perdre tu fases esto que dises, esto non seria consejo donde omne deva aver duelo. Mi cabeça es en logar de mi fyn. E por muerte atiendo yo gloriosa nacencia e por tristesa perdurable alegria. Endiablado malo, yo non quiero mas delongar(te), mas fas quanto tienes en tu corasçon e tu me veras aparejada de sofrir quanto mal me podras faser, ca por esto merecere yo aver lugar entre las conpannas de las virgines." [fol. 22°]

Quando la el asi vio fablar fue tan sannudo que a pocas non ensandecio. E mando que la quitasen delante e que la sacasen fuera de la villa e que la descabeçasen alla. E ella asy yendo para la muerte algunas gentes que avian della piadat por se non perder tan fermosa criatura desian que mas ayna deveria obedecer el mandado del enperador que por su sandes perder flor de su man-

<sup>1) 411, 183.</sup> 

a) Bon einer berartigen Unterredung weiß Metaphrastes, Kap. XXI (Migne, a. a. O. Sp. 300 C., Villegas, a. a. D., Ribaben. a. a. D.) Nichts, er bemerkt nur, Marens habe Katharina burch Bersprechungen und Drohungen zu gewinnen versucht.

precipue virgines et matrone nobiles lamentabantur. (a) Conversa igitur ad illas dixit: "O generose matrone, o virgines clarissime, nolite, obsecro, passionem meam lamentabili planctu onerare, sed si nature pietas vos ulla erga me incitat ad miserationem congaudete, precor, mihi potius, quia video Christum me vocantem qui est amor meus, rex et sponsus meus, qui est merces copiosa sanctorum, decus et corona virginum. Vos vero planetum istum lacrimabilem quem inaniter in me deperditis in vos ipsas convertite, ne vos in hoc gentilitatis errore dies suprema

la fleur de sa iovente. "Ohi", font il, "forme de beaute virginal! O semblanz de clarte de soleil, gele estoit ceste enresdie de pensee si granz qe une pucele de haute lignie cui l'en offre de gre 1) richeees et honors veut mielz morir ge ce prendre? Ohi virge, d'estre dame d'empire digne, met conseil en ta iovente tres florissant et ne met mie en oubli la elarte de ta beaute qi semble<sup>2</sup>) beaute de printems en tel point q'ele ne perisse par mort nient covenable." A ee respondi la virge honoree: "Ohi home, ostez en voie les veines lamentations de cest pleint que vos fetes. Ne perdez mie les oiseuses pleintes de ma beaute qi noient ne valent, mes se aucunes pitiez de nature vos muet a douceur3) envers moi faites ioie envers moi einz ge doel, car ie voie Jesu Crist qi m'apele. qi est m'amors et mes rois et mes espous, qi est li plentez achas des

1) de gre ausg. in 183, 185.

cebia. "¡Ay", desian ellos, "flor de beldat e de virgen! ¡Ay semejança de claridat de sol, dexa esta locura tan grande e mete mientes que eres de tan grant linaie e que te dan rriquesas e onrras! ¡E quieres ante morrer que las tomar! ¡Ay virgen que bien vales un enperio! mete consejo en tu mancebia que agora esta en flor, e non des 1) a esterramiento la maravilla de tu beldat e non la dexes perder por muerte que te non empla." A esto rrespondio la virgen onrrada: "¡Ay omnes e mugeres! Tollet vuestros vanos duelos que fasedes de mi beldat que non val' nada, mas sy piadat de natura se vos mueve contra mi faset mas alegria que duelo, ea yo veo a Jhesu Christo que me llama que es mi amor e mi bien e mi esposo<sup>2</sup>) que es con-

<sup>2) 183, 185;</sup> me semble 412, 411.

<sup>3)</sup> douçor 411; douçour 185,

<sup>1)</sup> lo des h.

<sup>2)</sup> espejo h.

a) Obwohl es mehr als wahrscheinlich ist, daß viele Legenden von Scenen ähnlicher Art zu erzählen wissen, kann ich doch ummöglich auf eine Jagd nach Parallelen zu dieser Stelle ausgehen; es genüge der Hinweis auf eine im Leben der heiligen Margarethe vorskommende Schilberung, welche mir zufällig unter die Augen kam: Acta SS., Julii, Bd. V, Acta s. Margar., III, 24, S. 37 C.

deprehendat pro quo fletus eternos subeatis. "a) Hec locuta a percussore orandi spatium indulgeri sibi poposcit. Quod eum spiculator annueret ipsa, elevatis in celum oculis, oravit dicens: "O decus et salus credentium, o spes¹) et gloria virginum, Jhesu bone, gratias tibi ago qui me intra collegium ancillarum tuarum connumerare dignatus es, fac ergo hane cum ancilla tua, obseero, misericordiam ut quicunque in laudem et gloriam tuam passionis mee memoriam egerint, sive in exitu anime sue aut etiam in quacunque angustia me invocaverint, celerem propitiationis tue obtineant effectum. Fugiat ab eis pestilentia et fames, morbus et clades et universa aurarum intemperies. Fiat in finibus corum terre fecunda messio, aer salubrior et secundum elementorum gratiam

1) sponsus 5.

seinz et li precieus avoirs, honors et corone des virges. Mes vos tornez cest pleint qe vos en moi perdez [vainnement]1) en vos meesmes si qe en ceste erreur de paienime [Bl. 180°] ne vos triust li daerriens iorz et ge vos n'entrez es ploremenz parmenables." Qant elle ot einsint parle si pria 2) a celui qi la devoit ocirre espace et respit de fere s'orisson. Cil li [otroia]3) et elle [leva]3) les iols4) vers le ciel, si fist s'orisson et dist: "O Jesu, bons sires, honeurs et saluz de creanz! O espons des virges et gloire, graces te rent qi me deignes a nombrer dedenz la compaignie de tes anceles, fei ceste miserieorde, ie te prie, ge tuit eil qi en ta loenge et en ta gloire feront memoire de ma passion, en quelconques leu ou quelconques tribulacion ou en quelconges angoisse

- 1) 183, 185.
- 2) prie 183, 185.
- 3) 183, 185; otroie, live 412, 411.
- 4) ielx 183; iex 185; ses eux 411.

plimiento de santos e que es precioso aver e onrra e corona de las virgines, mas vos tornad en vos mesmos este pleito que en mi perdedes asy qu'el postremero dia non vos falle en este yerro en que sodes, que veviredes porende en perdurable lloro." [fol. 22<sup>d</sup>]

Desque esto les ovo dicho pedio a aquel que la avia de matar espacio de faser oracion, e el gelo otorgo. Ella erguyo los ojos e las manos contra el ciclo e dixo; "¡Ay Jhesu Christo, buen sennor, onrra e salut de los creyentes, esposo¹) e gloria de las virgines! yo te do gracias porque tu me quesiste contar en la conpannia de las tus siervas. Fas esta misericordia sobre mi, yo te rruego, que todos aquellos e aquellas que en

<sup>1)</sup> espejo h.

a) Metaphrastes, Kap. XXI (Migne, a. a. O., Lillegas, a. a. O., u. Ribaden. a. a. O.) ber Montecassino-Text, a. a. O., und Legenda aurea, S. 794, Petrus de Natal., Bl. CLIII., wissen von dieser Ermahnung Nichts.

jocunda fructuum ubertas.<sup>a</sup>) Ecce, jam expleto eertaminis mei agone, domine Jhesu Christe, ferientis gladium expecto; tu, quod carnifex tollere non potest, precor, suscipe spiritum meum et per manus sanetorum angelorum [tuorum]<sup>1</sup>) in eterne quietis sede cum sanetis virginibus confoveri jubeas."<sup>b</sup>) Needum orationem compleverat, et ecce

1) Drude, N, 5.

qe il m'apelent, soit qant l'ame istra del cors, soit en autre besoigne, reçoivent, sire, hastif socors de ta misericorde et aide. Et vos, sire Jesu Crist, qui ') ie ai acompli le travail de ma bataille et atent l'espee et le coup 2) del fereor 3), tu, sires, cui eis cruieus bochiers ne puet honorer, recois mon esperit, ce te pri ie, et comande qe il soit mis par les meins de tes seinz angeles el siege de parmenable repos aveue les seintes virges."

tu loor e en tu gloria fesieren rremenbrança de mi passion, en qualquier coyta que ayan e quando les salieren las almas de los cuerpos, tu las rrescibe e acorrelas por grant piadat. E tu, mio sennor Jhesu Christo, porque yo conply el trabajo de mi batalla e atiendo la espada e el golpe del feridor rrescibe mi spiritu, esto te rruego yo, e manda que sea puesta por manos de los tus sanctos angeles en el asentamiento de la perdurable

b) In bem von Metaphraftes ausgearbeiteten Gebete lesen wir auch: Δὸς δέ καὶ τὸ ὑπὲρ σοῦ κατακοπὲν τοῦτο σῶμό μου γενέσθαι τοῖς ζητοῦτιν ἀθέατον, ἦ οἰκονομία οἶδας αὐτὸς ὁ πλάσας καταμόνας τὰς καρδίας ἡμῶν, Καρ. ΧΧΙ (Migue, a. a. D., Sp. 300 D, Billegas, Bl. 279°, Ribaben., S. 310°), Capgrave, Bl. 115°:

Spreede me in thi mercy, lete me never falle Into myn enemyes handes. Lord to te I calle etc.

Βιβλίον 3Ι. 22°: καὶ οἰκονόμησε νὰ γένη τὸ σῶμα τοῦτο ὁποῦ διὰ σὲ κατεκόπη, ἀθέατον εἰς ἐκείνονς ὁποῦ θέλουν ζητήση αὐτὸ, καί φύλαξονδ αὐτὸ σῶον καὶ ἀκέραιον ὅπου ὅρισει ἡ βασιλεία σου.

<sup>1)</sup> a qui 183.

<sup>2)</sup> cop 411, 183, 185.

<sup>3)</sup> fereeur 183, 185.

a) Nach der Legenda aurea hätte die heilige Margarethe eine ähnliche Inade von Gott erfleht, es heißt Cap. XCIII, De s. Margareta, S. 402: praefectus autem timens ne alii converterentur concitus beatam Margaretam decollari praecepit, illa autem, impetrato orandi spatio, pro se et suis persecutoribus nec non et pro ejus memoriam agentibus et invocantibus devote oravit addens ut quaecunque in partu perielitans se invocaret illaesam prolem emitteret. Bgl. Petrus de Natal., Lib. VI, Cap. XX, De s. Marg., Bl. XCa; Billegas, Bl. 163a. Es scheint aber, daß die römische fatholische Kirche als solche dem Gebete der heil. Margarethe nicht diesen Inhalt ließ, da sie ja die früher auch in England angerusene, jeht wohl auf Spanien beschränkte Virgen de la O ersand. In der That läßt ein außsührliches Gebet der heiligen bei Surius, Bb. IV, Martyr s. . . . Marinae quam Latina ecclesia Margaritam vocat, S. 280 fg., die Bitte sür die Gebärenden weg. Das von den Acta SS. mitgetheilte Leben der heiligen läßt diese Ehristus nur sür sich selbst anrusen, Acta SS., Julii, Bb V, S. 39, Kap. IV, 41.

vox") hujusmodi, de sublimi nube emissa, ad eam redditur: "Veni, dileeta mea, [sponsa mea]²), ecce tibi beatitudinis janua aperitur. Ecce [Bl. 190b] quietis eterne mansio tibi parata adventum tuum expectat. Jam in occursum tuum ehorus ille virgineus sanctorum, exultantibus animis, cum triumphali adventat corona. Veni ergo et ne solliciteris de donis que postulas, nam et his qui passionem tuam devotis mentibus celebraverint et qui in periculis et necessitatibus te invocaverint presidia optata et opem celerem de celo promitto. "b") Facta ergo hac voce Christi virgo lacteam cervicem protendens spiculatori ait: "Ecce, vocor a domino meo, Jhesu Christo. Tu jam impiger age et redde 1) Lambel; sponsa mea electa veni N; speciosa mea Druce, 5; speciosa C.

Encore n'avoit mie la beneuree virge s'orisson acomplie, estes vos que une tel voiz envoie[e]1) d'une haute nue li fu rendue: "Vien, m'amie, vien m'espose, la porte de beneurte t'est apareillie[e]2). Li manoirs de pardurable repos, apareilliez a ton oes, atent ta venue. Ja vient encontre toi la compaignie des seintes virges qi ont grant ioie en lor corages a tote la corone de victoire. Vien donc, ne doute mie del don qe tu pries, car a ceus qi ta passion garderont et auront en memoire par bones pensees promet ie les dons ge tu as desirrez et aide des cieus." Apres ee estes vos l'espouse Jesu Crist tendre 3) avant le chief et le col blanc come let et dist a celui gi martvrier la devoit: "Voiz ge mes sires Jesu Crist

1) 411.

2) 411; ouverte 183, 185.

3) tendi 411; et tendi 183, 185.

folgança con las otras virgines." Aun no avia la bendita virgen su oracion conplida quando una alta vos de una alta nuve le dixo: ..Vente, mi amiga e mi esposa, la puerta del paravso te esta abierta e la morada de la perdurable folgança te esta aparejada e la conpanna de las virgines te viene rrescebir que an grant alegria porque [fol. 23ª] venciste, pues vente e non duldes cosa de lo que demandaste, ca todos aquellos que tu pasion guardaren e onrraren e ovieren en rremenbrança por buenas obras prometeles Dios las donas que tu demandaste."

Despues desto la esposa de Jhesu Christo tendio la cabeça e el cuello blanco commo la nieve e dixo a aquel que la avia a matar: "Ves

a) Metaphrastes, Kap. XXI (Migne, a. a. D., Sp. 301 A, Billegas, Bl. 279°, Ribaben., S. 310 b), ber montecassinische Text, S. 186 b, das Bιβλίον, Bl. 22°, auch Hermann von Frissax, S. 257, und die Legenda, Bl. 52 b, sagen von dieser Stimme Richts, die beiden letzteren wohl nur, weil sie sich überhaupt kurz saßten.

b) Eine ähnliche Stimme kündigt der heiligen Margarethe die Erhörung ihres Gebetes an nach Jakob von Varaggio, a. a. D., und Petrus de Natal., a. a. D. Nach Surius, a. a. D., und Ribaden. kommt sogar Christus selbst. Villegas, a. a. D., und die Acta SS. a. a. D., Kap. IV, 42, gedenken dieses Ereignisses nicht.

expletum quod a tiranno accepisti mandatum." Mox ille insurgens decollavit eam. Quo ex facto due res memoria digne apparuerunt: una: quia lac pro sanguine<sup>a</sup>) in testimonium virginalis innocentie de corpore ejus effusum terram uberius irrigavit, altera: quia mox angeli<sup>b</sup>)

m'apele, et tu des ore mes fai hastivement et rent [a emplir] <sup>1</sup>) les comandemenz qe li tyranz t'a comande." Cil se dreça meintenant et la decola. En cel feit aparurent II. choses dignes de memoire: l'une fu: qe en leu de sanc s'espandi lez del cors de li el tiesmoignage de s'innocens, et a-[Bl. 180<sup>d</sup>] rosa cil lez pleinteivement la terre, li autres fu: qe li angele vindrent meintenant et pristrent le cors de li et l'em
1) 183, 185; et aempliz 412, 411.

que mio sennor Jhesu Christo me llama. Des oy mas cunple toste lo qu'e te manda tu sennor." E el erguyose e degollola. En este fecho aparescieron dos cosas que deve omne aver en rremenbrança, la una fue: que en logar de sangre salio leche della tanto que la tierra enderredor del cuerpo se mojo, la otra fue: que los angelès venieron

a) Da nach dem angelfächsischen (Morton, B. 2490: mile i-menget wit blod, Sardw., S. 39, 3. 33) und einem beutschen Gebichte (Schabe, B. 499, bair nig floiz milch unde bloit) Milch und Blut aus bem Körper der hingemarterten Beiligen floffen, Die übrigen Lebensbeschreibungen aber fich babin erklären, daß Milch ftatt des Blutes hervorsprudelte, so hoffe ich, werden gläubige Ausleger diefer Legende mit der sprichwörtlichen Unparleilichkeit eines papftlichen advocatus diaboli nicht nur Grunde und Gegengrunde für die eine und die andere Meinung abwägen, sondern auch untersuchen, wie es kam, daß bei ber Sinrichtung ber Seiligen fein Blut aus ihrem Körper herborsprudelte, mahrend es doch bei ben Geißelhieben ber Fall war. Hebrigens floß nach bem Glauben bes Mittelalters auch ans ber Todeswunde des Apostels Paulus Milch: De ejus (Pauli apotoli) autem vulnere unda lactis usque in vestimenta militis exsilivit et postea sanguis effluxit, Legenda aurea, S. 383, vgl. Petrus de Natal., Lib. VI, Cap. 123, Bl. LXXXII d. Baronius, ann. eccl. a. 69, XI (Illic igitur cum ictu carnificis Paulus capite truncaretur non tam sanguinis fluenta e sectis venis quam lactis (res plane miranda) largiter fluxerunt, und Ribadeneira (Bb. III, S. 628b) schließen sich biefer Ansicht an, indem fie fich zur Unterftutung berfelben auf Ambrofius und Christianus berufen. Die Acta SS. (Juni, Bd. V [1709], S. 435 D) erflären jedoch die den Lettgenannten gu= geschriebenen Werke, welche bas Wunder beweisen sollen für untergeschoben und ben Bericht für unhaltbar. Bal. noch Legenda aurea, S. 421: Tunc Julianus mammillas ejus (Stae Christine) praecidi mandavit, de quibus lac pro sanguine fluxit; wiederholt in Betrus de Natal., Lib. VI, Cap. 130, Bl. XCIIb.

b) Erzbischof Falconius, a. a. D.,  $\mathfrak{S}$ . 36b, bemerkt: Ab angelis autem in Montem Sinai corpus ejus allatum sit, haud aliud sibi vult quam a monachis Sinaitis in suum monasterium corpus illud advectum esse ut suum locum devote sic ditarent et forasse ipsi primi S. Aecatherinae martyrium scripserunt ut nos torquerent. Notum est autem  $\sigma\chi\bar{\eta}\mu\alpha$   $\dot{\alpha}\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\dot{\alpha}\dot{\nu}\nu$  pro habitu monachorum saepe sumptum et angelos olim a suis monachos esse dictos. Die Ansicht mag falsch sein, kommt aber doch der Wahrheit näher und ist namentlich viel ehrenhaster als das Altweibergerede der kirchlichen Henchler des 19. Jahrhunderts.

accesserunt et assumptum corpus per altum aera 1) subvehentes in monte Synai 2) deposuerunt 2), qui mons a loco occisionis 3) distat itinere viginti et eo amplius dierum quo in loco 4) innumera ad laudem domini fiunt miracula 5), inter quae et hoc unum insigne constat miracu-

1) eum eapite hinzugefügt in N.

2) et in monumento angelicis manibus preparato honorifice sepelierunt hingus gefügt in N.

3) ejus am Rande.

4) monasterium quoddam est monachorum qui ad laudem dei et ad servitium admirabilis virginis Katherine sunt ibi coadunati. In eodem quippe loco bing, in N.

5) et ad gloriam gloriose virginis Katherine. Sed inter alia miracula, sicut fertur, est istud unum et precipuum quod vere multum est memoria dignum. Nam in festo luijus venerabilis martyris innumerabiles avinm multitudo annuatim venit, quarum quelibet unam vel plures olivas in rostro suo portans in claustro deponit monasterii supradicti, et sie ibidem in tanta copia olive coadunantur ut oleum factum ex eis per totum annum abundanter sufficiat monachis illis pro necessitatibus suis et ad lumen lampadum. Item iterum valde insigne constat miraculum fieri in eodem loco quum de sepulchro beate Katherine etc. N.

porterent par l'air en haut et le mistrent ius el mont de Synai. Cil monz est lointains de la ou elle fu ocise .XX. iorz d'erreure et plus. En cel leu, la ou son cors est, avient¹) tant de miracles a la loenge nostre signor qe nus nes puet nombrer. Entre ces miracles avint uns nobles miracles fermement, car de la sepouture voit on corre forz sanz defaute un ruissel d'uile, et des menuz ossez qi deceurent aveue l'uile fors de son sarqeu, ou qu'il onqes soient portez, [degoute]²) ades sanz defaillance

por el cuerpo e levaronlo alto por el ayre e soterraronlo en un monte que ha nonbre Synay. Aquel monte es luenne donde ella fue muerta .XX. jornadas e mas. En aquel logar do su cuerpo yas' ay bien e a loor de Dios e a su gloria tantos fermosos miraglos que ninguno non los podria contar. Entre estos miraglos ay una fermosa virtud, que de su monimento corre sienpre olio; e al viene aun agora y, que cada anno y vienen tantos estorninos que es por maravilla e adusen sennas olivas en los picos

<sup>1)</sup> aviennent 184, 185.

<sup>2) 183, 185;</sup> degoutent 412, 411.

a) Da Jakob von Baraggio in seiner Lebensbeschreibung der Heiligen, S. 797, barauf ausmerksam macht, daß sie die sepulehri praeparatio mit dem heiligen Slemens gemein habe, so wollen wir nach dessenden won Metaphrastes versaßter, aber nur in lateinischer Uebersehung uns vorliegenden Lebensbeschreibung darauf hinweisen, daß die Christen welche den Leichnam des Heiligen suchten, nachdem das Meer zurückgewichen war, invenerunt in figura templi marmorei paratum a Deo habitaeulum et illie situm eorpus s. Clementis et aneoram eum qua suit projectus prope ipsum jacentem. Revelatum ergo suit ejus discipulis ne reliquias e loco ejicerent quidus etiam hoc suit responsum singulis annis in die suae decertationis eessurum sit mare venientibus, septem dies

lum quod de sepulchro ipsius rivus olei indeficienter manare videtura), nam et de minutis ossibus que de sarcofago cum oleo effluunt ubicunque asportanturb) salutaris olei liquor stillare non desinit ex quo peruncta debilium corpora celeris medicine opem reportant. Passa est ergo beata Katerina mense Novembris, vicesima quinta die, feria sexta, hora tercia, servans videlicet diem et horam qua Christus pro mundi redemptione ad passionem properavit, cui honor et laus et gloria et potestas est per [infinita] 1) secula. Amen.

Explicit vita et passio sancte Katerine, virginis et martiris. [31.191a]

1) 5; immortalia C. u. Drucke.

liquers d'uile qui porte salu, si qe li cors des foibles et des malades qant il en sont oint en reportent meintenant aide de hastive medicine. Martyriee fu la beneuree Katherine el mois de Novembre les .XXV. iorz de cest mois par un venredis a hore de tierce, et garda en sa mort le ior qe Jesu Crist vint a passion por le rachat del monde, nostre sires, a cui est loenge et gloire per infinita secula seculorum. Amen. [86.181]

e ponenlas sobre el monimento, e fasen dellas aseyte, que alunbran todo el anno en aquel logar, e los dolientes untan se del e rreciben ende salut. [fol. 23<sup>b</sup>]

La bendita virgen santa Catalina fue martiriada en el mes de Novienbre en esta feria .XXX. dias andados del mes en ora de tercia en tal dia commo Jhesu Christo priso pasion a que es onrra e gloria por todos los sieglos de los sieglos sin fyn. [fol. 23°]

siccum iter eis praebens. Quod quidem Deo placuit fieri ad laudem ejus nominis usque in hodiernum diem. Migue, a. a. D., Sp. 183 B, Surius, a. a. D., Bb. VI, S. 515 fg., Legenda aurea, Cap. CLXX, S. 786, Betruß be Natal., Lib. X, Rap. 98, Bl. CLIIc, Billegaß, Bl. 275 b, Ribabeu., Bb. VI, S. 294 b.

a) Metaphraftes gedenkt dieses Wunders nicht, Kap. XXI (Migne, a. a. D., Sp. 301 B, Billegas, Bl. 277 c), ebensowenig der montecassinische Text, S. 187 b, Nr. 5373, Bl. 121 und das Βίβλιον, Bl. 22a.

b) S. S. 166.

## Ci 1) comence la vie seinte Marie l'Egypciene.2)

Or vous dirons ei apres la vie a la benoite sainte Marie l'Egypcienne.] De primes vous diroi por qoi ele fust apelee egypciene, qar ele fu nee d'Egypte et [iluee] norrie e [36. 168d] rescut baptesme, mes ses peres et sa mere l'entroduitrent et enseignerent malveisement en sa jouvente. Et par les malveiz enseignemenz g'ele ot devint ele legiere de son cors, ne n'avoit honte ne (esmaience)3) de chose q'ele feist, e estoit si esprise de luxure q'ele n'entendoit a nule autre chose, en tiele manere metoit tote sa cure.4) Molt estoit bele de grant beaute de cors et de vis et de totes autres façons en tiele manere ge

- 1) Addition. Mss. 6524 bes brittischen Museums, s. S. 206. Das in ecige Rlammern Gingeschlossene ift ber Handschrift 183 entnommen, bas in runde Rlammern Gesetzte rührt vom Gerausgeber ber.
  - 2) de Bloys hingug. in 183a).
  - 3) esmaienes 6524; ausg. in 183.
  - 4) ou pechie devant dit hinzug. in 183.

## Aqui comiença la estoria de santa Maria Egipciaca. [fol. 7<sup>b</sup>]

De mia sennora santa Maria Egipciana vos quiero desir la vida, mas ante vos quiero desir porque fue llamada egipciana. Ella fue natural de Egipto e ally fue eriada e rrescibio bautismo, mas su padre e su madre la criaron e la ensennaron malamente entre su conpanna. E por el mal ensennamiento que ovo torno ligera de su cuerpo en su mancebia nin avia verguença nin pesar de cosa que fesiese, e era asy presa de luxuria que non entendia en otra cosa asy que todo su entendimiento e todo su cuydado non metia en al. Mucho era fermosa a maravilla e muy bien tajada e muy fresea e muy paga-

1) h-I-13 der Escurialhandschrift, f. S. 82.

a) Da wir biesem Zusate auch in Nr. 413 des Fonds franz, der französischen Nationalbibliothek, Vl. 386°, 388°, u. 390°, begegnen, so ist wohl anzunehmen, daß eine der Kirchen von Blois eine berühmte Statue oder ein wunderthätiges Bild der äghptischen Marie besessen hat. Doch habe ich in J. Bernier, Hist. de Blois, Paris 1682, weiter keine hierher gehörende Bemerkung gesunden als die, daß zur Zeit de l'Empereur Louis le Debonnaire les chess de s. Marie Egyptienne in die Kirche der Benedictiner de la Congregation de St. Maur, apellée s. Laumar, gebracht wurden, a. a. D., S. 92.

nus ne seust qe reprendre, e por ce q'ele se sentoit si bele, voloit ele fere tous ses voloirs, ne ne li membroit 1) de riens, ne de Dieu, fors de son pechie. Mes ele abandonoit son cors a touz ceus q'en voloient, fussent freres, fussent parenz, ele ne [s'en gardoit] 2) ja de nulli. E ge croi bien qe au tens de lors n'estoit si legiselre fame de son cors come estoit a fere folie. Ses peres et sa mere vivoient et avoient si grant honte et si grant duel de ce q'il veoient q'a pou q'il ne moroient de duel, et la voloient chastier, mes ele ne voloit nus escoutier, ne ne preisoit neant chose q'il deissent. E la mere venoit a li e si [li] 3) disoit 4): "Bele fil[l]e. ge vos pri por Dieu ge vos lessiez ceste 5) malvestee, gar, si vos le volez lessi[e]r, nos vos marierons molt richement, ne il n'est pas droiz qe tu soies [ainsi] perdue par souffrete de nostre aide. Fille, tu ies de molt grant lignage, molt seroit grant duel et grant domage si tu estoies einsint perie par la legerete 6) de ton cors. Tes pieres [en] est si 7) irrez et si 7) coreeiez q'il maudist l'oure 8) q'il fu onges nez por ce q'il a fete tiele engendrure".

1) remembroit 183.

- 2) 183; gardast 6524.
- 3) 183; la 6524.
- 4) Bele fille, car creez le conseil vostre pere, car nous avons moult grant honte de ce que vous vous demenez si follement binaug. in 183.
  - 5) vestre 183.
  - 6) lecherie 183.
  - 7) moult 183.
  - s) eure 183.

dora de todas otras fechuras asy que ningunt non le avia en que travar por rrason de prefaço. E porque se sentia tan fermosa, porende fasia toda su voluntad e mas: abondava su cuerpo a todos aquellos que la querian aunque fuesen hermanos o parientes o cunnados, e non se catava de ninguno. E creo que en aquel tienpo non avia ninguna mugier tan ligera de su cuerpo commo aquella era para faser follia. Su padre e su madre eran entonce vivos e avian tan grant pesar de que la veyan tan mala vida faser que a pocas non morian, e castigavanla mucho a menudo, mas ella non los queria [fol. 7c] escuchar, que non preciava cosa quel' dixiesen. E su madre venia a ella e disiale: "Buena fija, yo vos rruego por Dios que vos quitedes desta maldat, ca sy vos ende quesierdes quitar nos vos casaremos muy rricamente, ca non es derecho que vos andedes asy perdida por mengua de nuestra ajuda. Fija, vos sodes de grant linaje, e grant mal seria si vos

E gant Marie oi sa mere (einsint) parler, si ne la pooit escoutier, mes desge ele ot XII. anz, voust ele fere sa volentee et abandonoit son cors a touz, sicome ge vos ai dit, a touz ceuz gi pechier 1) voloient a li. E por ce g'ele voust fere sa volentee. s'enfoi ele de chies son piere et del regne e ala en .l. autre [contree] e einsint gnerpi<sup>2</sup>) tot son lignage en tiele manere qe nus d'euz ne le sot3), einz s'enfoi en larecin [sanz seu de pere ne de mere e s'en ala tote seule, ne ne voust avoir nule compaignie jusqe ele vint en Alixandre. La4) se [Bl. 169a] herberga en la mestre rue avecqes les meschines et abandona son cors au comun e a touz ceuz q'en voloient 5) e se delitoit molt en pechier de jorz e de nusilz. E ele estoit, sicome ge vos ai dist, molt bele, si la desirroient molt a avoir li jouvenciax du pais. Tote sa cure q'ele avoit estoit de bien mengier e de bien boire et d'estre touz jors en luxure. E li jouvenceal de la ville estoient si espris de s'amor q'il fesoient souvent granz mesleez devant [son huys] 6) por jalousie d'avoir la. E gant ele veoit ce, si ne fesoit si rire non, ne ne l'en fust 7) a riens s'il s'entreoccissent, qar si l'uns en fust ocis, si en trovast ele encore assiez des autres 8), e si l'uns fust navrez,

1) jesir 183.

- 2) en este maniere deguerpi 183.
- 3) ne sot puis qu'ele devint 183.
- 4) et 183.
- 5) voloint avoir 183.
- 6) 183; lui 6524.
- 7) estoit 183. S) de vis 183.

asy perdiesedes por ligeresa de vuestro cuerpo. Vuestro padre es sannudo e (h)a tan grant pesar que maldise la ora en que fue nado." E quando Maria oyo su madre asy fablar non lo pudo sofrir, mas tanto que vio que avia dose annos quiso faser su voluntad e abaldonarse, asi commo vos dixe, a todos aquellos que pecar querian con ella, e porque queria faser su voluntad fuyo de casa de su padre e de todo el rregno e fuese a otro e dexo todo su linage en tal guysa que nunca ninguno dellos despues la vio, e fuyo a furto syn mandado de su padre e de su madre, e fuese sola syn ninguna conpania fasta que llego a Alexandria, e albergo en la rrua de las malas e alli se (a)baldono al comun de la gente que la queria, e avia grant sabor en pecar de dia e de noche. [fol. 7<sup>d</sup>]

Ella era muy fermosa, asi commo vos dixe, e deseavanla mucho los mancebos de la tierra. Todo su cuydado era de bien comer e de bien beber e de ser sienpre en luxuria. E los mancebos de la villa eran tan encendidos en su amor que fasian mucho a menudo grandes peleas ante su puerta por cobdicia de la aver. E ella que

ja por ce nel' regardast, ne por ce ne se lessast a rire, n'a joer 1). Icele Marie, dont ge vos di, estoit en Alixandre ou ele demenoit itiele vie e iluec fesoit ses talens 2) e demora por molt d'anz, e tant qe la ville empira molt 3), e tot le pais environ estoit tornez a malvestee. E avecqes la beaute q'ele avoit, sieome vos avez oi, s'apareilloit ele e aornoit des plus beles robes g'ele porroit 4) trouver e[n] tiele manere qe, gant tuit cil d'Alixandre la veoient, il estoient si espris de s'amor 5) qe por poi q'il ne moroient, e disoient li plusor qe mar fu sa beaute 6) por g'ele sembloit mieus fille de roi ou d'empereor qe d'autre home e qe le filz d'un roi ou d'un empereor la poist prendre a fame par ennur 7).

Ce fu en Mai q'ele estoit aus murs de la citee et regardoit 8) contre val le port e vit ariver une galie tote pleine de pelerinz 9). De vieus en i avoit et de jeunes, e voloient aler en Jerusalem e se hastoient tant come il pooient por estre a tens a la feste qe devoit estre au temple nostre seignur de la verraie croiz qe chascun an estoit mostree a cel jor. A icele bele feste venoient 10) molt de pele-

1) jouer 183. 2) son talent 183.

- 3) moult de honnestete 183.
- 4) que l'en pooit 183.
- 5) de sa biaute et de s'amour 183.
- 6) la biaute de cel femme 183.
- 7) amour 183.
- 8) esgardoit 183.
- 9) de gens qui estoient pelerins 183.
- 10) moustree le jour de cele feste. Et venoient a ce jour 183

esto veya non fasia synon rreyrse e non dava rren sy se matasen todos, que por uno que muriese venian y dos, e sy fuese llagado non'lo catava, nin ella dexava por eso de se rrevr e ser leda. Esta Maria, de que vos fablo, era en Alexandria e fasia tal vida e grant plaser de su voluntad, e moro ally luenga mente asy que la villa era ende muy mal trecha e muy denostada, e toda la tierra enderredor era tornada en maldat. Grant beldade ella avia, asy commo oystes, ella se guisava bien e vestia de los mejores pannos e de los mas fermosos que podia fallar asy que todos los de Alexandria e de ajubre que la veyan se acendian en [fol. 8a] su amor. E desian los mas que en mal punto fuera fecha aquella beldat de aquella mugier, ca bien semejava que era fija de rrey o de enperador e que por su beldat la devia tomar por mugier fijo de un rrey o de enperador.

Aveno que en un dia de Mayo estava ella en los muros de la ciudat e cato contra el puerto e vio aportar una galea toda llena de rromeros viejos e de mancebos,

rins de divers pais e de divers contrefelz 1) por aorrer la verraie croiz. Icil pelerin estoient meintenant issu de la galie et s'aloient (esbaniant)2) par desus le rivage [li plus joeune]. Mes gant Marie les apercut, si s'en commença a [36. 169b] rire. Empres vit .I. home qi s'estoit delez li, si li eomença a demander gele part cil pelerin irroient3) qi illuee estoient arrive, e s'ele porroit aler avec euz, q'il ne li plesoit plus a estre en cele contree, gar ele i avoit trop estee. E li preudom dist molt debon(n)airement: "Jeil iront en Jerusalem e si tu lor avoies qe doner, tu porroies bien avec euz aler." Marie li respondi: "Ge sui bele meschine e jeune, mon eors lor abandonerai, ge ne lor puis autre don fere, qe ge n'ai qe .I. seul denier 4)." Qant li preudom l'oi einsint parler 5), si s'en rit e se departi de li tantost. E cele s'en ala de l'autre part droit au vessel gi iert en la rive, ne puis son ostel ne regarda, e comença a parler aus jouveneiax qi s'esbanioient 6) sus le gravier et si lor dit: "Seignur pelerin, Diex vos gard e vos doint bone volentee ge vos me veilliez fere aventage. Ge sui ci une povre fame e sui venue d'estrange terre, ne n'ai od moi or, n'argent,

1) de divers lieux par diverses contrees 183.

- 2) enbainant 6524; devisant 183.
- 3) iroient 183.
- 4) autre chose donner, car je n'ai nul denier 183.
  - 5) entendi la folie 183.
  - 6) s'esbatoient 183.

e querian yr a Jherusalem e eoitavanse quanto podian por ser y a la fiesta de (la) santa erus que devia ser en el templo de nuestro sennor. que en eada un anno la amostravan el dia de aquella fiesta. E venian y muchos rromeros de muchas tierras por rrogar la verdadera erus. E aquellos rromeros salieran de la galea e andavan por la tierra e por la rribera los mas mancebos. E quando esto vio Maria començo a rreyr e pregunto a un omne que estava cabo della a qual parte yvan aquellos rromeros e sy podria yr eon ellos, que le non plasia de mas morar en aquella tierra. E el omne bueno le dixo que yvan a Jherusalem [fol. 8b], e si tovierdes que les dedes podedes yr con ellos." Ella rrespondio: "Yo so fermosa manceba e menina, men cuerpo les abaldonare, que non he al que les dar, que sol' non he un dinero." Quando el omne bueno oyo su follia rreyose e partiose luego della. E ella se fue derecha mente al navio que estava en la rribera. que tan sola mente non cato por su posada nin por sus huespedes. E començo a fablar con unos maneebos que andavan trebejando por la rribera e dixoles: "Sennores rromeros, Dios vos guarde e vos n'ostel, ne manantie, e e(i)nmeroie 1) molt vostre compaignie. E sachiez qe ge sui d'Egypte e sui ausi come tote esgaree en cest pais, ne n'ai ami ne parent, si en sui plus a malaise 2). E si vos me volez od vos mener en cele nef, ge vos servirai de qant qe ge porrai." E li jouvenceal respondirent 3): "Venez od nos, molt en sera bel." Tantost la firent sus la nef monter e firent la nef desaencrer, si se firent mettre en 4) haute mer e drecierent tantost lor voiles e corurent tote nuit a pleines voiles, mes il n'i ot nul q[i] onges i do(r)mist5), ne vielz ne jeune, qe Marie ne lor lessoit ne ne les finoit de tastonier, e apres si les acoloit si q'il n'i ot ne viez ne jeune qi cele nuit ne peschast a lui 6). E gant ele veoit les ondes de la mer e le grant ore q'il fesoit, de tant plus fesoit ele plus grant feste 7), ne ne s'esmaioit de rien, mes totevoies la confortoient li povre, e ele euz gant ele pooit 8). Mes li deables l'avoit si sourprise par tot la ou ele aloit 9) q'ele fu tote nuit en sa chemise e gisoit tote seule en .I. lit por fere son [dellit a bandon. E sanz faille avoit les deables el cors qi volen-[Bl. 169°]

de voluntad que me fagades algunt bien. Yo so aqui una pobre mugier e so venida de tierra estranna e non he oro nin plata nin casa nin rriquesa e averia grant sabor de vuestra conpanna. E sabed que so natural de Egipto e esto commo desanparada en esta tierra e non he amigo nin pariente e vame porende peor. E sy me quesiesedes levar en esta barca serviarvos-ya quanto yo podiese." E los mancebos rrespondieron: "Venid conusco, ca mucho nos plasera." Entonce la fesieron sobir en la galea e erguyeron las ancoras e metieronse en alta mar e alcaron sus velas e corrieron toda aquella noche, que ovieron buen viento, mas non ovo y tal que nunca dormiese [fol. 8°] nin viejo nin mancebo, ca Maria nos los dexo nin quedo de los trastornar e de los abracar asy que non ovo y viejo nin mancebo que aquella noche non pecase con ella. Enpero ella veya las ondas e el tienpo fuerte e non se desmayava porende, mas el diablo la tenia asy presa que toda la noche vogo en camisa en un lecho sola por faser su sabor abaldonada mente. E syn falla

<sup>1)</sup> ameroie 183. 2) mesaise 183.

<sup>3)</sup> li respondirent 183.

<sup>4)</sup> a 183.

<sup>5)</sup> qui celle nuit ne pechest o li ohne ne-jeune 183.

<sup>6)</sup> geust o lui 184.

<sup>7)</sup> de tant - feste ausg. in 183.

<sup>8)</sup> mes toutes voies confortoit ele les povres qui estoient ou vessel tant comme elle pooit 183.

<sup>9)</sup> par - aloit ausg. in 183.

[tiers] la najassent, mes nostre sires la gardoit qi la mena tote seine a droit port 1). Qant Marie fu arivee, ele fu molt esgaree seur la rive, molt souspiroit e se porpensoit 2) e ne savoit q'ele dust faire. Ele ne conoissoit iluce ne home ne fame, e molt li sembloit le pais estrange. E a la fin se porpensoit3) qe ele irroit en la cite de Jerusalem e feroit iluec son mestier, ne ses corages li changoit de rien. Ele entra en Jerusalem ne ne se targa onges de pechier, einz estoit pire qe devant e atorna si ceuz de la citee e de la contree 4) que eineois que venist l'ascencion ge la scinte croiz devoit estre mostree 5) q'ele ot tant sa folie avivee qe totes les joventes de pais 6) estoient deceues por sa beautee, qe tant iert bele qe tot en estoient espris. Ne demora mie longuement [apres] qe li jors de la feste vint, c'est a savoir [le jour del l'ascension. E fu fete grant procession des pelerins que estoient venu d'outre la mer e de ceuz du pais q'aloient autresi au temple por orer. E gant Marie les apercut, si se mist en la compaignie, non pas par bone entencion, mes cil ge la veoient ne savoient mie sa volontee, gar s'il [la] 7) connoissent,

1) mena droit au port 183.

2) ele demora sus la rive moult courrouciee e moult espoentee 183.

3) pourpensa 183.

4) contree d'environ 183.

5) aouree 183.

6) tout li jouvencel e li viel estoient deceu 183.

7) 183; le 6524.

Rnuft, Legenbe

ella tenia el diablo en sy que la matara en aquella agua, mas nuestro sennor non quis', que la guardo que todavia fuese en salvo a derecho puerto.

Quando Maria aporto estovo muy eoitada en la rribera e sospiro e penso e non sabia que fesiese, ca ella non conoscia ally omne nin mugier, e cuydo que yria a la ciudat de Jherusalem e faria alla su menester, ca su corascon non sele mudaria. E fuese a Jherusalem e non se quito nin tardo de pecar, ante fue peor que de primero, e aparejo tales a los de la ciudat e a los de la villa, ante que veniese el dia de la acension en que la santa erus (devia) 1) ser adorada, que ella ovo toda su follia conplida [fol. 8d] asy que toda la maneebia de la tierra era encendida por su beldat. E todos eran eo(n)fondidos por ella. E non tardo mucho despues qu'el dia de la fiesta veno: el dia de la acension. E fue y fecha muy grant procesion de (pelegrinos) 2) que pasaron alla d'aquende la mar, e de los de la tierra otrosy que yvan orar al tenplo. E Maria que esto vio entro en su conpanna e non por buena entencion, mas aquellos que la vevan non (la)3) sufririan de yr en su conpanna.

3) le h.

<sup>1)</sup> mostrava h. 2) pelegrines h.

il ne la soffrirent 1) pas en [leur] 2) compaignie. Il sont montez sus les degreez e sont entre [z] el temple a), mes Marie n'i pot entrer, qe qant ele voloit aler avant, si ne pooit b). E tot dis se metoit en la presse, mes nule riens ne li valoit. Il li estoit avis q'ele veoit gent qi sembloient chival[i]ers qi tenoient especz 3) nues e li deveoient l'entree. E qant ele vit q'ele ne pooit entrer, si se destorna en .I. angle. Lors se comença a porpenser coment ce iert q'ele n'i pooit entrer. A la

ellos sobieron por las gradas e entraron en el tenplo, mas Maria non pudo entrar, ca quanto mas queria entrar tanto mas non podia, e metiase en la mayor priesa por entrar, mas non le tenia pro. E semejavale que veya cavalleros que tenian espadas desnudas en las manos e que le vedavan la entrada. Entonce se fue meter en un rreneon e començava a pensar que podia ser aquello que non podia entrar. E a la cima tovo que era por su pecado que

- 1) conneussent-souffrissent 183.
- 2) 183; la 6524. 3) les espees 183.

b) In ähnlicher Beise wurde der Frau des Germanns Patricius, Kosmiana, der Sintritt in die Grabeskirche verwehrt, weil sie der Ketherei des Severus Acephalus ans gehörte, s. Joannis Moschii Pratum spirituale, XLVIII, Migne, a. a. D., Ser. gr., Bd. 87, III, Sp. 2904; noch wunderbarer ist, was Gebemern, einem palästinischen Feldherrn, begegnete, er glandte an der Thür der Kirche einen Widder zu sehen, welcher ihn nicht vorbeilassen wollte, erst als er sich in aller Sile von seiner severianischen Ketherei bekehrt hatte, sand er Ginlaß, a. a. D., Cap. XL IX.

a) Mittelalterliche Reisenbe fprechen von bem westlichen Thore als bemjenigen, vor welchem bie Beilige ftand, f. Burchardus de Monte Sion, VIII, 1 (J. C. M. Laurent, Peregrinatores Medii Aevi quatuor, Lipsiae 1864, S. 72): Ante ostium occidentale huius ecclesiae est locus ubi Maria Egyptiaca, orans ante imaginem beatae virginis, cum divinitus remota fuisset, volens intrare templum, consolationem per responsum beatae virginis recepit; andere Stellen bei I. Tobler, Golgatha, St. Gallen und Bern 1851, S. 135; bagegen bemerkt aber Tobler, a. a. D.: "Erst wie die Beränderungen bes Rirchenbaues (ber Grabestirche) vorgenommen wurden und die St. Marientirche beseitigt wurde, gab es auf ber Beftseite ber Grabrotunde ein Thor, wohin die Sage (von ber äghpt, Marie) fich auch übersiedelt." Der Kirchenbau zur Zeit ber ägpptischen Maria war nämlich ein gang anderer als ber bes Mittelalters, wie Tobler's Blan ber von ber beil. Belena erbanten, 614 von ben Perfern gerftorten Kirche (a. a. D. S. 102) zeigt, a. a. D., S. 97. Jener hatte nur eine Sauptthure, durch welche vermuthlich an festlichen Tagen die Menge vorzugsweise entströmte. Sophronius, Vita S. Mar. Aeg., III, 22 fg. (Acta SS. April, Bb. I (1675), Append., S. XVIIB; Migne, a. a. D., Ser. graeca, Bb. III, Sp. 3712 fg.) spricht baber auch nur von "ber" Thure ber Kirche (tig 900ac). Denfelben Zuftand batte mahricheinlich gur Zeit bes zweiten nicenischen Kongils (787) noch ber Presbiter Johannes im Auge (Concilior. Collectio studio J. Harduini, Parisiis, Bb. IV (1714), Sp. 229), obwohl ichon ju feiner Zeit ber Bau bes Mobeftus ben altesten erfett hatte, f. Tobler, a. a. D., S. 103-118. Tobler fpricht fich gang allgemein fo aus: "Bon ben Alten fann feine andere Thur gemeint sein als bas große Oftportal ber konstantinischen Basilika ober Kreugfirche und fein anderer Borbof als ber Blat vor berfelben über ben Proppläen", a. a. D., S. 136, Ann. 2.

parfin ele pensoit 1) qe e'estoit por ses pechiez qi la destorboient2). E tantost comença a souspirer de tot son euer e puis apres a plorer e a derompre ses chevols. Ele estoit certeine qe Diex estoit corecies vers 3) li, mes ele ne li osoit crier merci, mes molt forment se compleignoit de ses pechiez e disoit: Ha, mar fu ceste lasse gant por ses pechiez a perdu son creator. Ele ne li osoit crier merci, mes forment [Bl. 169d] se compleignoit4), e meismes vousist estre morte ge vive. Granz souspirs li issent del cors por ce q'ele voit q'ele ne pooit entrer el temple, e por ses pechiez, e de ce est ele toute seure. E gant ele fesoit einsint son duel si regarda a destre partie de li e vit iluec une image de nostre dame, ssainte Marie, qui estoit painte en la paroia), si la comença forment a regarder et a reelamer], et dist: [Dame royne,] seinte Marie,

1) vit 183. 2) destournoient 183. la destorvava, e luego començo a sospirar de todo corasçon, desy a llorar e rronper sus cabellos, ca cierto es que Dios le era sannudo, mas ella non le osava pedir mercet, mas mucho plannia e se dolia de sus pecados e desia: En tan mal dia nascio esta mesquina que por sus pecados perdio su criador. E non le osa(va) pedir mercet, mas querria ser muerta que [fol. 9a] viva. Mucho era grande el sospirar que fasia, porque non podia entrar en el tenplo, e bien era segura que por sus pecados le avenia.

Ella fasiendo asy su duelo cato a su diestro e vio pintada una ymagen de nuestra sennora santa Maria e començola a catar muy fuerte mente e dixo: Sennora rreyna, semora santa Maria que en tu cuerpo troxiste tu padre et tu fijo quando

<sup>3)</sup> a 183. 4) Ele-compleignoit ausg. in 183.

a) Alls auf bem zweiten nicenischen Konzile aus bes Sophronius Leben ber ägpptischen Marie biejenige Stelle vorgelesen wurde, welche berichtet, wie bas Bilb ber h. Jungfrau die Bitte ber Sünderin erhörte, (Kap. III, 22-25, Acta SS., April, Bb. I Append, S. XVII fg., Migne, Bb. 87, III, Sp. 3713—15) Ἰωάννης ὁ εἰλαβέστατος πρεσβύτερος καὶ τοποτηρητής τῶν ἀνατολικῶν άρχιερέων εἶπε· τὴν τοιαύτην εἰκόνα ήμεις έθεασάμεδα έν τη άγία Χριστού του θεού ήμων πόλει και πλείστακις αὐτήν γੌσπασάμεθα, Concilior Collect., a. a. D. Daß Johannes 787 noch basjenige Bilb gefeben, ju bem die ägyptische Marie flebte, läßt sich nicht unbedingt in Abrede stellen, benn wenn auch die Grabestirche 614 zerftort wurde, hatte doch irgend ein Gläubiger, wie 1704 bei ber Ginnahme von Gibraltar ber fpanische General bie Reliquien, bas Bilb retten tonnen. Gines Bilbes gebenkt ferner eine in ber Bavarica Bibliotheca enthaltene, von Gretser veröffentlichte Instructio de locis terrae sanctae, Opera omnia, Ratisbonae, Bb. III (1734), Hortus s. crucis, IV, 29, G. 127: In exitu ecclesiae sepulchri ex alia parte est imago b. Mariae quae fuit locuta b. Mariae Aegyptiacae. Doch bleibt es ungewiß, auf weffen Zeugniß bies gefagt worden, nur die Zeit der Abfaffung biefer instructio wird einigermaßen augegeben, indem scripta (instructio) videtur quando Hiero-

g'en ton cors portas ton pere dont li angres Gabrieuz fu messages e dit: Deus te saut, Marie, tu ies pleine de la grace Dieu e li filz Dieu de majestee prendra en toi humanite. Dame, einsine come ge ce croi, te pri qe tu m'aides 1). Einsinc guerpis ge le deable e son conseil e totes ses voies, ne james avecges li ne seroi e le creant einsi a Dieu e ge te met en plege e en ostage qe tot tens mes [te]2) servirai, ne ne me partirai james de [toi] 3) e guerpirai tote malveise vie e tot tens mes serrai en penitence. Dame, reine virge, ge sai bien q'il n'est riens si tu le requers ton filz 4), q'il ne le face sans targier, si t'en pri ge tu aies merci de moi. Dame, ge croi bien qe tes filz fu einz ta nessance, e apres virge le conceuz, e prist en toi humanite, ne por ce ne perdis tu pas ta virginite, il fu tes filz, il fu tes peres, tu fus fille e mere 5). Dame, tu fuz touz jors en chastee, e ge touz jors en luxure, tu eus deable a enemi e

1) tu vers lui mandes 183.

2) 183; li 6524.3) toi, ne de ton enfant 183; lui 6524.

4) que tu demandes a ton filz 183.

5) sa fille et sa mere 183.

el angel Graviel fue mensagero e dixote: Dios te salve, Maria, tu eres llena de gracia de Dios (e) el fijo de Dios de la magestad prendera 1) humanidat en ty, sennora, asy commo yo esto creo te rruego que me ayudes contra el. E aqui me parto del diablo e de su consejo e de todas sus carreras asy que jamas non sere con el, e prometolo asi verdadera mente a Dios e meto a ti por prenda e por fiador que a todo tienpo tu fijo servire e jamas non dexare a el nin su conpanna, mas dexare toda la mala vida e sere todo tienpo en penitencia. Sennora, virgen, rreyna, yo se bien que non ha cosa, sy la tu demandar quesieres, que tu fijo non la faga sin ninguna tardança. Sennora, yo creo bien que tu fijo fue ante tu nacencia. e despues concebiste sevendo virgen, e [fol. 9b] priso en ty earne, e non perdiste por el tu virginidat, e el fue tu padre e tu fijo, e tu le fuste fija e madre. Sennora, tu fuste sienpre en castidat, e yo en luxuria,

1) que prendera h.

solyma erat in potestate Christianorum eum mentionem faeiat Canonieorum Hierosolymitanorum. Eine weitere Nachricht über ein Bilb giebt Voyage nouveau de la Terre sainte par M. Nau (1665—1674), Paris 1757, p. 166: S. Marie Egyptienne reconnut alors la cause de la peine où elle se trouvoit, et jettant les yeux sur une Image de la Vierge qui estoit peinte sur la muraille (et qui est celle, à ce que quelques-uns disent, qu'on y voit encore aujourd'huy demy-effacée, entre les deux Areades du Calvaire, qu'on a à main-droite en entrant dans l'Eglise, vergl. bazu Tobler, Golgatha, S. 379) elle implora l'assistance de cette Mere de misericorde. Noch heute wirb in der "am Juhe des Kalvariberges defindlichen Kirche der h. Maria Egyptiaca ein sehr altes Bilb der h. Maria ausbewahrt, nach J. M. A. Scholz, Reise in die Gegend abrischen Merandrien und Parätonium, Leipzig und Sorau 1822, S. 274.

ge l'ai toz jors en a ami e l'ai servi tot tens. Dame, ge eroi bien qe tes filz vint a 1) terre por lé monde sauver qi si estoit mal menez por le pechie del premier pere ge, si tost come li home moroit, s'en aloit l'ame [droit] en enfer. Il fu por nos crucefies e a dolor mort en la croiz por nos pechiez, e al tierz jor resuscita de mort a vie e ala droit en enfer por jeter fors ses amis qe li deables avoit ravis, e aloient tuit en enfer eil qi moroient2), e apres vint a son sepulere, si prist son eors e s'aparust a ses apostres e fu [o]3) enz .XL. jors e lor mostra [la] novele loi, puis monta a son pere. A panteeoste [lor]4) envoia le seint esperit por euz eonforter qi lor aprist touz langages, or est a la destre son pere, et tu ies en sa compaignie, e vendra al jor [du] 5) jugement en forme d'home e jugera [Bl. 170<sup>a</sup>] les mors e les vis, e li bon irront 6) en paradis e li malveis el feu perdurable. Dame, sieome je eroi ce, te pri ge qe tu aies merci de moi.

Qant Marie ot acomplie s'oroison si se leva tot en estant e ot en Dieu molt grant fiance 7) e [se] fioit molt en lui. Tantost s'en est el temple entree sanz destorber e s'en 8) ala oir messe e avoit 9) grant

- 1) en 183.
- 2) a celui temps ft. cil qi moroient 183.
- 3) 183; avec 6524. 4) 183; lors 6524.
- 5) 183; de 6524. 6) iront 183.
- 7) creance 183.
- S) Et tantost comme elle vint en l'entree du temple elle entra dedenz sanz nul delay et 183. 9) la messe et ot 183.

tu oviste sienpre el diablo por enemigo, e yo por amigo e servilo sienpre. Sennora, yo cuydo bien que tu fijo veno en tierra por salvar el mundo que era maltreeho por el pecado del primero padre, que tan avna commo el omne muria tan ayna yva el alma al infierno. Tu fijo fue por nos erucificado e muerto a grant dolor en erus e a tereer dia rresucito de muerte a vida e fue al infierno derecha mente por saear dende sus amigos que el diablo tenia pobrado, despues fue al monimento e tomo su euerpo e aparescio a los apostolos e fue con ellos quarenta dias e amostroles la nueva ley, desy sobio a su padre, desy el dia de pentecoste enbioles el santo espiritu por los confortar por que aprendieron todos los lenguajes. Agora es a diestra de su padre, e tu eres en su conpanna. E el verna el dia del juysio en forma de onbre e jusgara los muertos e los vivos, e los buenos yran al paraiso, e los malos al infierno. Sennora, asy commo esto [fol. 9°] creo te rruego que ayas de mi mercet.

Desque Maria ovo conplida su oracion levantose luego con grant fe fiando en nuestro sennor, e entro en et tenplo syn ningunt destorvo e oyo la misa e adoro la erus. E poor en 1) son euer e aora la verraie eroiz. E gant ele ot aoree, si fu durement espiree del amor nostre seignor q'ele n'ot autre enteneion. E tantost s'en ala fors del<sup>2</sup>) mostier, de<sup>3</sup>) ses pechiez durement alege[e], molt fu confortee 4) e s'en est alee 5) droit al image, e estoit en li tote sa fiance, de sa penitence queroit conseil 6) coment ele la feroit e en quel terre ele s'en irroit 7). Tantost li vint une voiz des eiex 8) qi [li] 9) dist: .Va t'en droit al mostier seint Jehana), iluee recoif ton saveor e puis t'en irras en desert b) e serras 10) iluee tant come tu viveras, e espeneras iluec tes pechiez." E gant la voiz ot 11) ee dit, si [se] eomença a seignier e se mist tantost au ehemin, e .I. pelerin [li] 12) vient a l'eneontre qi [li]12) dona .III. deners. E ele aeheta tantost 13) de ees .III. deners .III. peins. E ees .III. peins furent la soustenance q'ele ot tant eome ele fu el desert. Marie vint

despues que adoro entro asy el amor de Dios en ella que de todo lo al non avia eura. Estonee salio del tenplo e bien le semejo que era tan aliviada de sus pecados que volaria. E tornose a la imagen e parose en derecho della, ea toda su fianca de su penitencia era en ella, e demandole consejo que faria o para qual tierra yria. Entonee le fablo una vos que le dixo: "Vete derecha mente al monesterio de sant Johan e rrescibe tu salvador. Desy yrte as al desierto e y andaras en quanto vivieres e alynpiarte as de todos tus pecados." Quando la vos esto dixo començose de synar e metiose luego al eamino. E un pelegrino le salio delante que le dio tres dineros. E ella fue conprar tres panes daquellos tres dineros. E daquellos tres panes fue su mantenencia en quanto ando en el desierto. E ando tanto en el propio dia que llego a(l) flumen Jordan muy [fol. 9d] lasa e muy

<sup>1)</sup> a 183. 2) s'en issi hors de son 183.

<sup>3)</sup> e fu de 183.

<sup>4)</sup> molt fu confortee ausg. in 183.

<sup>5)</sup> ala 183.

<sup>6)</sup> et li requist conseil de fere toute sa penitance 183. 7) iroit 183.

<sup>8)</sup> des eiex ausg. in 183. 9) 183; la 6524.

<sup>10)</sup> iras on desert et seras 183.

<sup>11)</sup> li ot 183. 12) 183; la 6524.

<sup>13)</sup> s'en ala tantost acheter 183.

a) Quaresmius, Elucidatio,  $\mathfrak{Bb}.$  II,  $\mathfrak{S}.$  744, VI, VI: De ecclesia s. Joannis Baptistae.

b) Während der Hang zum Wüstenleben im Christenthume längst überwunden zu sein scheint, findet sich noch heute unter den Mohammedanern eine krankhaste Gier darnach, s. den Bericht eines Freundes Lane's in Aradian Society in the Middle Ages by E. W. Lane ed. by Stanley Lane Poole, London 1883, p. 55—59.

cel jor meismes tresq'au flum Jordan 1), molt estoit 2) lasse e traveillesel por la grant jornee q'ele avoit fete, e il estoit a la nuitier. Cele nuit si jut sour 3) la rive a la terre, molt pres del mostier seint Johan, e menga .I. demi 4) de ses peinz e prist de l'eaue del flum. apres en lava son chief e son vis e iluee jut tote [la] nuit e dormi molt petit q'ele avoit molt dur lit. Par 5) matin se leva e ala au mostier oir messe e recut ilueges le cors nostre seignur. E gant ele [fu] comenie 6) si s'en entra en .I. batel e trespassa le flum Jordan. E gant ele fu outrepassee si s'en entra en la forest e s'en aloit parmi la gastine. Sovent prioit 7) seinte Marie g'ele avoit mise en ostage, g'ele ait de li merci e la gardast del deable gar ele avoit en li [moult| grant fiance. Ore comence sa penitenee Marie. Ele n'a talent de repentir, mieuz voudroit morir, ele n'avoit 8) qe .II. peins e demi, de ce ne pooit [31. 170b] vivre longuement si Dieus ne li aidast. En la gastine se muet toz jor vers oriant gantg'ele puet. Tant ala parmi le desert d'ele estoit 9) ausi come toute sauvage, mes ele n'oblioit pas seinte Marie. Souvent li membroit del image 10) g'ele avoit mise en ostage. Touz jors prioit seinte Marie g'ele eust

1) 183 fest immer flun und Jourdain oder Jordan. 2) fu 183. 3) sus 183.

- 4) la moitie d'un 183. 5) au 183.
- 6) escommeniee 183.
- 7) Et prioit souvent 183.
- 8) n'enporta o li 183. 9) fu 183.
- 10) mez touz jours avoit en remembrance l'ymage 183.

cansada por la grant jornada que (fasia.)1) E quando ella y llego era noche. Aquella noche llego acerca del monesterio de sant Johan e comio medio de un pan de aquellos que trava e bebio del agua del flume. Desy lavo su cabeca e su rrostro e echose e vogo ally toda la noche, mas dormio muy poco, que era el lecho muy duro. Grant mannana levantose e fuese al monesterio ovr misa, e rreseebio y el enerno de nuestro sennor. E desque comulgo metiose en un batel e paso el flume E desque fue allende entiro en la floresta e fuese por medio del desierto e rrogo mucho a menudo a la rreyna virgen santa Maria que a ella diera por prenda e por fiadora que la guardase del diablo, ca avia en ella muy grant fiança.

Agora comiença Maria su peniteneia e non avia eura de se rrepentir, ante querria ser muerta. Ella non levo consigo mas de dos panes e medio e de aquellos non poderia ella vevir sy la Dios non ayudase, e ando tanto por el desierto contra el oriente quanto mas pudo. E tanto andudo por el defol. 10<sup>a</sup>] sierto que semejava bestia salvage, pero nunca sele olvido santa Maria, ante sele membrava de la imagen que ella metiera en fiaduria, e todos los dias del mundo rrogava a santa Maria que oviese

1) fesia h.

pitie de li. Si drapel furent tuit usie e si souler avec 1), si pena 2) son cors tote nue, e devint sa ehar tote noire por la froidure del hiver e par la chalor d'estee, qi devant estoit plus blanche de let. E si chevoil devindrent blanc, sa face estoit tote brule[e], e sa bouche tote nercie, e le menton avoit si noir come ce fust charbon. Si oil estoient atenuoie, sa poitrine tote moussue e sembloit escorce d'espine noire. Les bras, les meins e les ongles avoit gra[n]z, e li ventres li ert toz cheoiz e li pee li estoient tout decrevez, e estoit de plaie en molt de leu, gar ele ne se gardoit ne d'espine ne d'autre chose tant come ele aloit en la gastine, e li estoit avis por voir qe gant une espine la poignoit q'ele perdoit .I. de ses pechiez, e por ce en estoit ele lee. N'est[oit] pas merveille s'ele estoit noire, gar molt demenoit aspre vie, povre despense fasoit 3). .II. peins avoit ne guerres granz, de ceuz vesqi molt grant tens, des le premer an furent tot .II. ausi [dur] come [se] ce furent 4). .II. pieres, [et] chaseun jor en mengoit I. pou. E gant ele les ot touz usiez si vivoit 5) des herbes ausi come autres bestes, ne ne se deconfortoit point et bevoit6) adanz come beste, g'ele n'avoit nul vessel a quoi ele but. XVIII. anz vesqi d'herbes e de racines en la gastine, puis vesqi .XXX. anz q'ele

e los dedos avia mas secos que podia ser, e las unnas avia luengas e el vientre traya caydo e sus pies eran rresquebrados e muchas llagas por ellos, ea ella nunea se guardava de las espinas nin de otro peligro en quanto ando por el desierto, ante le semejava que, quando alguna espina la feria, que entonee perdia uno de sus pecados. e era ende muy leda, e non era fea, ca mucho fasia aspra vida e fasia cativa despensa commo aquella que non avia consigo mas de dos panes non muy grandes, e de aquellos vivio ella muy [fol. 10b] luengo tienpo. En el primero anno se fisieron ellos tan duros commo piedra. E cada dia tomava del pan un poco. E despues que fueron comidos vivia de las yervas asy commo las bestias, pero non se desconforto de cosa ninguna e eehavase a beber commo bestia, ca non avia vaso con que bebiese. E dies e ocho annos vivio de vervas e de rraises en el vermo, desy vivio .XXX, annos que non

comio cosa ninguna sy el angel

della mereet e piadat. Quando sus

pannos todos e sus capatos fueron

usados e rrotos ella fineo toda des-

nuda e muy coitada, e su carne

que era blanca commo nieve finco

toda negra (commo si fuese) carbon

por la friura del invierno e por

la calentura del verano, sus cabellos

tornaron blancos, su rrostro torno

anpollado e su boca quebrada e

sus ojos fueron covados e su pecho

prieto e aspro que semejava cuero

de cacon, e los bracos e las manos

<sup>1)</sup> e avec 6524; furent use 183.

<sup>2)</sup> traveilla 183 3) fesoit 183.

<sup>4)</sup> feussent 183. 5) se vivoit 183.

<sup>6)</sup> buvoit 183.

ne menga rien<sup>a</sup>) si [li] angres ne li aporta. Au premer (an) la venoit [souvent] li deables tempter e la <sup>1</sup>) fesoit remembrer ce q'ele soloit jadiz hanter les beax mengiers e les beax deduiz ou ele soloit sovent estre, mes [ore] ele estoit beneuree q'elle avoit tot oblie, ne apres de tote sa vie ne li remembra de sa folie, ne puis tant come ele fu en la gastine ne vit home ne beste sauvage, e en plusors lus <sup>2</sup>) prenoit son giste, e vivoit espiritelment.[\mathbb{B}\overline{1.170}\cdot\end{c}]

Or larrons de la Marie, si parlerons 3) d'une abeie q'estoit au chief de la forest par ou ele estoit entree el desert b). En cele abeie avoit genz religieuz sicome ge vos dirai. Iluee servoient nostre seignur, chaseun avoit vestue la here, e estoient en grant discipline en here, [et estoient] nu[s] piez por espener lor pechiez. Il ne fussent ja trove en lit ne de jors ne de nuiz, mes toz jors estoient el moster fors qant il devoient mengier. Il vivoient molt povrement de pein

non gelo traya. El priner anno la veno a tentar el diablo por muchas veses e fasiale venir emiente los buenos manjares e las buenas cosas en que solia aver sabor e los grandes vicios en que solia vevir, mas despues fue tan bien aventurada que nunca le nenbro (su follia), nin vio nunca despues omne nin bestia salvage. E en muchos logares fasia su morada e vivia spiritual mente.

Agora vos dexare de fablar de Maria e tornavos he a fablar 3) de una abadia que estava a la entrada de la floresta por do ella paso al desierto. En aquella abadia avia conpanna rreligiosa asy commo vos dire. Ellos servian nuestro sennor, e cada uno vestia es-[fol. 10 °] tamenna, e andavan descalços e vivian fuerte vida e tenian muy bien su rregla por se alinpiar de sus pecados. Ellos non dormian en lecho de noche nin de dia, ellos eran todo el dia en la eglesia en oracion salvo quando avian de

<sup>1)</sup> li 183. 2) leus 183. 3) lessons de Marie si parlons 183. Valentin unb Orfo, Bafel 1521, Bl. LXIIIª (Histoire de Valentin et Orson, Epinal (1850), S. 8: Je vous laisserai à parler d'elle et vous parlerai de l'autre enfant); Bl. LXIVb (S. 9), LXVª (S. 10), XCIIb (S. 36), Cb (S. 45) unb CIVb (S. 58); vgl. Nisard, Bb. II, S. 472—475.

a) Rerum brittanicar. Medii Aevi Scriptores. Fr. Rogeri Bacon Opera quaedam haetenus inedita, Vol. I, ed. by J. S. Brewer, London 1859, Opus minus, p. 373: et etiam aliqui diu vixerent sine nutrimento ut nostris temporibus fuit una mulier in Anglia in diocesi Norwicensi quae non eomedit per .XX. annos et fuit pinguis et in bono statu, nullam superfluitatem emittens de eorpore, sieut probavit episcopus per fidelem examinationem. Wie erbärmlich erscheinen boch bie sastenben Fräusein ber Gegenwart im Bergleich zu benen ber guten alten Zeit!

b) Quaresmius, a. a. D., nimmt an, es sei hier bas Aloster Johannes bes Täufers gemeint; In monasterio etiam illo (übrigens zu Quaresmius Zeit schon längst zerstörten) Zosimum (sic) habitasse mihi valde probabile videtur; allein bie vita s. Mariae aegypt. spricht in so unbestimmter Weise von bem Aloster in welchem Zosimas lebte, baß es unmöglich ist, eine bestimmter Folgerung aus ihren Angaben zu ziehen, auf der andern Seite freilich auch, irgend eine auf ihnen beruhende Annahme unbedingt zu widerlegen. Nur soviel steht jedensalls sest, daß wir uns die Regel des Klosters als eine sehr strenge zu denken haben.

d'orge e de noiz e de glant, e bevoient 1) eaue molt malveise. Entre euz n'avoit point de symonie ne de eovoitise<sup>2</sup>) ne d'envie, ne n'avoient cure d'or ne d'argent, en Dieu metoient tote lor eure, nus n'avoit porprete, e estoient tuit d'une volentee. Nus ne porroit dire la bontee q'estoit en euz. estoient de seinte vie ge, gant venoit la quarenteine, li premier jor li abes les acomenioit3), e recevoient tuit le cors nostre seignur, gant il les avoit acomeniez si 4) lor lavoit a touz les piez, e puis aloient tot a orer 5), e li abes lor fesoit sermon e les comandoit touz a s'entrebeisier e les enveoit toz en la forest e les comanda 6) touz a dampne Dieu. [Et] tantost come li seinz hom 7) estoient entre en la forest si se departoient, mes totevoies en demoroient .II. a l'eglise por Dieu servir tant come li autre estoient fors, e li autre s'en issoient tuit e vivoient de frut [qu'il trouvoient] en la forest e d'herbes 8). E gant l'uns vers l'autre venoit si fuoit eil tant come il pooit, ne ja l'uns l'autre ne salua. E la ou la nuit les prenoit si cochoient seur 9) l'herbe a terre e puis landemein par matin se levoient e se comandoient a Dieu, ne ne s'avoient ou il aloient, si ploroieut molt tendrement gant del jugement lor sovenoit ou tot

1) buvoient 183. 2) convoitise 183.

3) escommichoit 183.

4) quant il avoient ainsi fet il 183.

5) oroisons 183. 6) comandoit 183.

7) moine 183.

8) e d'erbes augg. in 183.

9) sus 183.

comer, ellos vivian fuerte vida de pan d'ordo e de nueses e de bellotas e bebian muy mala agua. Enfre ellos non avia punto de symonia nin de enbidia nin de descordanca, nin avian cuvdado de oro nin de plata, en Dios metian todo su enydado e toda su entencion, ninguno non avia propio, e todos eran de una voluntad. Non vos poderia omne desir la bondade que en ellos avia. Tanto eran de santa vida que, quando venia la quaresma, el primero dia comulgavalos todos el abad, despues que rreseebian el cuerpo de Dios lavavales los pies a todos, desv vvan faser oracion. E el abad fasiales su sermon, desi fasiales a todos tomar pas, desy acomendavalos a Dios e enviavalos a la floresta. E despues que los santos omnes monges eran entrados en la floresta partianse e vvan eada uno a su parte, e dos dellos fineavan en la eglesia por faser el servieio de Dios demientra los otros andavan fuera. E los monges que en la buena floresta vivian de las yervas e del fruto de los arbores, e quando se fallavan uno con otro fuyan e alongavanse, que sola [fol. 10 d] mente non se fablavan. E en qualquier logar que la noche los tomava se echavan siguier en la yerva, siguier en la tierra. Quando venia (el dia siguiente) de grant mannana levantavanse e comendavanse a Dios e non sabian por do andavan e lloravan muy dura mente quando les menbrava del dia del juysio do todos los angeles tremerian de

l'angele trembleront de poor gant il verront li filz Dieu en sa maiestee e verront le feu perdurable ou li malveis serront 1) tormente gi james n'en istront. Por ce fasoient 2) il tiel penitence iluec q'il puissent eschaper de ce peril. E gant la garanteine iert acomplie le jor de la cene s'en retornoient e venoient tuit en lor meson. Li abes estoit [BI. 170 d] molt leez 3) gant il les veoit touz repairer el mostier e les fesoit entrer e fasoit les huis fermer qe ja puis nus estrenges n'i entrast. Le premer 4) jor de la garentine vint ge chascun de son leu se movoit. Li abes mist ses moines hors sieom il soloit. Uns [en] avoit a destre par devers li qi molt estoit de seinte vie, e avoit non Zosimas e molt estoit povrement vestuz, mes il amoit mieus sa po[v]rete de estre roiz ne gens 5), e entra en la forest, onges ne fina d'errer tresq'a tant q'il ot erre .XXX. jornez. Aucuns hermites euidoit trouver e voloit aprendre lor vie. E gant il vit q'il ne porroit trover rien si s'en retourna e comança a prier Dien e a orer de bon euer. E gant il ot fete s'oroison si regarda a destre partie vers oriant e vit un ombre d'home ou de fame, ee li fu avis, e c'estoit l'Egypciene qe Diex avoit iluee amenee por descouvrir sa vie. Qant Zosimas l'ot veue si fu molt pensis e cuida qe ee fust enchantement ou fantoisme 6) pavor quando verna el fijo de Dios en su majestad, e veran el fuego perdurable do los malos seran tormentados perdurable mente. Por esto fasian los monges tal penitencia que escapasen del peligro. E despues que asy vivian toda la quaresma al postremero dia tornavanse al monesterio todos. El abad era muy ledo quando los veya todos tornar e fasialos tornar al monesterio e mandava cerrar las puertas que ningunt omne estranno non entrase entre ellos.

El primero dia de la quaresma aveno que cada uno de los frayres se avia a salir de su logar. E el abad los echo fuera asy commo solia. E un frayle avia y que era de muy santa vida e avia nonbre Sosimas, e sienpre andava muy pobre mente vestido, mas mucho amava su pobresa, mas que si fuese [fol. 11a] conde o rrey. este entro en la floresta e nunca quedo de andar fasta que ovo andadas XXX, jornadas, ca pensava que fallaria algunos ermitannos, e queria dellos aprender su vida. E quando vio que non podia, que non fallo ninguno, tornose e fiso su oracion a Dios muy de corascon e desque la ovo feeha eato a diestro contra oriente e vio una sonbra de omne o de mugier, asy le semejo, e esta era de Maria Egipciana que Dios troxiera ally por descobrir su vida. E quando la Sosimas vio ovo pavor e euydo que era encantamento o anteparanca, e començo de rrogar a Dios

<sup>1)</sup> seront 183.

<sup>2)</sup> fesoient 183.

<sup>3)</sup> liez 183.

<sup>4)</sup> premier 183.

<sup>5)</sup> princes 183.

<sup>6)</sup> fantosme 183.

e comença a prier Dieu qu'il le defendist de male temptacion. E gant il ot s'oroison finee si s'en torna [cele part] ou il avoit veu l'ombre e vit apertement Marie, si chevoil li pendoient tot contreval g'estoient tot blane, ele n'avoit outre vesture, e par desouz estoit la char tot brule[e] de la chalor e de la gelee. Qant Zosimas la vit si comenca a aler vers li molt tost. E cele gant ele le vit [aler] vers li si comença a foir tant come pot, e Zosimas apres tousjors, ne n'esparnoit pas 1) sa veillesse, mes 2) il s'efforcoit de cor[r]e tant come il pooit e apeloit e disoit sovent: "Dame ge te conjur de par Dieua) qe tu ne voises en avant devant qe tu aies a moi parle." Qant la dame l'oi 3) de par Dieu conjurer de pitie comença a plorer e comença Dieu a loer e disoit: "Sire Dieux, tu soiez aorez e benoiz, ge .XLVI.4) anz ai ei estee qe n'oi mes de toi parler. [Or m'as .I. saint homme envoie, mes je ne li ose tourner le vis pource que je sui toute nuee." Lors s'arresta la dame et conmenca a

que lo defendiese de mala tentacion. E despues que feso su oracion tornose contra aquella parte do vio la sonbra, e vio llana mente Maria, sus cabellos que le colgavan contra los pies que eran todos blancos, otra vestidura non avia, e la carne por desuso era negra por la calentura e por la elada. Quando Sosimas la vio comenco a yr contra ella muy ayna. E ella que lo vio venir contra sy començo a fuyr lo mas que pudo. E non ovo verguenna de su vejes e de que era desnua de yr en pos ella, ante se esforco quanto pudo de correr e llamola a menudo e dixo: "Duenna, yo te conjuro de parte de Dios que tu non vayas mas fasta que fables comigo." Quando ella se vio conjurar de parte de Dios començo a llorar de piadat e a loar a Dios e dixo; "Sennor [fol. 11b] Dios, tu seas loado e bendito, que ya quarenta annos ha que fuy aqui que non oy fablar de ty. E agora me enbiaste un santo omne a que non oso tornar el rrostro porque so desnua." Estonce se asento la duenna e

<sup>1)</sup> ne prenoit pas garde a 183.

<sup>2)</sup> ainz 183.

<sup>3)</sup> ot oi 183. 4) .XLV. 183.

a) Aehnlich beschwört Jovinian den Einsieder, welcher ihn barsch abgewiesen. Statim ad senestram heremite pulsadat et dixit: "Amore illius qui pependit in cruce consessionem meam audite senestra clausa." At ille: "Michi dene placet." Gesta Romanor. ed. H. Oesterley, Berolini 1872, cap. 59, S. 364. Mitunter weiß aber auch der Angerusene sich der Beschwörung listig durch Rückgade derselben zu erwehren, z. B. Legenda aurea, Cap. CLXXVIH (163): De s. Arsenio addate, S. 807: Quidam cum invenisset quendam in eremo velut bestiam herdas manducantem et nudum, eurredat post ipsum sugientem dieens: exspecta me quia propter Deum sequor te. Et ego propter Deum sugio te. Cum autem vestem projecisset exspectavit eum dicens: quoniam materiam mundi projecisti a te exspectavi te.

parler a li et li dist: ] , Zosimas si tu veuz ge je parle a toi si me gette un de tes dras, qe je n'ose aler a toi, e lors porras parler a moi." Qant [Zosimas] s'oi nomer si sot qe Diex la fasoit<sup>2</sup>) parler, gar ele ne pooit savoir son non si par le seint espirit ne l[e] seust. .I. de ses [Bl. 171 a] dras [li] 3) gita, e ele se couvri e lors [s'] aproucha 4) de li e li dist: "Beaus amis, diz moi ge tu as ei quis. Ci puis veoir une dolente a) q[i] en ce desert fet 5) sa penitence por ses peches g'ele a fes granz e orribles [a] 6) de[s]mesure, plus granz qe home n'osoit penser." E qant li bons hom l'oi parler de pitie comença a plorer e tantost li chei aus piez e [li] 7) requist [sa] beneiçon. E la dame li regehi tot e 8) li chei aus piez e li cria merci, e cil [li recria merci] 9) autresint. Zosimas se jut 10) en sa place e ploroit molt [dure] 11) ment e avoit tiel angoisse qe [il entressuoit tout d'angoisse et] la suor li cheoit 12) contreval le cors. E la dame li prioit molt q'il priast por le pueple e q'il li doint sa beneiçon e le dist: "Sire, il n'est pas reson de de te doigne premere-

1) 183; e dit a 6524. 2) fesoit 183.

3) 183; la 6524. 4) s'aprocha 183.

5) a fete 183. 6) 183; e 6524. 7) 183; la 6524. 8) li regehi tot et ausg. in 183.

9) 183; recrioit 6524, 10) s'asist a terre 183, 11) 183; tendre 6524, 12) couroit 183. començo a fablar e dixole: "Sosimas, sy tu quieres que yo me torne a ty e fable contigo echame una vestidura desas que traes, ca de verguença non oso yr a ty, e entonce poderas comigo fablar."

Quando Sosimas oyo su nonbre sopo muy bien que Dios la fasia fablar, ca ella non podia saber su nonbre si por santo spiritu non. E lancole una vestidura de sus pannos. E ella cobrio la una parte de sy. Entonce se llego a el e dixole: "Buen amigo, ¿que venistes aqui buscar? Puedes ver una cativa que en este desierto fas' su penitencia por sus pecados que feso graves e aborrecidos a desmesura, muy mas que ningunt omne podria pensar." Quando el omne bueno la ovo fablar començo a llorar de piadat e echosela luego a los pies e pediole que lo bendixiese. E ella a el otrosy echosela a los pies e pediole mercet otrosy que la bendixiese. E el omne bueno [fol. 11 c] yogo quedado en tierra e llorando muy fiera mente. Tal coyta ovo e sudo asy qu'el sudor le descendio por todo el cuerpo. E la duenna le rrogo mucho que rrogase por todo el pueblo e que le diese su bendicion. "Ca, sennor", dixo ella, "non era rrason que yo primera mente bendicion te de, ca tu eres clerigo de misa, e porende

a) Siner ähnlichen bei den Heiligen, wie es scheint, beliebten Bescheinheitssormel bedieut sich nach dem h. Hieronimus der h. Paulus dem h. Antonius gegenüber: En quem tanto labore quaesisti putridis senectute membris operit inculta canities. En vides hominem, pulverem mox suturum, S. Pauli, primi Eremit., vita, II, 11, Acta SS., Sanuar, Bd. I, (1644), S. 606; Migne, a. a. D., Bd. XXIII (1845), Sp. 25.

ment 1) beneicon, gar tu ies prestres. por ee si est mieux reson de tu la me doignes qe ge a toi. Deu m'a aprise tote ta vie e tu l'as servi<sup>2</sup>) des t'enfance, grant fiance pues en li avoir, il te rendra grant guerdon, mes or te pri ge tu me doignes ta beneicon." - "Dame", ee repond Zosimas, "tu n'auras pas ma beneiçon devant qe tu m'aies la tue donee, ne ja de ei ne me leverai mes devant qe ge l'aie." Qant Marie vit q'il ne se leveroit mie s'il n'avoit sa beneiçon, si s'agenoilla vers oriant e pria Dieu e l'aora 3) molt e dist: "Pieres des ciex, toi loe ge e aeur. Sire, benoiz soiez tu e totes les vertus. Pardonez nos touz nos pechiez e nos donez ta beneiçon." Lors se leva Zosimas [et] molt se comença a pleindre, gar il estoit molt las. E Marie parla a li, e s'entreregardoient molt, e li comenca a demander des roiz e des contes e des princes de la terre a), e s'il avoient pes ou guerre e puis des evesques e des prelas de seinte eglise, comentil se contenoient. "Dame", respondi Zosimas, "il a pes

1) premiere 183. 2) deservi 183.

3) s'agenoille-prie-aoure 183.

es mas rrason que la tu des a mi ante que yo a ty. E sabe que Dios me ensenno toda tu vida e tu lo (serviste) 1) bien de tu ninnes e bien puedes aver en el grant fiusa, ea mucho te ende dara grant gualardon, mas agora te rruego que me des tu bendicion." E Sosimas rrespondio: "Don(n)a, tu non averas mi bendieion fasta que me des la tuya nin de aqui non me levantare fasta que la aya." Quando Maria ovo que non se levantaria sy non oviese su bendicion cato eseontra oriente e rrogo a Dios e dixo: "Padre de los cielos, vo te loo e adoro. Sennor, bendito seas tu e todas tus virtudes. Rrev de piadat, perdodanos todos nuestros pecados e danos tu bendiejon." Entonce se erguvo Sosimas e començose a quexar que era muy laso. E Maria le fablo, e entrecatavanse mueho, e ella començole de demandar de los rreys e de los condes e de los principes de la tierra, sy avia pas o guerra, despues de los obispos e de los prelados de santa eglesia commo se mantenian. "Sy

1) meresciste h.

a) Trothem daß die Büstenheiligen der Belt entsagen, liegt es doch in ihrem Geschmacke, sich nach den weltlichen Angelegenheiten zu erkundigen. So sagt auch der heil. Paulus zum h. Antonius: Verum quia caritas omnia sustinet narra mihi, quaeso, quomodo se habeat hominum genus, an in antiquis urdibus nova tecta consurgant, quo mundus regatur imperio: an supersint aliqui qui daemonum errore rapiantur. (Acta SS. a. a. D.) Und heute kümmern sich die, welche sich von der Welt scheindar zurückziehen, nur um so mehr um dieselbe. So geriethen während meines Ansenthaltes in England 1878—1881 dei Gelegenheit der Wahlen für die französischen Generalräthe die englischen Himmelsbräute in die gespannteste Erregung, ob die katholische Partei siegen werde. In dem Grade also nahmen "fromme" Schwestern an den Dingen dieser Belt noch Theil, daß selbst englische Nonnen ihr Interesse für französische Wahlen nicht zu unterdrücken verwögen, sobald es sich, wie in dem gegebenen Falle, um den Vortheil der päpstlichen Internationalen handelt.

par tot le monde, ne n'est nus qi oie parler de guerre tant voust 1) parmi le pais, mes seinte eglise a grant mestier qe tu pries por li qe Diex le doint pes perdurable." Marie li respondi: "Diex la gard par sa vertu." Ele regardoit vers oriant e dresoit ses meins vers le ciel e prioit Dieu tot basement, e sembloit q'ele ne deist rien. Les enls avoit al 2) eiel en haut e [36. 171 b] Zosimas la regardoit g'ele estoit ravie en l'air plus d'une coute de haut [ou] bien de .II. piez e demi n'atochoit ele mie a terre.a) E gant Zosimas vit ce si ot molt grant poor e reelamoit molt fermement<sup>3</sup>) Dieu por ce q'il la veoit de terre eslevee plus de .II. piez e demi la ou ele fesoit su priere. De la poor q'il ot s'en comença a aler e euidoit 4) qe ee fu fantoisme. Qant Marie l'e[n] vit aler si le rapele e [li] dit: "Peres Zosimas, porquoi [te] dotas tu por une fame? Sachez de ge sui crestiene e baptise[e], e eroi bien [en] Dieu e ai en li tote ma creance. Ge sui ci

1) aille 183. 2) vers le 183. 3) fort 183. 4) cuida 183.

Dios me ayude", dixo [fol. 11d] Sosimas, por todo el mundo ha pas, e ninguno non osa fablar de guerra, mas la santa eglesia ha menester que tu rruegues por ella, que Dios le de pas perdurable." E Maria rrespondio: "Dios la guarde por su virtud." E ella catava contra oriente e endereco sus manos contra el cielo e rrogava a Dios baxa mente asy que semejava que non desia nada, e los ojos tenia en alto contra los cielos. E Sosimas la cato e viola estar alta en el ayre mas de un cobdo o dos pies e medio, que non llegava a tierra. E quando Sosimas la vio asy estar ovo grant pavor e començo a llamar a Dios muy fuerte mente porque la vio estar asy alta sobre tierra, e tanto ovo grant payor que se començo a yr, ca bien cuydo que era anteparanca. Quando ella lo vio yr llamolo e dixole: "Padre Sosimas, ¿por que as pavor de una mugier? Sabe tu bien que yo so ehristiana bautisada, e ereo bien en Dios e he en el toda mi ereencia e so aqui por me espulgar de mis pecados grandes e de aqui

a) Travels in Syria and the Holy Laud by the late J. L. Burckhardt, London 1822, © 580: When I was at Damascus in 1812 some Christians returned thither from Jerusalem, where they had been to celebrate Easter. Some striking miracles said to have been performed by the Pope during his imprisonment in Savona, and which had been industriously propagated by the Latin priests in Syria, seem to have suggested to them the design of imitating his Holiness: the returning unanimously declared, that when the Spanish priest of the convent of the Holy Sepulchre read the mass on Easter Sunday or Monday, upon the Mount of Olives, the whole assembled congregation saw him rise, while behind the altar, two or three feet in the air, and support himself in that position for several minutes, in giving the people his blessing. If any Christian of Damascus had expressed his doubts of the truth of this story, the monks of the convent there would have branded him with the epithet of Framasoun (Freemason), which among the Syrian Christians is synonymous with Atheist, and he would for ever have lost his character among his brethren.

por espenir mes pechiez qe g'ai fes si granz, ne ne departirai de ci jusq'a morir." Ele leva sa destre mein e fest la croiz enmi son front. E (qant) li heremites vit tot ee 1) aus piez la 2) dame chei. E ele le prist 3) a lever, e lors [comenca] 4) derechief a plorer. "Dame", dit il, "dont este vos venue, de<sup>5</sup>) gel terre, ne 6) de gel roiaume? Descouvre moi ta vie. Ge te pri ge tu ne [la] 7) me celes mie. Di la moi par confession." - "Sire", dit Marie, "desge tu m'as veue (nue) ja ma vie ne t'iert eelee, mes tote la te deseouverai, ge ja rien ne te eelerai. 4 8) Mes vos poez bien savoir g'ele avoit grant honte, endementiers q'ele li contoit. Qant li ot contee sa vie il en loa Dien le pere, puis li a dit por grant amor: [Dame], porquoi vos eochiez 9) vos a mes piez? Ge vos pri qe vos vos en levez. Ge n'ai pas la bontee en moi, a ee qe ge t'oi eontar, qe ge soulement 10) t'ose esgarder, qe ge onges mes ne vi ton per.11) Or te pri ge por Dieu qe tu aies merci de moi e me dies se ge porroi demorrer avec 12) toi." - "Nenil" fet ele "Zosimas, beax, douz amis, [mes tu t'en iras et] gardes qe tu ne dies ma vie devant qe ge soie

non me partire fasta la muerte. E ella erguyo su diestra mano e fiso la erus en su fruente. E quando el ermitanno vio todo esto echose a sus pies. E ella lo ergnyo. E entonee ella eomenço a llorar de eabo. "Duenna", dixo el, "¿ donde sodes vos [fol. 12 a] o de qual rreyno? Descobritme vuestra fasienda e non mela encubrades, mas desidme la eonfesion."

"Sennor", dixo santa Maria Egipciana, "pues tu me vyste desnua, la mi vida non te sera encobierta. mas todo telo descobrire, que non te encobrire nada." Mas sabed que ella avia grant verguença de lo contar. E despues que le ella conto toda su vida el loo a nuestro sennor de todo su coraçon e despues dixole con grant amor: Duenna, ¿por que vos dexastes eaer a mis pies? Yo vos rruego que vos levantedes, ea yo non he en mi tan grant bondat segunt lo que vos oy eontar que tan sola mente eatar vos osase nin jamas nunea vos falle par, ante vos digo por Dios que ayades mercet de mi e me digades sy podere morar convuseo." - Non, Sosimas", dixo ella, "ante te yras e guarda que non digas a ninguno mi vida synon

<sup>1)</sup> et hinzug. in 183. 2) a la 183.

<sup>3)</sup> reprist 183. 4) 183; comancierent 6524. 5) ies tu venue et de 183.

<sup>6)</sup> et 183, 7) 183; le 6524.

<sup>8)</sup> Lors li conta toute sa vie comment elle estoit abandonnee a touz hommes et comment elle pecha en mer et en terre. Singug. in 183. 9) chiez 183.

<sup>10)</sup> conter que seulement 183.

<sup>11)</sup> ta pareille 183. 12) demorer o 183.

morte. Mes al abe Jehan dirras 1) q'il preigne garde de ses oeiles, gar il i a [tel] gi trop s'aseure, e d'il s'empreigne garde, gar Diex li vendra<sup>2</sup>) demander. E gant vendra ancoan 3) en eeste seson tu seras malades e tot ti compaignon irront4) fors de ta meson, e li tens sera de quaresme qe ehascun d'eux ira en la forest sieome il ont acoustume e tu girras en ton lit, ne ne porras issir avec euz. E gant vendra le jor de la ciene qe [Bl. 171°] [la] quarenteine serra fete e acomplie tu seras gueriz.5) E lors te pri ge tu veignes a moi, e aportez ot toi le cors nostre seignur. E qant tu le m'aporteras ge seroi encontre toi al flum Jordan, e iluec m'acomenieras.6) E sachiez ge, puis ge ge passai le flum qant ge ving premerement 7) el desert, ne recui ge le cors mon creator, ne ne vi home fors toi. Ge m'en voiz. Priez por moi." Lors s'en est alee Marie el desert. E gant li seinz hom la 8) vit aler si la regarda tant come il pot e [ot]9) molt grant duel de ee q'il [la pert].10) Il s'agenoilla a terre e beise molt [doucement] 11) la terre la ou ele s'estoit en estant, 12) e loe Dieu tant come il pot, e dit: Dieux, tu soiez [loez et] aorez de ce qe tu as mis en fame tiele vertu, e qe tu la me donas trouver. Lors

1) diras 183. 2) voudra 183.

Rnuft, Legenden.

despues de mi muerte, mas diras (al abad Johan) 1) que prenda guarda de sus oveias, ca tales y ha que se fian mucho en sy, e meta y mientes que Dios gelo verna demandar. E quando fuer' de aqui a un anno a esta sason tu seras enfermo, e la quaresma verna, e tus companneros salvran [a] 2) la floresta asy commo suelen e tu ya(s)ras en tu lecho e [fol. 12b] non poderas salir con ellos. E quando venier' el dia de la cena que la quaresma fuere acabada tu seras guarido. E vo te rruego que entonee vengas a mi, e trae contigo el cuerpo de nuestro sennor. E yo saldre contra tv al flume Jordan, e ally me comulgaras. E sabe bien que, despues que vo pase el flume Jordan, non rrescebi mi eriador nin vy omne salvo a ty. Agora me vo yo. E rruega por mi." Entonce se fue Maria para el desierto. E quando el santo omne la vio yr eatola mientra la pudo ver, e pesole mucho por que la perdia. Desy finco los ynojos en tierra e vio muy sabrosa mente el logar do ella estava, e loo a Dios quanto pudo, e dixo: Buen sennor Dios, tu seas loado e adorado, e ayas gracias de que tu en mugier pusiste tal virtud e que mela diste a fallar. Entonee

1) a Johan e al abad h. 2) de h.

<sup>3)</sup> en l'autre an 183. 4) iront 183.

<sup>5)</sup> garis 183. 6) eseommicheras 183.

<sup>7)</sup> Jordain premierement ohne qant ge ving el desert, 183. S) l'en 183.

<sup>9) 183;</sup> a 6524. 10) 183; s'en part 6524.

<sup>11) 183;</sup> durement 6524.

<sup>12)</sup> par on elle s'en estoit alee 183.

se comenca 1) a retorner vers son mester e s'en est entrez dedenz aveeges ses compaignons. E. gant li abes Jehans les vit tous repeirer si en fu molt leez, e ehaseuns se garda de dire molt bien ee q'il avoit veu, ne ne se glorifioient 2) pas de raconter noveles e molt les gardoit bien li abes Jehan, mes gant [cel an fu passez et] 3) li jors de la garenteine [vint] 4) ge chaseuns aloit en la forest, sicome il avoient acoustume. Zosimas fu malades, ne [n'i] 5) pot aler e sot bien ge e'estoit voirs ge Marie l'avoit dit, qe gant l'autre comnaignon iroient hors lors n'i porfroit il aler. E gant la garenteine fu passee e vint le jor de la cene si fu Zosimas gueris e lors prist il le cors nostre seignur e le preeious sene en .I. vessel por fere le eomandement e la priere dont Marie l'avoit prie gant il se parti 6) de li. E issi?) fors e porta aveces lui cerres e lentiles e itel leun come il avoit, gar il n'avoit point [d'autre] 8) forment, e ala al flum Jordan e s'assist sor 9) la rive por atendre la venue de la seinte fame. Il estoit vespre gant il i vint et il la cuida tantost trover. mes ele n'estoit pas encore venue, e eil ne dormoit pas, mes 10) regardoit de ça e de la a savoir s'il la veist venir come la riens q'il plus desirroit a

torno al monesterio e entro con sus conpanneros. E quando el abad Johan los vio tornados ovo ende grant plaser. E eada uno guardo de desir lo que viera, ea se non querian glorificar en contar nuevas. Muchos los aguardo bien e abad Johan. Mas quando el anno fue pasado e el primero dia de quaresma veno en que eada uno de los fraires avia de yr a la floresta asy commo lo avian de costunbre. Sosimas enfermo e non pudo yr alla. E asy [fol. 12°] sopo que era verdat lo que la santa Maria Egipciana dixiera, ca le dixiera que, maguer sus eonpanneros moviesen, que el non poderia yr d'ally. E despues que la quaresma fue pasada e veno el dia de la cena fue Sosimas guarido. Entonee priso el enerno de nuestro sennor e el precioso sangre en un vaso por faser lo que la santa duenna le rrogara quanto se partiera della. E saliose del monesterio e levo consigo garvancos e lentejas, ca non avia y punto de otro pan. E fuese al flume Jordan e asentose eabo de la rribera por atender la santa duenna. E quando ally llego era ora de viespra, e el la enydo luego fallar ally, mas aun ella non veniera. E digovos bien que el non dormia, mas eatava d'aca e d'alla por saber sy la veria venir

commo la cosa del mundo que

<sup>1)</sup> s'en conmence 183.

<sup>2)</sup> glorefierent 183.

<sup>3) 183;</sup> li termes vint qe 6524.

<sup>4) 183;</sup> aproucha e 6524. 5) 183; ne 6524.

<sup>6)</sup> departi 183. 7) s'en issi 183.

<sup>8) 183;</sup> de 6524. 9) sus 183. 10) ainz 183.

veoir e cremoit qe ses pechiez ne li ussent [31. 171d] toloite 1) a veoir ou il cremoit [que elle n'i eust avant este et] q'il [n']ust trop demore e q'elle [ne] fust ennuiee2) del'atendre e s'en fust por ce alee, e disoit a 3) soi meismes: Beax sire Diex, vint ele ore [et]4) s'en ala porceq'ele ne me trova? E endementiers q'il se complaignoit5) a soi meismes einsi il ploroit molt tendrement e levoit les eulz vers le ciel en haut e disoit: Beax sire, Diex peres, ge [te] pri qe tu ne me lessiez mie si esgarre, lessez moi encore veoir cele qe tu me feis veoir, qar si ge ne la voie encore ge croi ge ge morrai. E s'ele ne viselnt parler a moi coment porrai ge parler a li? Coment passerai ge le flum Jordan? gar il n'i a 6) point de nef. E coment vendra ele a moi? Helasse! Qui m'a tollu a veoir ceste semblance? Qant Marie [l'Egypcienne] l'oi einsint demenir si comença a plorer e fu de l'autre part le flum. E qant Zosimas la vit si se dresa en estant molt leez e s'esmajoit 7) coment ele porroit passer le flum, gar il n'il avoit nul vessel. E gant il s'esmaioit einsint e regardoit cele part ele s) seigna l'eaue e se comanda a dampne Dieu e entra el flum e ala seur<sup>9</sup>) l'eaue autresi come s'ele alast par desus terre. Qant Zosimas vit ee si fu touz esba[h]iz. e tantost vint ele a li, g'onges ses

mas deseava ver. E temia que sus pecados gela tolliesen e temia que fuera ya ella y e que estudiera ally mucho e que se fuera por enojo de lo atender. E disia contra sy mesmo: ¡Ay Dios! ¡sy veno ella agora aqui e fuese porque me non fallo!

En quanto el asy euydava llorava muy fiera mente e erguyo los oios contra el cielo e dixo: Buen sennor Dios, yo te rruego que me non dexes aqui desannarado e dexame ver aquella que me mostraste, ca sy la yo aun non veo yo morre [fol. 12d] con pavor, sy ella conmigo non viene fablar, ¿commo pasare vo el flume Jordan, commo ay ninguna barea? ¿E commo verna ella a mi? ¡Ay eativo! ¿Quien me tollio aquella santa semejança que yo vy? E santa Maria Egypciana que ya estava de la otra parte quando entendio por el espiritu santo que se quexava començo a llorar e salvo de una xara e mostrosela. E quando Sosimas la vio erguyose e fue ende muy ledo. E ella fiso el sennal de la crus e bendisio el agua e paso asy commo sobre tierra. Quando Sosimas esto vio fue muy espantado. E ella llego a el, que nunca sus pies mojo e finco los vnojos e saluolo con grant humildat. E ella le demando su bendicion. E el omne bono la erguyo de tierra e lloro mucho con piadat e non la oso santiguar porque vio

<sup>1)</sup> tolue 173. 2) anuiee 183. 3) en 183.

<sup>4) 183;</sup> ele 6524. 5) pourpensoit 183.

<sup>6)</sup> Je dout qu'il n'i ait 183.

<sup>7)</sup> s'esmaia 183. 8) 183; qele 6524.

<sup>9)</sup> sus 183.

piez ne furent moilliez, 1) e s'agenoilla devant li e(le)2) salua e li requist sa beneiçon. Li prendons la leva de terre e de pitie plora [moult] durement, ne ne l'osa seigner porce q'il vit qe Diex fesoit miracles por li e l'avoit fete aler seur l'eaue. Il avoit molt grant poor e s'eba[h]issoit molt e dit: "Voirement ne ment pas Diex qi promist qe eil serroient3) semblance 4) · a li gi s'espurgeroient de lor peehiez." E disoit: "Sire, tu soies glorefiez qi m'as demostre par eeste fame qe ge ne sui pas si parfes come ge cuidoie." E endementiers q'il disoit ee ele [li] requist q'il deist la eredo e la paternostre. E il [la] dist [et]5) il li donast pais sieome il est costume. E apres [li] 6) dona Zosimas le eors nostre seignur, e ele le recut e tendi ses meins vers le eiel e souspiroit molt e ploroit e dis[oi]t: Beau pere qi me erias 7) e me feis en ta forme s) ge te pri qe tu oies m'oro[i]son e me rendes [31.172a] mon guerdon de mon service gant il te plera. Ge t'ai servi .XLVI, anz, or te pri ge qe tu aies merci de moi e de tu faces ta volentee de moi. Ge voudroie bien desoremes morir s'il te venoit a plesir, e s'il te plest ge ge vive plus ge ne refuse pas eeste vie, mes ge la veil tant eome tu voudras." E lors dist ele a Zo-

que Dios fasia por ella miraglos e la fesiera yr sobre el agua, e ovo endé grant pavor e espantose e dixo: "Verdadera mente non mentio Dios que prometio que aquellos lo semejarian que se espulgavan de sus pecados. Senuor, tu seas glorificado que me mostraste por esta mugier, que yo non era tan acabado commo cuydava." quanto el esto desia el le mando que dexiese el eredo in Deum e el paternoster. E ella lo dixo e el lo dixo: Pas, asy eommo era eostunbre. E despues desto diole el cuerpo de nuestro sennor. E ella lo rreseebio muy omildosa mente e tendio sus manos contra el cielo e sospiro e lloro e dixo: "Buen sennor padre, que me eriaste e me fe-[fol, 13 a] sieste a tu forma, yo te rruego que tu ovas mi oracion. e dame tal guarladon de mi servicio qual te proguier'. Yo te servy quarenta e seys annos. Ora te rruego que avas de mi merced e que fagas de mi tu voluntad. Yo querria de oy mas morir, mas sy te proguier' que mas viva yo no rreseelo esta vyda, ante la quiero en quanto tu quesieres." Estonce dixo a Sosimas: "Tornate a tu monesterio. (Rruegote) que de aqui adelante a esta sason (vengas) aun a mi (a) aquel logar onde me

<sup>1)</sup> n'i moilla 183. 2) la 183.

<sup>3)</sup> que si serjant seroient 183.

<sup>4)</sup> semblable 183.

<sup>5) 183;</sup> li u. qe 6524.

<sup>6) 183;</sup> la 6525. 7) creas 183.

<sup>8)</sup> a ta fourme 183.

simas: "Reiras 1) t'en arrieres a ton mestier, mes ge te pri qe ancoan 2) en ceste seson [relvife]gnes encore a moi au russel la ou tu me trovas premierement, e ge te pri qe tu ne le lesses por rien de tu ne preignes garde de moi.3) E tu me verras sieome Dieu voudra." E Zosimas [li] 4) dist: "Dame s'il te pleisoit ge m'en irai avecges toi, gar ge te verroie touz jors moult volontiers s'il puet estre, mes gant il ne puet estre ge te pri qe tu menjuees .I. pou de ceste viande ge j'ai ei aportee." E [li] moustra la viande. E cele prist [lors] 5) .III. lentiles e les mist en sa bouche e les menga a) e li dist qe assez en avoit e q'il li soffisoit assez de ee g'ele avoit la grace del seint espirit [qui] 6) li gardoit son cors net e pur.7) Tantost dit au viel home q'il 8) priast por li, e lors li chei aus piez e les [li] beisoit en plorant, e li prioit q'il priast por seinte eglise e por le pueple, meis[me]ment por lui. Lors l'esn' lessa aler e ploroit e erioit molt durement. ne il ne l'osoit detenir, e s'il la vousist detenir ne pust il. E eele derechief seigna l'eaue del flum Jordan e monta sus e s'en passa outre sicome ele avoit fet autre

primera mente fallaste. E rruegote que non dexes de venir ay por eosa ninguna. E ally me veras asy eommo Dios quesier'." E Sosimos le dixo; "Sennora, sy te proguiese yo me yria contigo, ca de grado querria contigo vevir sy ser podiese, mas non puede ser. Yo te rruego que comas deste manjar que aqui traygo." E mostrogelo, e ella le tomo tres lenteias e metiolas en la boea e comiolas. E dixo que asas y avia, ca abondava la gracia del santo espiritu que le guardava el su euerpo linpio. E luego dixo al viejo omne que rrogase por ella e cayole a los pies e besogelos en llorando, e rrogole que rrogase por santa eglesia e por el pueblo e por ella e por si mesmo. Estonce la dexo yr llorando e fasiendo grant duelo. E el non la osava detener. E sy la quesiese detener non podria. E ella bendixo el agua del Jordan e sobio [fol. 13b] en ella e paso allende asv eommo ante fesiera. E el viejo omne se torno estonce muy ledo e con grant alegria tremiendo. E

<sup>1)</sup> revas 183. 2) l'autre annee 183.

<sup>3)</sup> qe tu ne- moi ausg. in 183. [6524.

<sup>4) 183;</sup> la 6524. 5) 183; les 6524. 6) 183; e

<sup>7)</sup> nettement ft. net e pur 183.

<sup>8)</sup> Tantost li dist Zosimas que ele 183.

a) Luc. XXIV, 41—43: Adhue autem illis non credentibus et mirantibus prae gaudio dixit: Habetis hie aliquid quod manducetur? At illi obtulerunt ei partem pisci assi et favum mellis. Et eum manducasset coram eis sumens reliquias dedit eis.

foiz. Li prendome s'en retorna tos leez e esjouissanz e touz tremblant e se reprenoit e repentoit [moult] de ce g'onges ne li avoit son non demande, mes totevoies esperoit il q'il li demanderoit en 1) l'autre an au revenir. E gant li anz fu acomplis il revint sicome il avoit acoustume el desert molt desirrant a veoir la vision q'il avoit autrefoiz veu[e] e comença a aler de ca e de la par le desert e ala tant q'il trouva aucuns signes q'il estoit au leu ou il devoit venir e comenca a regarder a destre e a senestre ausi come chaciers [qui cuide]2) trouver sa proie ou la beste sauvage 3) [en regardant] e gant il ne vit rien si comenca molt durement [31. 172b] a plorer e leva ses eulz en haut en priant e disoit: Beax sire, Diex peres, mostre moi le tresor repost qe tu me deignas 4) mostrer, mostre moi le eors a gi touz li mons ne por[r]oit estre comparez. E gant il ot prie 5) einsi il vient au leu q'estoit fet en guise de ruissel e s'estuit au chief e regarda contremont e vit ausi come le soleil qi luist clere, le eorsa) de la seinte fame qi gisoit morz ilee, e [estoit] tornee vers oriant son vis 6) e ses meins mises sicome il [convenoit]7) a mort. E li vieus hom i eorust tantost e [li] s) comen-

1) a l'autre fois 183.

2) 183; la ou il cuidoit 6524.

- 3) ou la beste sauvage ausg. in 183.
- 4) m'a deignie 183. 5) prioit 183.
- 6) son vis ausg. in 183. 7) 183; convent
- 8) 183; la 6524,

[6524.

Quando el anno fue conplido don Sosimas veno ally (a) aquel logar asy commo avia de eostunbre. e deseava ver lo que ante viera. e començo de andar por el desierto de una parte a otra e ando mueho por saber sy poderia fallar el logar o ante fuera. E comenco de catar a diestro e a syniestro commo fas' el cacador quando desea fallar su prea que dexa en el monte. E desque cato mucho e non fallo ende cosa comenco a llorar e erguyo los ojos en alto e rrogo eu esta guysa: Buen sennor Dios padre, muestrame el thesoro ascondido que me ante mostraste, e muestrame el enerpo que todo el mundo non podria eonprar. E despues que dixo esta oracion llego a una rribera e parose en eima e eato contra suso e vio el cuerpo de la santa mugier yaser muerto claro commo el rrayo [fol. 13°] del sol que luse elara mente, e yasia tornado contra oriente, sus manos en erus sobre su pecho asi commo convenia a muerto. E el omne bono fue luego alla. E eomençole de lavar sus pies con las lagrimas, ca ninguno de los otros mienbros

pesarale mucho porque le non demandara por su nonbre, mas tanto avia de conforte que esperava que otra vegada gelo demandaria otro anno quando ally veniese.

a) Bgl. Maury, Essai, S. 92 fg.

ca a laver [sez piez] de ses lermes. Il n'osoit atoehier vers nus des autres membres e comença a dire commendacion[s] e tot ce q'il convient a cors e disoit a soi meisme: par aventure ce ne li plest pas qe ge face. Endementiers q'il se dementoit 1) einsint il vit eserit a 2) la terre: Pere Zosimas, met en terre le cheitif cors Marie<sup>3</sup>). Rend a la terre ce q[ui] est sien, a) e priez 4) por moi. Ce fu fet .IX. jors dedenz Avril apres Pasqes. E gant li vieus hom ot les lettres lues si s'esmerveilla [moult] qui avoit fet cest escrit, gar ele li avoit dit g'ele n'avoit onges apris a lettres 5), mes molt se leessoit de ce q'il savoit son non 6), e sot bien g'ele estoit morte ce jor q'il estoit ilee venuz. E lors comença Zosimas a plorer seur 7) le cors e looit Dien de ce q'il veoit, e dist: Il est tens ge

1) pourpensoit 183. 2) en 183.

3) Marie l'Egypcienne 183.

4) deprie 183.

5) a escrire ne que elle n'avoit onques este a l'escolle pour mettre a lettre 183.

6) e son seurnon hingug. in 183.

7) sus 183.

non le oso tanner, e començo a encomendarla e rresar sobr' ella su officio commo convenia a muerto, e dixo asy en su coraçon: por aventura non le plas' desto que le yo fago. En quanto el asy pensava vio escripto en tierra letras que desian asy:

Padre Sosimas, mete so tierra el eativo euerpo de Maria. Da a la tierra lo que es suyo e rruega por mi. Esto fue nneve dias andados de Abril ante de Pascua. E quando el buen omne vio las letras e las leyo maravillose mucho quien las escriviera y que ella le dixiera que nunea l(e)yera. E el fue muy ledo de que ya sabia su nonbre. E bien sopo que ella fuera muerta aquel dia que el ally llegara. Estonce se tomo Sosimas a llorar sobre el cuerpo e loo a Dios de aquello que veya e dixo: Tienpo

a) Beatus Paulus ad Antonium sie locutus: . . . Tu missus es a Domino qui humo corpusculum meum tegas, immo terrae terram reddas, S. Pauli primi Eremit. vita, III, 13, Acta, SS. Januar, Bb. I, S. 606; (Hieron. Opera, Migne, a. a. D., Bb. XXIII, Sp. 26.) Plutarch, Consolatio ad Apollonium, Cap. XVI: εἰς γῆν φέφοντες γῆν (Moralia, Bb. II, Paris 1839, S. 132, wiederholt in Stobaeus, Florileg., Sermo CVI, ed. A. Meineke, Leipzig, Bb. IV (1857), S. 35 und überfett in Sicero, Tuscul. III, XXV), Trostworte des Umphiaraus an die um den Tod ihres Sohnes Archemorus trauernde Mutter in der verloren gegangenen Tragödie Hypsigela des Euripides. Bergleiche die Grabschrift des heiligen Gregor

Suscipe terra tuo corpus de corpore sumptum Reddere quod valeas vivificante Deo.

ge face ce qi m'est comande, mes, Diex, qe ferai ge? qe fera eist chetif? gar il n'a dont il puisse foir,1) nes besoche, n'autre ostil dont il puisse fere la fosse. Einsint come il disoit ce en son euer il vit .I. petit baston gisant ilec e lors [le] prist (e) si comença a foir, mes la terre estoit si dure e si fors q'il [n'il 2) pooit entrer e meis[me]ment q'il estoit [vains]3) de juner e estoit foibles e molt lassiez e de la longue erre e des grantz jornez q'il avoit fetes, e totes voies se traveilloit 4) molt e souspiroit od granz souspirs e gemissoit e estoit tot moistes de suer. Endementiers q'il estoit einsint il regarda e vit .I. lvon molt grant joste le eors de la seinte, e [li] 5) leschoit les plantes des piez. a) E gant il vit ce si comenca a trembler por la poor q'il avoit de cele [Bl. 172°] grant beste et meismement porceg'il avoit oi dire a la seinte fame q'ele n'avoit onges veu beste sauvage tant come ele avoit este ilec, e se comença a seigner, mes il creoit bien de la vertu de la seinte dame le pooit bien garder sanz mal avoir. E li lions se comença a humilier vers le veillart e faisoit ausi come s'il le saluast par ses movemenz. E lors dit Zosimas au lyon: "O tu beste sauvage, porce qe tu ies ei

1) je n'ai dont je la puisse mettre en terre 183. 2) 183; ne 6524. 3) 183; viez 6534. he de faser aquello que me es encomendado, mas, ¿que fare? laso, mesquino, que non tengo cosa con que faga la eueva. En quanto el asi desia contra sy vio yaser un [fol. 13d] baston pequenno en tierra e fuese luego tomarlo e començo de cavar con el, mas la tierra era tan dura e tan fuerte que non podia entrar en ella, demas que era muy desvanecido del ayuno e era laso e muy feble del andar de la carrera que fuera muy luenga, e de las grandes jornadas que el fisiera, pero todavia se trabajava de eavar sospirando mucho e gemiendo e cobierto de suor. En quanto el asy estava en esta coyta cavando cato e vio estar un leon grande cerea del cuerpo santo, llanbiendole las suelas de los pies. Quando el esto vio començo a tremer con payor daquella bestia e ann mas porque la santa mugier le dixiera que nunca viera bestia salvaje despues que fuera en aquel desierto, e començose de signar, pero creo bien que la virtud de aquella santa sennora lo poderia guardar e salvar de mal. E el leon se començo de omillar contra Sosimas, e fesole sennal commo (si le saluase).1) Entonce le dixo Sosimas: "¿Do es tu bestia salvaje? Porque es aqui la tu venida de

1) su saluaje h.

<sup>4)</sup> si traveilla il 183. 5) 183; la 6524.

a) Beim Begräbniß bes h. Paulus versehen sogar zwei Löwen Tobtengräberdienste, für welche sie sich als Lohn den Segen des heil. Antonius erbitten und auch empfangen; s. S. Pauli, primi Eremitae vita, III, 16, Acta SS., Januar, Bd. I, S. 607; (Hieron. Opera, Migne a. a. D., Bd. XXIII, Sp. 27 fg.).

venue de par Dieu [que tu m'aide a enfoir ce cors ge te comant de par Dieul que tu l'enfuces, qar ge sui sil viez qe ge ne puis foir ne n'ai dont." E tantost li lyons comença a foir la terre aus ongles ausi come li viex hom l[i] avoit comande e fist la fossee tiele come il covenoit a cors enfoir. Li viels hom 1) estoit tous jors jouste le cors e ploroit e prioit la seinte q'el[e] priast por tot le monde. E vindrent 2) entre li e le lyon e mistrent le cors en terre tot nu 3) sicome il l'avoient 4) trovee. a) Ele n'avoit entor li fors le povre vestement qe Zosimas l[i] avoit gitte qant il la vit primerement dont aucune partie del cors estoit converte. E gant il orent enfoi le cors si se departirent d'ilec. Li lyons s'en ala tot peisibement. ausi come si ce fust .I. oiel, el desert, e Zosimas s'en retorna arrieres a 5) son mostier, beneissant nostre seignur e disant siaumes e chantant ynmes e loenges a Jhesu Crist. E gant il vint a s'abeie il reconta 6) a son abe e a ses freres tot ee q'il avoit veu e oi. E gant il [leur] ot conte ces merveilles si s'esmerveillerent molt e en furent molt esba[h]i e orent greignor fiance en nostre seignur e en grant de-

1) Zosimas 183.

5) en 183. 6) raconta 183.

parte de Dios para me ayudar soterrar este enerpo vo te mando que lo sotierres, que yo so tan viejo que non puedo ya cavar nin he con que." E el leon comenco [fol. 14a] tan toste a cavar con sus unnas asy commo le mando Sosimas. E fiso la cueva en tal guisa asy commo conviene para soterrar cuerpo. E el viejo Sosimas estava todo el dia cerca el cuerpo e llorava e rrogava a la santa mugier que ella rrogase a Dios por todo el mundo. E entre el e el leon tomaron el cuerpo e metieronlo en la cueva todo desnudo asy commo lo fallaron, ca ella non tenia ninguna vestidura synon una cobertura que le diera Sosimas quando la viera de la primera, que le fiucara ende con que cobria alguna parte del cuerpo. E desque ovieron el cuerpo soterrado partieronse del lugar. El leon se fue tan paso por ese desierto que semejava una oveia. E Sosimas, el buen omne, se torno para su monesterio bendisiendo nucho nuestro sennor, cantando hymnos e loando nuestro sennor Jhesu Christo. E tanto que llego al abadia conto al abad e a los fraires todo quanto viera e overa. E desque el conto todas estas maravillas ellos fueron maravillados e espantados e ovieron mayor fianca en nuestro sennor porende. E a grant devocion can-

<sup>2)</sup> mistrent, indem e mistrent außfällt, 183. 3) aussi 183. 4) l'avoit 183.

a) Reisenden des 14. Jahrh. zeigte man in Jerusalem das Grab der Heiligen in einer ihren Namen tragenden Kirche; Maundeville sagt: And there nyghe is a Chirche of Seinte Marie Egipcyane; and there sche lythe in a Tombe, The voiage etc., S. 96. Bgl. dazu T. Tobler, die Silvahquelle, St. Gallen 1852, S. 132 sg., wo auch der Bersasser berichtet, er habe den Sarg noch geschen.

vocion celebrerent le jor de son trespassement. E lors trouva li abes Jehans aucuns de ses freres a amender sicome la scinte fame l'avoit dit, e lor comanda q'il s'amendassent e euz si furent en tiel manere q'il fu au preu des ames.¹) Zosimas vesqi en ce moster .C. anz e mena bone vie e seinte. E qant vint al jor de son trespassement il ²) rendi s'ame a Jhesu Crist qi est en gloire avecqes le pere e le filz e le seint espirit e sera tant come li siecles durra. Amen [Bf. 172 d].

- 1) e lor comanda ames ausg. in 183.
- 2) et lors ftatt e mena-il 183.

taron todos misa por el euerpo de santa Maria Egipciana. E de alli adelante fesieron grant fiesta en el dia de su finamiento. El abad don Johan [fol. 14<sup>b</sup>] començo a emendar en alguno de sus fechos asy commo santa Maria Egipciana le enbiara desir por Sosimas el anno ante de aquel. E don Sosimas vivio en aquel monesterio cient annos. Entonce dio el alma a Jhesu Christo que es en la gloria del parayso con Dios, su padre, e con santo spiritu e sera por todo tienpo jamas [fol. 14°].

Druckfehler. Lies S. 4, 3. 20: Plaţes wegen. — S. 6, 3. 10 v. u.: von biesen. — S. 81, 3. 19: sehe ich mich. — S. 82, 3. 22: citta. — S. 124, 3. 4 v. u.: Schwertzell. — S. 129, 3. 19: guardian. — S. 144, 3. 4: ben. — S. 149, 3. 26: quo. — S. 171, 3. 7: labore, und 3. 8: compassus. — S. 179, 3. 2 und 10: Nicephorus. — S. 213, 3. 18: enem, und S. 310, 3. 2 v. u.: φίλαξον.





THE STATE OF THE S TO THE STATE OF STATE TO ANTO ANTONIO TO TO A COMPANY BX 4700 C45K58 1890 C.1 ROBA TO A TO A TO A TO A A STATE A STAT ST A ST A ST A THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH PLEASE DO NOT REMOVE AND AND AND AND CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET AL TO ALL TO AL UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY To See and and NATA DE LEGIE DE LEGIE DE LEGIE LE LA LEGIE DE LA LEGI TO STOR DE LEIGHT OF A STORE OF A STORE STORE OF A STOR CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF 

AND TO BE TO

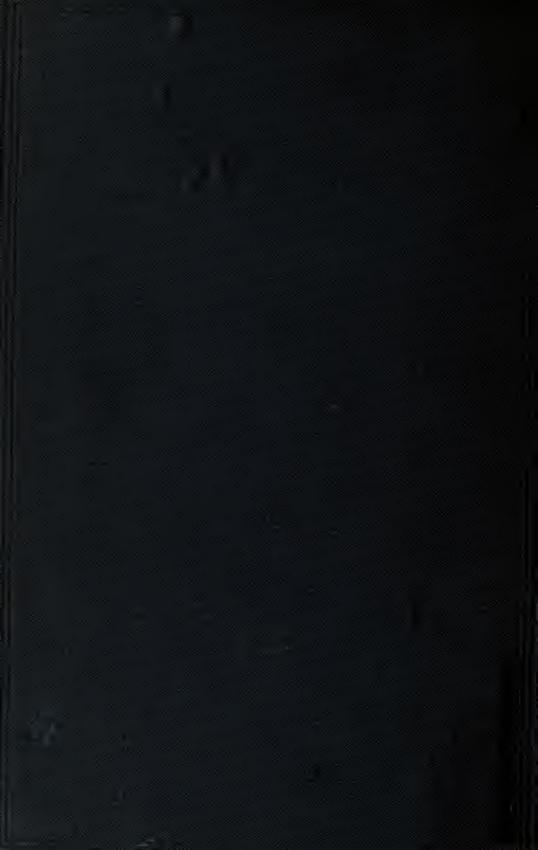